

9 205 9 L 555 GL 555 Chia Uffry

# Cornell University

LIBRARY OF THE
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

Thew York State College of Agriculture

SLINGERLAND COLLECTION

Ent. 1035.

261V/

503

Cornell University Library
QL 555.G3S3

Raupenkalender, oder systematisches Verze

3 1924 018 309 157

DATE DUE

| DEC 1 5 | 1977 |  |
|---------|------|--|
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |
|         |      |  |

RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY Cornell University Ithaca, N. Y. che.



so in Deutschland bekant sind.

CARL TON HE TERM Schott.

Frankfurt &m. bei P. H. Guilhauman.



QL 555 QZ 555 QZ 83 9646 CA6 Ent. 1035

# Borrede.

3d übergebe bier bem Publifum ein Guftematis iches Bergeichniß aller bis jest in Deutsch= land befannten Raupen, ic. worin ich bas eble Berlangen angehender Raturfreunde gu befriedigen und dasjenige, mas man fo febr gewunscht bat, gu leiften gefucht habe. Db ich es wirklich geleiftet habe, mogen Renner entscheiden. 3ch habe bei meiner Urs beit das befannte gute Bert von Dchfenbeimer-Treitfdite gum Leitfaden gewählt und genau nach beffen angenommenen Spfteme bas Meinige geordnet. 3d habe gefucht jedesmal die genaufte Befdreibung ber Raupe, ihren lateinischen wie den deutschen Ramen mit allen Synonimen, fo wie' ben Ort ihres Aufent: halte, nebst den Monaten, in welchen fie gu finden ift, ju liefern, und die Urt und Beife ihres Lebens: wandels durch bie bei Tifcher entlehnten Beichen + 5 \*, für einfam, überwinternd und gefellichaft: lichlebend, bezeichnet; fernen die Pflanzen, welche ihr gur Rahrung Dienen, Die Urt ihrer Bermandlung, die Geftalt und das Mussehen der Puppe und die Beit ihrer Entwicklung angegeben. Findet, wie ich hoffe Diefe Arbeit eine gunftige Aufnahme, fo werde nicht ermangeln nach einem namlichen Plane auch bas Gy:

stem der Schmetterlinge auszuarbeiten. Was von Zeit zu Zeit nachher noch entdeckt wird, es seyen neue Species oder Berichtigungen, werde ich bei Geslegenheit nachzubringen suchen. Kann ich Freunde sinden, welche mich in meiner Arbeit gutigst unterstügen wollen, so wird mir solches angenehm seyn, und ich werde bekennen, daß ich ihnen den wärmsten Dank schuldig bin, so wie denen, welche mich bei dies ser Arbeit unterstügt haben, hier öffentlich den warmsten Dank sage und sie bitte, auch in der Zukunft gleiche Kreundschaft gegen mich zu begen.

Ich bin weit entfernt, zu wahnen, daß diese Urbeit vollkommen sey, daß ich vielmehr jeden, der an diesem System etwas zuzusegen oder zu verbestern weiß, hiermit recht sehr bitte, solches bei Geslegenheit zu bewerkstelligen. Die vielen Schwierigkeiten, welche mit der Ausarbeitung eines solchen Werzesten, welche mit der Ausarbeitung eines solchen Werzestellen bier nur die geringste Kenntniß davon besitzt, selbst einsehen, daß es eine sehr überflüssige Bemühung ware, wenn ich dieselben hier weitläuftiger erwähnen wollte. Habe ich durch meine Ubsicht und Sinrichtung meines Buchs den Unzfängern leicht gemacht, diesen Theil der Naturgesschichte zu studiren, folglich meinen Zweck, den ich bei meiner Arbeit tendirte, erreicht; so wird mir dieses Bergnügen machen.

Befchrieben Frankfurt a. M., im Juni 1829.

diam's and and and out t.

## Einleitung.

# Erfter abfcnitt.

Ueber die Raupen und Puppen im Allgemeinen.

Gin großer Theil ber Menfchen, ber feine genaue Kennte niß von den Insetten hat, halt die Raupen ohne Ausnahme für höchst schadliche Geschöpfe, und nicht felten findet man gar bas Borurtheil, alle Thierchen biefer Urt fenen giftig, meistens burchaus verderblich und mehr schädlich als nuts lich. Es ift zwar nicht zu laugnen, bag einige Gattungen derfelben Dbft- und Forftbaume, Ruchenfrauter, Gras und Getreibe u. f. w. fehr vermuften und andere g. B. Bomb. Processionea, Pityacompa u. f. w. burch ihre fehr fteife und bruchigen Saare, welche gern in bie Schweißlocher eindringen und hierdurch querft ein Juden, bann ein Brens nen, und endlich Gefchwulft und Gefchwure erzeugen; fommen aber biefe Saare mit Rahrungsmitteln ober mit Ges trante in ben Magen, fo find fie im Stande, Ronvulfionen gu erregen. Die legtere Gattung war schon in den altesten Zeis ten in dem fürchterlichften Ruf, und hat fogar gu Gefeben Unlag gegeben, in dem Giftmifcher die flein gemachte Gaare derfelben zu ben fcheuflichften Absichten verwendeten. Gehr

rathsam ift es auch, sich nicht unter Eichbaumen, worauf sich die Raupen von Processionen befinden, aufzuhalten, weil sich ihre sehr brüchigen haare durch die Bewegung leicht abreiben. Sie schweben dann in der Luft herum, und erfüllen bei der Menge der Naupen die Atmosphäre. Allein dieser Schäblichkeit von nur einigen Arten kann man den entschiedenen Nugen der spanischen Fliegen, So, hanniswürmchen, Bienen und Seidenwürmern, welche doch auch nichts weiter als Naupen sind und welche alle der Mensch nicht bloß zur Wiederherstellung der Gessundheit, sondern auch zu andern nühlichen Zwecken zu benugen weiß, entgegensehen.

#### Entftehung ber Raupen.

Die Raupen entstehen insgemein aus Eiern, welche die Schmetterlinge einzeln ober haufenweise, jedoch jedochmal nur an die Gewächse legen, welche den jungen schwachen Räupchen sogleich bei ihrer Entstehung zur Raherung dienen sollen. Dieses Ausschlüpfen aus den Giern geschieht entweder im Frühling und Sommer oder im Herbeite, in welchem letzern Falle sie einzeln oder in gesellschaftslichen Geweben überwintern, und in den ersten warmen Frühlingstagen ihrer Nahrung nachgehen.

#### Bachsthum.

Biele kleinere Raupengattungen, welche meistens in Gesellschaft leben und zuweilen gleichsam mit vereinigten Kräften Berwüstungen anrichten, wachsen äußerst schnell, so, baß sie in wenigen Mochen ber Berwandlungszeit nahe sinb; bahingegen leben die größern Urten meistens einsam und bleiben zuweilen mehrere Jahre in demselben Zustande;

boch giebt es von biefen und jenen eine Menge von Ansnahmen. Unglaublich aber ift es, wie viel die Ranpen, mögen fie wochen oder jahrelang leben, groß oder klein fenn, zu ihrem Unterhalte bedürfen.

#### Meußerer Ban.

Der Raupenkörper ist eplinderförmig gestaltet, in zwölf Abschnitte, Glieder oder Ringe genannt, eingetheilt und mit 8 bis 16 Füßen versehen — jedoch sieht hier zu besmerken, daß einige kleine Mottengattungen 18, und mehstere Schildranpchen, gar keine Küße haben. — Im Allgemeinen sind die drei Paar Borderfüße der Raupen hart und zugespist, \*) die übrigen aber membrands, häutig, stumpf und mit vielen kleinen Wärzschen beseht, damit sie sich um desto sester anklammern können. Den beiden hintersten Füßen hat man vorzüglich mit Rücksicht auf die zehnfüßigen Spannenmesser mit Recht den Ramen Rachschlieber beisgelegt.

Der Länge nach zu beiden Seiten hoch über ben Füfen des Raupenförpers erblickt man auf dem ersten, vierten, fünften, sechsten, siebenten, achten, neunten, zehnten und eilften Ninge, länglicht runde Deffnungen, durch welches das Thier Uthem schöpft und welche
Stigmata oder Luftlöcher genannt werden. Bei grofen Naupen fann man diese Deffnungen, die Rösel Spiegelpunkte nannte, ganz deutlich mit dem bloßen Auge

<sup>\*)</sup> Unter den Raupen der deutschen Schnetterlinge ist mir nur die Raupe von Fagi als die einzige befannt, welche hievon eine Ausnahme macht und völlig ausgewachsen zuweilen mehr als einen Boll lange Borderfüße hat.

schen, da hingegen solche bei kleineren Naupen nur vers möge eines Bergrößerungsglases entbeckt werben können. — Der zweite und dritte Ring soll deshalb keine wirkliche Stigmata haben, weil dies der Ort seyn soll, wo gleichs sam schon die Flügel des künftigen Schmetterlings verbors gen seyn sollen.

Daß die Stigmata in der That die Gefäße sind, wos durch die Naupe die Luft einsaugt, ist außer allem Zweis fel; man kann den deutlichsten Beweis davon haben, wenn man mit einer Naupe den Versuch macht, und diese Deffs nungen mit Dehl bestreicht, welches, seiner Schwere und Undurchdringlichkeit wegen, die Gefäße verstopft und die Raupe erstickt.

Die Naupen ziehen durch die Stigmata bloß die Luft ein, lassen aber solche nicht durch eben dieselbe Dessungen wieder von sich; sondern der Ausgang der Luft geschicht durch den Mund, durch den After und am allermeisten durch ihre Haut, welche, gleich einem Siebe, mit unzählig vielen kleinen Dessungen versehen ist; es ist ihnen deshalb die frische Luft sehr nöthig, wenn sie ganz zu ihrer Bollstommenheit gedeihen sollen, da sie ihren Körper von allen Seiten durchfreuzt, und blos der Mangel an beständiger und hinreichender frischer Luft ist denjenigen Raupen, die man in den Studen erzieht, an ihrem Wachsthum hinderslich; denn man sindet fast immer, daß diesen nicht denjenigen Grad der Größe erlangen, als diejenigen, welche im Freien leben, wenn man sie auch mit der größten Sorgsfalt behandelt.

Der Ropf einer jeden Raupe ist hornartig hart und mit zwei Frefisigen ober eigentlichen Kinnbacken versehen, vermittelst welchen sie ihr Nahrungstraut zernagt; an bem= felben befindet fich eine große Angahl gewiffer Angen, welche wie halbrunde Warzchen gestaltet find, und ebenfalls mit unbewaffnetem Ange nicht mahrgenommen werden können.

Die Ranpen ber Nachtfalter find jum Theil gang glatt, fo bag ihre haut chagrinartig angufuhlen ift, jum Theil find fie auch halb und gang behaart ober fie werden burch eine Art von Saarburften, die meiftens auf den Mittelrins gen ftehen, fo wie durch gapfenabuliche Erhöhungen von Saaren fenntlich. Außerbem findet man auch blos in die fer Rlaffe bie fogenannten Soderraupen und Gabelfdmange, die aber ohne Ausnahme unbehaart und mit einer dagrinartigen Saut versehen find. Daffelbe lägt fich auch bon den meiften Raupen der Dammerungsfalter fagen, und wir burfen nur bie Baftarbichmarmer ausnehmen, um bie Behauptung aufzustellen, daß bei weitem ber größere Theil bon ben Raupen ber Dammerungsfalter mit einem gurud's gebogenem Afterhorne verfehen ift, woran er leicht erfannt werden fann. Bas aber die Raupen ber Tagfalter betrifft, fo find mehrere Gattungen auf bem Ruden und an ben Seiten gang und gar mit Dornen befegt, andere haben ebenfalls eine glatte weiche Saut, woraus fie zwei Fleischhörner heraudstreden fonnen, beren Berletung ihnen ben Tob gugieht, und noch andere find über ben Ruden hinunter mit hornartigen Blatteben überbectt. und werben Schilbraupen genannt.

#### Innerer Bau.

Beigen und aber bie Raupen in ihrem Meußern schon so viel Auffallenbes, so verdienen ihre innern Theile eben so viel Aufmerksamkeit und Bewunderung. Sie bestehen einmal in einem großen, fast cylinderformig gestalteten Ras

nale, welcher bie gange Raupenlange einnimmt, und ben Magenschlund, ben Magen felbit, Die Gedarme und ben Ufter in fich faßt. Huger biefem Ranale, beffen grunliche braune Karbe ind Gelbliche fpielt, bemerft man einen ans bern abnlich gestalteten Ranal, ber bei ben Raupen bie Stelle bes Maftbarms vertritt, und nach Reaumur und Schwammerbam bem Unrathe, welchen er burdy eine Deffnung am After auswirft, burch gewiffe Rerbe feine auffallend fonderbare Gestalt giebt. Auf beiden Seiten Diefes Ranale, welcher die eigentliche Gingeweide ber Raupe ents halt, erblickt man zwei geschlungene Gefage, bie fich gum Theil um berfelben berumlegen, und bie find es, welche bie Spinnmaterie enthalten und fich in zwei Spinnwarzen enbigen, vermittelft welcher bie Raupen fo feine Raben gut gieben im Stande find. Außerbem ift nebft ben feinen gufts rohrchen, noch ein gewiffes Fettgefaß ju bemerten, beffen innere gelbliche Materie brennt und hochstwahrscheinlich ben Schmetterlingen bei ber Bermanblung gur Bilbung und Ernährung bient, vielleicht auch ben Stoff gu ben nochs maligen Alugeln bes Infette liefert. Es murbe gu vielen Raum megnehmen, wenn wir hier eine umftandlichere Dars ftellung ber innern Raupentheilchen liefern wollten, wir verweisen baher auf die aufmertsamen und hochst forgfaltis gen Beobachtungen eines Malpighi, Schwammerdam und Lyonnet, welche, wenn auch nicht von ben beiden erftern, bod gewiß mit allem Rechte in Betreff bes lettern, wels ther allein 4061 Musteln in einem Raupenforper entbedte, unnachahmlich genannt werben fonnen. 100:195

Rahrungemittel. Lebensart.

Die Nahrungenittel ber Naupen bestehen fast einzig und allein in ben Blattern, Bluthen und Flechten, feltner im eigentlichen Solze ber Pflangen. Gine jebe Gattung fcheint aber burch einen instinktartigen Trieb auf eine eingige ober mehrere bestimmte Pflangenarten bingemiefen gu fenn, ba man bie Erfahrung hat, bag bie meiften Rauven lieber verhungern, als ein ungewöhnliches Rahrungefrant freffen. Ginige greifen und freffen im bochften Rothfalle ibred Gleichen, wenn man ihnen jeden Andweg, bem Sungertobte zu entgeben, verschloffen bat. Dabingegen giebt es wieder Raupen, welche mit jedem Kraute vorlieb nehmen. bas man ihnen porleat, und bennoch bei alle bem an auten acfunden Duppen gedeihen und barans als volls fommen ausgebildete Schmetterlinge hervorgeben; bei anbern, die von Ratur nicht bagu fähig find, murbe bies eine zu frühe Bermandlung, wovon man nur felten etwas erwarten barf, ober einen unansbleiblichen Tod nach fich gieben.

Die Lebensart ber Raupen ist eben fo sonderbar als ihre äußere Gestalt; jede weicht von den andern ab, und zeichnet durch gewisse, ihr ganz allein zustehende Eigenschaften, ihr Geschlecht vor andern aus.

Berschiedene Raupen sind gleichsam lebendig begraben, einige halten sich fast ihre ganze Lebendzeit in der Erde in unterirdischen Röhren und Gewölben auf, andere blod in den Stämmen verschiedener Bäume, in Strauchwerf oder in Pflanzenstengeln; die erstern kommen nur Morgens und Albends über die Erde, wenn der natürliche Trieb für ihre Erhaltung sie zur Rahrung ermahnet; letztere kommen niemals aus ihrem Aufenthalt an das Tageslicht, es sey denn, der Baum oder die Pflanze, worin sie lebt, würde abgehanen.

Wieder andere fchenen fich weder für Froft, Regen,

Sturm noch Sonnenfchein, fondern leben gang im Freien auf den Bäumen, Pflanzen oder an Gräfern ohne alle Bestedung, jedoch wird man auch hier bemerken, daß sie den heftigen Sonnenschein weniger vertragen können, und man findet sie daher meistens auf der untern Seite ihrer Naherungspflanze.

Einige wiefeln die Blatter zusammen, verbergen sich darin, gleichsam Schutz suchend vor ihren Feinden, theise vor ihres gleichen, wie bei den sogenannten Mordraupen—oder vor andern Insecten, der Stechsliege und ähnlichen, welche gern ihre Eier in sie legen; sie haben außer dem Bortheil, hier geschützt zu sehn, noch das Bequeme, ihre Rahrung zu haben, ohne ihre Bohnung verlassen zu muffen.

Noch andere wohnen im Innern der Blätter, wo sie sich fünstliche Gange graben, und blos von den feinen Fleischtheilchen des Blattes leben; diese heißen Miniersraupen.

Endlich giebt es noch verschiedene Raupengattungen, welche fich Bohnungen banen in Gestalt eines Sackes, oder einer Robre, in welchen fie ihre gange Lebengeit gubringen und felbst von einem Ort gum andern damit manbern.

Diele Naupen führen ein ganz einsames Leben, so daß man selten zwei oder mehrere auf einem Zweige antrifft, andere hingegen führen ein sehr geselliges und gemeinschafts liches Leben, indem sie entweder in großer Menge auf einem Baume oder Gewächse friedlich beisammen wohnen, oder gar, wie die Prozessionsraupen, zu vielen Hunderfen in einem Neste beisammen liegen und schaarenweise von einem Orte zum andern ihrem Frase nachziehen. Eine solche Gesellschaft, welche oft aus 6 bis 8 Hundert Raus

pen besteht, fcheint burch gewiffe naturliche Gefete miteins ander verbunden gu fenn, benn ihr Inde und Burudjug von und ju dem Refte geschieht in der bewunderungemurs bigften Ordnung. Gie haben bei biefen Bugen gleichfam einen Unführer, welche Burbe aber nicht einer gemiffen Raupe allein eigen ift, fondern eine jede hat gleiche Uns fpruche auf biefen Rang, gewöhnlich ift es biejenige, welche querft and bem Gespinnfte tritt. Diefer folgt eine zweite und biefer eine britte u. f. w.; jede fchlieft fich bidit mit ihrem Ropfe an bie Schwanzspite ber vorhergehenden an, bis biefe einfache Ordnung eine lange von zwei Schuben beträgt; bann folgen fie paarmeife auf einander , wieder in einer ziemlichen Reihe. Sierauf tommen mehrere Glieber aus brei, vier, funf, feche u. f. f. neben einander gehenden, bis ber gange Bug feine Wohnung verlaffen hat. Der gange Trupp folgt feinem Anführer in frummen ober geraden Linien, und in allen feinen Wendungen nach; geht jener langfam, fo bewegt fich nach ihm ber gange Bug langfam; eilt aber jener, fo wird ber gange Bug in eilfertige Bewegung gefett; fteht jener ftill, gleich find fie alle ruhig; feine Raupe übereilt die andere. Rimmt man ben Unführer hinweg, gleich nimmt die nachfte Raupe biefes Umt; fort man ihre Ordnung, gefdzwinde ftellen fie folche wieder her. hierauf verbreiten fie fich gliederweis uber bas laub bes Baumes, und verzehren foldes in gefchlofs fenen Gliebern; nach gestilltem Sunger treten fie ihren Rudzug auf gleiche Beife an. Finden fie auf bem Baume, welchen fie bewohnen, feine Rahrung mehr, fo madjen fie ihre Buge über bie Erbe bin nach einem andern Baume gu, und febren auf die nemliche Beife in ihre Bohnung gurud.

Bisweilen vertheilt fich eine gange Rolonic in mehrere

einzelne Sanfen, und man findet aledann mehrere Wohnungen, welche nur von einzelnen Junderten bewohnt sind. Bisweilen findet man auch kleinere Haufen, und nicht selten einzelne herumirrende, welche ohne Gehäuse an den Lesten oder Stämmen der Baume ausruhen.

Die Züge kann man am besten bei warmen Abenden gegen ober nach Untergang der Sonne beobachten; denn bieses ist die Zeit, wo sie ihre Bohnungen verlassen und auf den Fraß ausgehen. In der Gefangenschaft verlernen sie biese Kunste und unterlassen solche gang.

Die Art und Weise, wie die Naupen von einer Jahredzeit bis zur andern erhalten werden, ist eben so mannigsaltig als herrlich. Sinige sind bestimmt, die Strenge der Kälte im Winter in fleinen zarten Gierchen, andere theils als sehr kleine, theils aber auch als große erwachsene Naupen, sedoch ohne alle Nahrung zu überstehen, und wieder andere leben sowohl den Winter hindurch ganz im Freien, als auch in der Erde oder in ihren Gespinnsten als Puppen.

Alle Naupeneier, welche überwintern muffen, werden von den Schmetterlingen meistens an wetterfreie Orte gestegt, und diejenigen, die der Kälte am meisten ausgeseit bleiben muffen, überzogen mit einer Art Pelz, welcher aus vielen furzen und weichen Särchen besteht; andere befestigen und überleimen ihre Eier mit einem zähen Schleime, welcher so dicht und undurchdringlich ist, daß die Eier unter dem ftärksten Froste ganz unbeschädigt bleiben. Zudem sind die Schalen aller Eierchen schon von einer solchen Beschaffenheit, daß anch die strengste Kälte nur sehr wenig Eindruck auf den darin besindlichen Embrion machen kanu;

erfrieren gwar auch einige Gier, fo find es bod, nur immer biejenigen, welche an gang freie Orte gelegt werben.

Biele Raupen, welche noch im Berbfte aus bem Gi fommen und in diefer Bestalt überwintern muffen, bereiten fich ihr Binterlager mit gang eigner Runft und Befchicflichfeit; bei andern geschieht es aber bagegen fo einformig, bag man faum glanben follte, fie fonnten vor bem Frofte gefichert fenn. Ginige bauen fich formliche Sutten von Blattern, mit vielen festen Blattern an einem Afte gufammengewebt, welche fo ben gangen Binter rubig hangen bleiben. Dieg find meiftens bie Urten ber gefelligen Raupen, benn man findet oft in einem folden Bespinnfte eine gange Menge junger Ranpchen, jeboch findet man auch ber: gleichen Gespinnfte, worin fich nur eine einzige Raupe ben Binter hindurch aufhalt. Ginige frieden in die Rite ber Bande, Banne, ober hinter bie Rinde ber Baume. Indere hingegen graben fich tiefe Sohlen in die Erde, oder rollen fich unter Mood, breitblatterige Gewächse und uns ter Steine, und fuchen auf bicfe Urt ber ftrengen Ralte gu entachen.

Diejenige Gattung, welche bis ins fünftige Sahr in ber Puppenhülle verbleiben muß, ist die zahlreichste, ja man könnte fast fagen: so start als alle die übrigen zussammengenommen. Einige bringen den Winter ganz im Freien zu, ohne irgend ein Gespinnst ober andere Bedeftung wider Negen, Sturm und Kälte, andere in einem Gespinnste von zusammengeleimten Holzspänen, zwischen Blätter, Grashalmen, unter Moos oder dgl.; der größte Theil aber in ziemlich tiefen Höhlen in der Erde, worin die Nampe vermittelst eines zähen Schleimes diese Höhle sich zu einer ganz artigen unterirdischen Bohnung ausleimt zu dem später

erfolgenden Puppenflande; wo fie nicht allein vor Feinden, sondern auch gegen die Kalte gefchutt liegt.

#### Sautungen.

Bevor sich die Ranpen zur Berwandlung bequemen, häuten sie sich mehrmalen, da ihr innerer Bau, der mit vieler Kunst und der vollkommensten Regelmäßigkeit eingerichtet ist, keinen Wachsthum der ältern Haut zuläßt, und verändern mit dieser auch oft die Farbe, so daß man meistens glauben sollte, eine ganz andere Art erhälten zu haben. Bur Zeit der Häntung sind sie gewöhnlich sehr krank und die geringste Berührung macht ihnen schmerzhafte Empsindungen, deshalb darf man sie nicht von ihrer Stelle bewegen; ist sie aber überstanden, so sind sie wieder um so munterer, und fallen begierig über ihr Futter her, weshalb man hier besonders Sorge zu tragen hat, ihnen dann nicht an gutem frischen Kutter Mangel zu lassen, weil sie sonst leicht Schaden nehmen können.

#### Fortpflanzung.

Die Raupen pflangen sich nur nach einer mehrmaligen Berwandlung fort, und aus jeder Raupe muß ein Schmetterling entstehen, doch so, daß Gestalt, Farbe und Größe besselben der Raupengattung, aus welcher er entsteht, zussolge, sehr verschieden ist. — Da es ganz unläugdar ist, daß große Raupen große, kleine Raupen hingegen kleine Schmetterlinge hervordringen; so sollte man auch glauben, daß schöne Raupen schöne Schmetterlinge und umgekehrt schlecht gezeichnete Raupen auch unansehnliche Falter schaffen müßte; allein hier hat man die Ersahrung gemacht, daß aus den unansehnlichen Raupen oft sehr schöne und aus den schöner gezeichneten unansehnliche entstehen.

#### D .u p p e n. \*)

Sie unterscheiben fich am meiften von ben Raupen burch ibre außere Gestalt, indem fie verschiedenartia gestaltet find, meiftentheils edig ober ovalrund, jedoch nie chlinberformig; fie find ohne Ausnahme am Sinterleibe, ber aus Ringen besteht, dunner als am Obertheile. Die Sulle einer Puppe, welche in Ansehung ber Länge zwar einen geringen, in Rudficht auf bie Breite und Sobe aber im Durchschnitt einen weitern Umfang zu beschreiben pflegt, als ihre Raupe, besteht nicht wie bie Saut ber lettern, aus einer weichen und fleischigten, fondern aus einer barteren hornartigen Materie, Die meift glatt, feltner rauh (wie Rarduan), am feltenften behaart ift. In Unfehung ber Größe verlieren, wie fcon oben bemerft bie Puppen ein Ansehnliches gegen bie Raupen; gewöhnlich geht ber britte Theil ber gange einer Raupe bei ber Bermanblung gur Duppe ein, benn fie hat jedesmal nur bie gange bes Schmetterlingeforpere.

Die Puppen ber Tagwögel sind meistens schlank und zum Theil stark ober nur wenig eckigt, durchaus von einer dunkeln Farbe, wovon viele mit Gold: und Silbers punkten auf der Brust geziert sind. Ihr Gesicht gleicht einer Larve, mit einer spisigen, hervorgereckten Nase, und führen ein oder zwei hörner oben am Kopfe. Und benen, welche nur

<sup>\*)</sup> Die eigentliche lateinische Benennung ist: Pupa. Bon ben verschiedenen goldgianzenden Flecken und Punkten, mit welchen besonders die Puppen einiger Tagvögel gang icon gegeichnet find, hat man den Puppen biefes gangen Geschlechts die griedische Benennung Chrysalide, lateinisch Aureliae, beigelegt, welche allgemein gebrauchlich ift.

cin spisiges horn am Kopfe haben, entstehen die seche füßige Tagschmetterlinge, aus den zweisach gehörnten aber die viersüßigen Tagschmetterlinge. Alle Puppen der Schilderaupen machen eine Aushahme hievon, und die der Afterwickseraupen gleichen vollkommen den Nachtschmetterlingspuppen. Die Puppen der Abende und Nachtwögel sind glatt und rund, einige furz und start, andere schlauf und länglich gestaltet; ihr Kopf hat viel Aehnlichkeit mit einem Eulengesichte. Die der erstern unterscheiden sich von den letzern durch eine deutliche, von letzem Gesenke an ben sehren der Stielspie, welche gewöhnlich nach der Stuft zu gekrümmt ist. Auch sind bei diesen insgemein die Gesenke weit sichtbarer und schneiden tieser ein, als bei denen der Nachtwögel.

Die Nachtvögespuppen sind fast durchgängig, ebenfalls mit einer Schwanzspise verschen, jedoch ist diese verschies benartig gestaltet. Bei einigen ist es eine mit verschieden ent kleinen Stacheln oder Spisen beseihe Berlängerung des letzten Gesenkes, bei andern sind es nur einige hervorssehende Haarborsten, und noch bei andern vermist man dieses gänzlich und erblickt nur zwei kurze Spisen in Gestialt einer Gabel am Ende des Aftere; bei dem größten erblickt man nichts weiter als einen kolbigen Ansgang des Gelenkes, an welchem man durch das Bergrößerungsglas einige kleine Spisen gewahr wird.

Die Puppen ber Spanner haben meistens einen schlanten festen Bau, sind insgenein sehr glatt, glänzend und von schöner lichter Farbe. Ihre Schwanzspitze ist oft sehr lang borstenartig, und nimmt bei einigen den vierten Theil der Puppe ein; ohnerachtet dieselbe sehr einfach ist, so befieht sie boch aus vielen feinen haarformigen Spigen, welche bei verschiebenen so bicht aneinander liegen, daß man sie mit dem bloßen Auge nicht unterscheiben kann. Die Farbe der Puppenhulse, welche eine hornhaut ist, und die ebleren Theile des kunftigen Schmetterlings schütz, ist verschiedenartig und ich habe mich bemuht; selbige bei jeder einzelnen Art, so weit sie bekannt sind, genau zu beschreiben.

## Leben ber Puppen.

Das Innere der Puppe, sammt ihrem Acusern ist während ihres nahrungslosen Zustandes so eingerichtet, daß sie durch Bewegung der Linterglieder ihres Körpers und durch das Odemholen vermittelst der Luftlöcher sichere Beweise eines wahren Lebens geden können. Will man über das Odemholen der Puppen eigene Bersuche machen, so wird man sich am besten davon überzengen können, wenn man eine oder mehrere völlig gesunde Puppen in ein Glas voll Wasser legt, oder ihnen die Luftlöcher mit Dehl verstopft, worauf sie im ersten Falle mehrere Luftbläschen eine und anshauchen und sodann absterben, im lehtern Falle aber unmittelbar nach diesem Versahren sterben.

## Wefahren, benen bie Puppen ausgefest find.

Die Puppen nuffen, wenn fie jum vollfommenen Schmetterlinge gebeihen follen, in ihrem Mengern feinen verfruppelten ober auch nur einigermaßen unvollfommenen Ban verrathen, und von ben fogenannten Stechfliegen (Ichneumones), welche ihre verderblichen Gier in bie haut ber Raupe legen, die fich größtentheile erft in ber

Puppe in Larven vermandeln, vollig verschont geblicben fenn: Sft biefes nicht ber Fall, boch fo, bag man ut ber Raupe por ber Bermanblungszeit noch teine Fliegenlarven mahrgenommen hat ober biefelbe mahrend ber Bermandlung noch nicht gestorben ift, fo wird man anstatt bes gewunschten Schmetterlings eine Stechflege; ober, ift bie Berfruppelung bie Urfache, gar nichts aus ber Puppe erhalten. Go unangenehm bieg auch fein mag, fo ift es bennoch oft unvermeiblid, benn wie leicht fann eine Raupe, Die man bon neinem Baume flopft, burch einen Fall, boet Schlag, in ber Gefangenschaft felbit burch allerlei Unfalle befchabige werben? wie viel mehr noch ift fie im Freien ber Rachstellung bes Ichneumond ausgeseht? Ueberigens pflegen bie Dichtfenner ben Tob ber Puppe ober bie Bertrodnung bes barin fcon gebilbeten Infetts burdy baufiges betaften und Druden gu beforbern, fo behntfam fie auch babet ju Werte gegangen ju fein glauben. Dies vermeibet man am beffen badurch, wenn man bie Puppen rubig in ber Lage, welche fich bie Raupe jur Bermanblung mablte, liegen lagt (bod) muß auch biefe ihrer Ratur angemeffen fein), und mit Gebuld Die Beit erwartet, wo bas vollfommen ansgebilbete Infett fich feiner Soulfe entlebiat. 111 und ob es biejenige ift

Aum Ginformeln frifig der est nichterer teicherer Geherer Bindigen,
Schere der Enne Leigen, dien Gehere Bindigen,
beit Aucher des Edgacheln aleh Bindigen bleifelich und nichte der Gehere Gehere der Gehere der Gehere Gehere der Gehere der Gehere Gehere der Gehere Gehere der Gehere Gehere

g spanlinearrall and rea

Converginge cine

# 3 meiter Ab fahilleichtemanne

Puppe is Trans verseculain, vidia verhind conferments. In diefer nicht der Koll - 18 fo, daß nan d. 21 M. noc

done realed a great for the contract from a least with the

me of all arms , in a c

gine e dine Since in a renth

Ucher bas Aufsuchen ber Naupen und Puppen, so wie und Bekandlungs und Behandlungsart berfelben.

#### romoby . Ueber bas Auffuchen ber Raupen antiel

Diese Aussuchen ist eine allerdingsmuhsame und nicht so angenehme Beschäftigung, als die des Schmetterlingssanges allein sie wird auch reichlicher besohnt als diese. Die Zeit zum Einsammeln ist nicht wohl zu bestimmen und der Sammler wird am besten thun nach seinem Kalender gewisse, dort bestimmte Raupen zu der Zeit auszuschen, die er darin ans gegeben sinder: die gefundenen aber sorgsam mit der Beschreibung vergleichen, um zu sehen, welche Art er gefunden hat, und ob es diesenige ist, welche er suchte.

Bum Einsammeln felbst bebarf es mehrerer größeren und fleineren Schachteln auch blecherner Buchsen, einer Scheere ober eines Messers, einen Stock nebst einem weissen Tuche. Die Schachteln ober Buchsen bienen zur Anspahme ber Naupen, mussen aber wohl durchlöchert seyn, damit es ben eingefangenen nicht an Luft fehle. Blecherne Büchsen sind insbesondere für solche Naupen, welche das Holz benagen, daher die Schachteln leicht durchfressen. Die Scheere ober das Messer gebraucht man zum Abschneiben

folder Bweine oben Blatter, wonnif Raupen figen meldie durch feftes Untlammern nicht leicht mit ben Singern ohne Berlemma abzunehmen find, ober biejenigen, bei melden es machtbeilig ift burch bas Musgehen ihrer Saare. Dit bem Stock fdilaat man an bie Hefte ber Baume ober Strauche, auf beren 3meigen man Raupen vermuthet, Damit lettere herunter fallen und gwar auf bas ausgespannte Tuch, welches man unterhalt; in Ermangelung Diefes Tuches fann man fich auch eines aufgespannten Regenschirms, bedienen. Mannigfaltig find Die Aufenthaltsorte ber Raupen und es bort bei ben meiften viele Aufmertfamfeit bagu, folde gu entbeden, ba fie fich gerne verftedt halten. Doch verras then fie fich oft burch ihren Roth, ber meift von walzeng formiger Geftalt und buntelgruner Tarbe ift, wober burch ihr Bewinnft auf Baumen und Strangen , ober burch bes freffene Blatter, befondere burch beren mondformige Abnag gung. Da, wo man bergleichen Merfmale findet, fann man auf die in ber Rabe befindlichen Rauven Schließen und fie auffuchen. Ind die abgestreiften Raupenbalge laffen ihre Rabe vermuthen. Man grabe bennach in bie Erbe. besonders in ber Rabe von Baumen : man unterfuche Die 3meige und Blatter ber Baume und Strauche, felbit bie Rrauter und Grafer; benn finden fich Raupen, fo ift es an ober in ber Mahe von Pflangen. Die befte Beit bes Auffuchene ift fruh Morgens ober in ber Ruhle bes Abende auch bei bebedtem Simmel nie aber bei brudenber Sonnenhibe - weil zu ber Beit fast alle Raupen fich vor ben Connenftrablen verfteden. Beim Muffinden ber Raupen verwende man besondere Aufmertsamfeit auf bas ihnen biens liche Futter und verfehe fie fogleich bamit, ba fie gefraßig find und nicht lange ohne Rahrung feyn fonnen. Bare mbeg nicht gleich bas Futter auszimftelnt so bebiene man fich soliher Pflangen, veren Blätter von vielen Naupen versschiedener Garting befresten werden, webenders des Saktaks, der Webbens und Pappelblätterg des Mehrets der in bes Einflers.

#### 

Die Puppen sucht man sowohl im Sommer und Herbst, als auch vorzüglich im Marz, April und Mai, in den Rissen der Zaumstämme und Neste, oder zwischen den kleinen Bucken der Gesträuche und Stauden, wo man die Spinner am häusigsten antriffe. Außerdem grabt man sie vermittelst eines Spatens oder einer zweizactigen Ofengabel in der Rähe von Baumstämmen aus der Erde, oder sucht sie unter den weichen Moosen kaller Berge, oder in Wäldern, no sich mainen der Eulen und Spanner häusig zu verständeln pflegen.

Die gefundenen Proppen bewahre man in luftfreien Behaltern, die mit gereinigter Gartenerde gefüllt find, forgfaltig vor unnatütlicher Warme und schädlichen Kafere gattingen, seuchte die Erde von Zeit zu Zeit an, und sie iderben eben so zur vollkommenen Ausbildung gelangen konfern alle wie in ber freien Natur.

#### - Sons die Err z i. e. houning is be e had dute ein in ing

"Nohi Die einfuchsten bestehen in gewöhnlichen Schachteln und if jogenannten Einmachegläfern. Besser ist, weine man giemlich geraumige puppene Behalter für sie bereitet, beren Seiten zur halfte offen, und mit Milchflor überzogen sind, bamit Luft und Licht hineindringen konnen. Die Erfahrung, bas den Raupen die Dunfte ihrer Ertremente hausig nach.

theilig werben, macht ben Durchjug ber freien Luft nothe weindig, und die meisten Raupen lieben das Listz einzelne lichtichene Arren wissen sich auch in den Behaltern davon ju sicher. Diese Behalter werden alle zur halfte mit gereinigter Gartenerde gefüllt, für die Raupen so sich in der Erde verwandeln wollen. In der Mitte bringt man ein ges wöhnliches Arzueiglas an, welches mit Wasser gefüllt und Nahrungspflanzen versehen wird, so daß dieselben durch das Wasser auf einige Zeit frisch erhalten werden konnen. Sos bald diese Rahrungsmittel verwelft sind, mussen sie durch frische erseht werden.

Biel bienlicher aber als Schachteln und Ginmacheglas fer find folgende Bufammenftellungen mit einer Glasglode, die fowohl unten als oben offen ift. Es wird zu einer fote then Glode ein holzerner Teller gebreht und in biefen eine vertiefte Rinne gegraben, in welde ber untere Rand ber Glocke genan einpaßt. In ber Mitte bes Tellers wird with Bod gebolirt von etwa 1 Boll im Durchmeffer: Es fann Die Glode etwa 1 bis 2 Jug body feyn und nach Berhalte nif biefer Sobe 10 bis 15 Boll unten im Durchmeffer ba. Ben. : Man fete nun ben Teller aufbein ftartes irdenes Befag voll frifden Baffere und ftede burd bas loch bes Tellers, bis gut feiner volligen Ausfüllung, in bas Maffer frifdje unbefchabigte folder Zweige, von welden bie Raupen, welche man einbringen will, fich eigentlich nahren, und finipt bie Glode über bie Pflangen auf ben Tellerm Die obere Deffnung ber Glasglode wird mit bunnem Alor über: gogen. Durch biefe bie Ratur nachahmende Erfindung tann man nicht nur die Raupen viel beffer beobachten ohno fie au foren, fie erhalten baburch au ihrer ferneren Husbildung mehr freien Raum, und man braudit nicht fo oft ale fonfbibr

natürliches und frische Antter berbeilchaffen und erneuern. Das Bassergefäß muß jedoch alle Tage mit frischem Basse sein geneuer Teller flelle mat bei bei beiternen Teller flelle man Schachtetbeckeln mit, frischer gereinigter Plumenerben um beren glucklicheren Berpuppung gewisser au sewie Ant bei grundliche Art nur unter viel kleineren Glasglocken erzieht nan die kleinen Naupen.

# Berwandlung sart.

im Bemerft man an ben Raupen, bag fie unruhig mers ben, angftlich bin= und ber =, ober auf - und nieberfriechen, ihre Treffuft nachläßt, bei einigen die Farbe andert und ihr Borner einschrumpft, fo betrifft fie bie fo befonders mertwurdige Beranderung, bei welcher fie fich vermans beln ober ju Puppen gestalten. Biele Tagfalterraupen befestigen einige Faben Seibe am Decel bes Behalters. bangen fich mit bem hintertheile bes Rorpers baran und werwandeln fich for andere legen fich einen Faben Geibe um ben Leib, befestigen diefen an dem gewählten Begen fidndo und ftreifen in diefer fenfredten Lage ben Maupenbulg ab. Die Rachtfalterraupen, als Spanner, Gulen und einige andere, verwandeln fich entweder unter ber Erbe in terditen Beweben, oder über berfelben in feinen Befpinnften und fogenannten Tonnchen, welche fie burch mancherlei Materialien zu befostigen suchen: babin gehören bei weitem obie meiften Spinner, wie fcon ber Rame anbeutet, und bid Blattwickler. Bas die Dammerungsfalter betrifft, fo wflegen fich biefermeinige unachte Battungen abgerechnet, unter ber Erde, theile in leichten Erdlagen, theile in forms glidjon: Gemolben zu vermandeln; boch bleiben auch einige fachte Gattungen gern auf ber Erbe . gieben leichte Blatter

und bergleichen liber fich her, ober sie bereiten sich ein of fence Tager. Diesel bedurfen daher in hrem Behatenisse gleichfalls der Erde und einiger ober mehrerer Pflanzenblatzter, hingelegt auf diese Erde. Dienlich dass insbesondere sind Weinstocklatter.

#### mig men Behandlung der Puppen.

Saben fich die Raupen auf folche Urt in Duppen ver-Wandelt, fo barf man fie nicht anrühren, Sie find alle aufferft empfinblich, im vorzuglichften Grabe aber, fo lange fie noch nicht ihre gehörige Barte und Festigfeit erlange baben. Gin jeber Drud madit eine unangenehme Empfindung bei ihnen und vernrfacht leicht ihren Tob, ober macht bag bie Theile bes Schmetterlings fich nicht gehorig bilben font nen und er als ein Rruppel erscheint. Man muß fie gegen allzuftarte Sige und gegen allzuviele Feuchtigfeit fcuben. Erftere verhartet die Puppenfchale, baf ber Schmetterling nicht birchbrechen fann, ober bie Ausbunftung wird in ftart, baf bem Kalter bie gur Bilbung und Bachetbuin feiner Theile nothigen Gafte entgeben und er entweder in ber Puppe abstirbt, ober wenn er ausbricht, fich boch nicht entfaltet; letteres bemmt bie Ausbunftung gu febr, und er? regt endlich eine Faulnif in der Puppe. Eben fo fchablich ift, Die Puppe ploblich aus ber Ralte in ein geheigtes 3im mer au bringen bie Beranderung ber Temperatur errent eine beftige Unordnung und vernrfacht oft ben Evb bes Infefts. " an ifelt mir

(Bombix carpini) and threm Gefptinfte, fo wird ber Schmetterling jedesmal ein Krippel werden, weil fich ber jur Ansbreitung der Flugel erforderliche Saft erft bei bem

Ansichlupfen, ans dem Gespinnste in bieselbe bineindrangt; die Puppe des Mondvogels (Bomb, dieselbala), firth in ungleicher Warmen. Die Ausnahmen andies fich hier anfiche ren lassen, find sehr, menige; nur die Puppe des Lodiens kopfs (Sph. atropos), sirbt gemeinlich in ungeheisten Bung mern und muß beshalb in solchen erzogen werden.

Beobachtet man afso bei ber Ansbewahrung ber Puppen, die gehörigen Borsichtigkeitsmasregeln, so wird man größteutheils vollfommne Schmetterlinge ziehen. Zuweilen tigt es sich bennoch wohl, daß ein oder der andere unwalltommen bleibt, wie dies selbst in der Natur der Fall ist, allein hier haben wir es nicht unserer Schuld, sondern viele leicht einer Krantheit oder Beschädigung durch der Naupen Fall u. f. w. beizumessen.

# Befondere Bermahrung ber Puppen.

der Berwahrung der Puppen, um sie desto besser des obachten zu können, dient ein Holze oder Pappkassen unts gefähr 1 Fuß sang und breit und 5 Zoll hoch mit folgens der Einrichtung. Sein Boden wird in Kächer abgetheilt, von solcher Größe, als es jede einzelne Puppe an sich erfordert, um nicht zu viel noch zu wenig Natz zu haben, welche hineingelegt und beobachtet werden soll. Sämuntsliche Kächer werden sose mit einem seichen weichen denge außgelegt, damit die Puppen nicht hart ausliegen.

Damit genügsame Luft einbringe wird biefer Raften mit feinem Deckelbret, sondern mit einer Bespannung von Marly oder einem andern weitläufig gewebten Zenge übers spannt. Auf einer Seite befommt der Kaften eine große Glasthure, die übrigen Seiten aber werden im Innern mit rauhem Papier oder mit Tudy bezogen und alle innere:

Banbe mit höchwätts gerichteten Leifteleit verfehen, bamit ber ans ber Puppenhulfe getommene Schmetterlung fich baran hinaufbegeben und fo fich gehörig entfalten kann.

In biefes Behaltnig werben bie Puppen einzeln nadje einander in bie Sacher und zwar mit aller Borficht eingelegt; bann aber fo lange nicht weiter beruhrt, bie bie Schmetterlinge and ihrer Sulfe entfommen find. bas Glas und bie feine Dede bes Behalters werben bie Puppen beobachtet, welches gur gehörigen Zeit zu geschehen hat, um fich von bem Borhandenfenn eines Schmetterlings welcher fich aus feiner Puppenhulfe befreit hat und welche Raupe foldger angehort, ju überzeugen. Im Richtbefit eis nes folden Raftens, bient ein nicht gar fleines und wei-Bes Ginmacheglas. In bemfelben befestiget man einige Borgftudden gin Sinaufflettern, bes ber Puppenhulfe entfchlupften Schmetterlings, bringt fobann mit Borficht bie Puppen auf bes Glafes Boben und verbindet beffen Deffnung mit einem weitlaufig gewebten Beitge ober mohl burds Ibcherten ftarten Papier. Codann ftelle man bas gur befondern Bermalyrung und Beobachtung ber Puppen Dienliche Behaltniß, wie Raften und Gladgefaß, an einen gegen Mittag gelegenen, body im Winter ungeheigten Orte. Mur fen es niemals von ber Sonne beschienen, es wurden bas durch bie Puppen gu Grunde gehen. 119(1)

## Ausschlüpfen des Infette dus der Puppenhatfe.

Es scheint zwar mit ungemeinen Schwierigkeiten ver-Bunden zu seyn, wie der Schmietterling, wenn er die Puppenhilse vertagt, sich durch die Erde, holz und außerst feste Gespinnste (der Gabelschwanz, Bomb. vinula, und Weldenbohrer, Bomb. cossus) durcharbeiten konne, ohne die Ffügel und andere Theile des Körpers zu beschädigen. In dem Ende kommt ihnen vorzüglich die Sinrichtung ihrer Gespiunste, die Answahl lockerer Stellen zur Bermandtung und die Kraft ihrer Füße zu flatten; doch ist es freilich auch zuweilen der Fall, daß sie ihrer Austrengung ungeachtet in dieser Lage sterben mussen, ja sogar die Puppenhülse nicht einmal zu durchbrechen vermögen. (Dämmerungspfauenauge Sphinx ocellata).

Diese Puppenhulsen pflegen, wenn der Schmetterling jur Bollsommenheit gereift ift und seine Kräfte anstrengt, um sie zu durchbrechen, auf dem obern Brusstücke zu plazzen, worauf das Insett herausschlüpft, an dem Flor der genannten Pappenbehälter herauffriecht und so hängend seine Flügel ausbreitet.

Befrembend ift es zuweilen für den angehenden Samm, ter, wenn er anstatt des erwarteten Schmetterlings eine Stechsliege oder sonst ein ähnliches Insest aus der Puppe schlüpfen sieht: hier lag der Grund in der Raupe, die, von einem solchen gefährlichen Feinde gestochen, sich verwandelte und in der Puppe späterhin Beute der ausschlüpfenden Larve des Ichneumons-Sies wurde.

So sehr sich die Naupen gegen solche Berfolger auch zuweilen wehren oder von Natur gegen sie gesichert zu seyn scheinen, so scheen die sogenannten Ichneumones den noch alle diese Hindernisse nicht, und häusig werden die Naupen noch vor der Berwandlung bei lebendigem Leibe von solchen Larven verzehrt. — Diesenigen Naupengattungen, die sich noch im Frühjahr oder frühern Sommer verwandeln, psiegen meistens nach furzer Zeit, gewöhnlich drei Wochen als vollkommene Insetten aus ihrem Schlafe hervorzugehen; die aber, welche man im spätern Sommer

ober im herbst findet, gebrauchen gewöhnlich mehrere Monate, ja zuweilen mehrere Jahre zu ihrer völligen Andbildung. Sben so leben auch einzelne Raupengattungen jahresang und ihre Erziehung und völlige Ausbisdung hat um so mehr Schwierigkeiten: baher die Seltenheit solcher Arten.

# I. Abtheilung.

# Falter oder Tagschmetterlinge. (Papiliones).

#### Erfte Gattung.

### Scheindornraupen. (Larvae pseudospinosae).

Gie haben flatt der ichaligen Dornen nur fleischige, fegelformige, mit turgen haaren besente Erbohungen von ungleicher Babl, fieben oder neun auf jedem der mittleren Ringe, zwei merklichere an ben Seiten bes halfes.

#### Puppe. (Chrysalide).

Sie bangt gefturgt; ift vorn beinabe ftumpf, auf bem Ruden aber meiftens mit erhabenen Puntten befegt.

## 1. Pap. Maturna. Abbiffalter, fleiner Maivogel.

In mehreren Gegenden Deutschlands. März, April, Mai. †1. Kopf, Leib und die Dornen sind schwarz; über dem Mücken und an jeder Seite besindet sich ein aus großen schwefelgelben Punkten bestehender Streif; der Rückenstreif ist durch eine schwarze Linie getheilt. Zitterpappel (Populus tremula), Wossweiden (Salix capraea), Buchen (Fagus sylvatica), Wegerich (Plantago) und dem Teuselsäbbis (Scabiosa succisa).

Buppe]: Stumpf, grunlichweiß, gelb und ichwarz gefiedt, mit fieben Reiben gelber Anopfchen an dem hinterleibe. Entwickelung. In 14 Tagen.

2. Pap. Cynthia. Beißgesiedter Falter. 3m sublicen Deutschland. April, Mai. \* h]. Gelb mit schwarzen Dornen, schmalen schwarzen Längestreifen und einem braunrothen Kopfe. Spigwegerich (Plantago Ianceolata).

Puppe]: Stumpf, weißgelblich mit Blau gefarbt und ichmars ge-

fledt. Entw. Im Juli und Auguft.

3. Pap. Artemis. Ehrenpreißfalter.
Allenthalben in Deutschland. April, Mai. \* h]. Der Kopf

schwarz, der Leib und die Dornen oben schwarz, unten gelb, mit einem aus feinen weißen Punktchen bestehenden Rucken und Seitenstreisen. Die Füße sind rothbraun. Teufelsabbis (Scabiosa succisa), Begerich (Plantago).

Puppe]: Grunlichweiß, ichwarz punktirt, oben folbig, am hintertheile mit vielen blaggelben Rnopfchen. Entw. Nach 14 Tagen.

4. Pap. Cinxia. Spitzwegerichfalter. Damenbrett. Allenthalben in Deutschland. April, Mai. \* h]. Schwarz mit bläulichweißen Punktringeln in ben Einschnitten des Körpers. Die Dornen sind schwarz, Kopf und Bauchsüße allezeit rothbraun. Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Maudöhrchen (Hieratium pilosella), Ehrenpreiß (Veronica).

Puppe]: Rund, did, und mit verschiedenen Reihen orangegelben

Anopfchen oder Puntge befest. Entw. Rach 14 Tagen.

5. Pap. Didyma. Breitwegerichfalter. In mehreren Gegenden Deutschlands. April bis Juli † h. Der Kopf berzstrung und braungelb, die Grundfarbe des Leibes betlbläulich; jeder Einschnitt hat eine schwarze Binde und mehrere weiße Punkte. Ueber den Rücken geht eine Reibe weißgelber Dornen, die zwei danebenssiegenden sind braungelb, dann folgt wieder eine weiße, und bierauf über den Tüßen in einer gelblich zobet schmutzigweißen Linite eine Reihe weißgelber Kleifchwarzen. Wegerich (Plantago), Ehrenpreiß (Veronica), Stadwurz (Abrotanum) und leinblätt. Löwenmaul (Antirenhinum linaria).

Puppe]: Stumpf, bid, weißlichgrau, mit verschiedenen orangegelben Punften ober Spinen und einigen ichwarzen Zeichnungen.

Entw. 3m Juni, Juli, oft noch im August.

## 6. Pap. Trivia. Wollfrautfalter.

Rur im fublichen Deutschland. April, Mai. + 5]. Blaulichgrau, mit schwarzlichen Langestreifen und blauen Punkten auf bem Rucken. Die Dornen sind unten gelblich, oben weiß; ber Kopf ift rothbraun. Wollfraut (Verbaseum thapsus).

Puppe]: An ben Zügelscheiden und über ben Nüden gelbbraun mit schwarzen Tecken, Linem spigen, vorn erwas abgestumpften Ropfe und hat über ben Nüden weiße, schwarz eingefaßte und am Bauche auf jeder Seite eine Reibe rother Punfte ober Knöpfchen. Entw. Im Juni und Just.

## 7. Pap. Phoebe. Flodenblumfalter.

Im sublichen Deutschland und auf dem Ricfengebirge. Schwarz, mit verschiedenen weißpunktirten Langoftreifen und rothgelben Dornen, in den Seiten weiß, mit gleichfarbigen Dornen. Braune Flodenblume (Centaurea scabiosa).

## 8. Pap. Dictynna. Scheinfilberflediger Falter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai. \* h.]. Röthlichviolet, helblau punktirt, mit drei schwarzen Längssteifen.; der Kopf ist schwarz, und führt zwei helblaue Flecken. Die Dornen haben unten die Farbe des Leibes, oben sind sie schwarz. Wegerich (Plantago).

Puppe]: Bie bei Athalia. Entw. Juni bis Muguft.

## 9. Pap. Athalia. Mittelwegerichfalter.

In Deutschland nirgends selten. April, Mai. \* h]. Schwarz, mit zwei Reihen seiner, weißer Puntte über jedem Gelenke, einem schwarzen Kopfe und weißen Gleischspiften in den Seiten. Berfchiedene Arten des Wegerichs (Plantago).

Puppe]: Graubraun, mit ichwarzen Beichnungen auf ben Stugelbeden und ichwarzen und rothen Punftreihen am hinterleibe.

Entw. Bom Mai bis jum Auguft.

## 10. Pap. Parthenie.

Ward früher als eine kleinere Art des P. Athalia, angegeben, die Raupe erscheint aber später, als die der P. Athalia, und fehlt gang an mehreren Orten, wo diese fehr häufig ist. Mai, Juni. \* h]. Schwarz mit gleichfarbigen Dornen, außerst kleinen,

kaum fichtbar weißen Bunftden und feinen, weichen Sarchen; einer Reibe blaggelber, nicht febr ausgezeichneter Eleden in jeber Seite. Spipwegerich (Plantago lanceolata).

Puppe]: Stumpf und flein, afchgrau mit zwei Reiben roftfarbener

Punfechen über den Sinterleib. Entw. Rach 14 Tagen.

## 3 weite Gattung.

Salsbornraupen. (Larvae collospinosae).

Gie haben ber Lange nach feche Reiben aftiger Dornen; auch zwei, meiftens ftarfere Dornen auf bem erften Ringe und einen breiten, durch eine Linie getheilten Rüdenstreifen.

Duppe. (Chrysalide).

Sie bangt gestürzts auf bem Rücken, nach bem fcneibig erbabenen Raden, ift eine ftarfe Bertiefung, die, fo wie ber Raden felbft, mit goldglangenden Spifen befeht ift.

11. Pap. Euphrosyne. Baldveildenfalter. Pring. Allenthalben in Dentschland. 2 Generationen. April, Juli + H.l. Schward, bornig, auf jedem Ginschnitte mit zwei orangegelben Rückenfieden. Bergveilchen (Viola montana) und Baldveilchen (Viola canina).

12. Pap. Dia. Sainveilchenfalter, ber fl. Gilberpunkt. In Deutschland. Mai, Juni + h]. Schwarz, über den Ruffen beller, mit einer schwarzen Ruckensinie und weißgrauen Dornen. hainveilchen (Viola odorata).

Puppe]: Gelblichbraun, oft fcmars. Entw. Im Muguft.

13. Pap. Ino. Beilrothgeflecter Falter.

In mehr. Geg. Deutschlands, vorzuglich in Destreich und bei Berlin. Mai + auf Biefen]. Braun, mit einem breiten Ruffenftreifen.

14. Pap. Daphne. Sohlbeerfalter. In mehr. Geg. Deutschlands (Sachsen, Destreich u. bei Berlin).

Mai, Juni † 5]. Schwarzbraun, von feinen, gelben (oder weißlichen) Linien der Lange nach gestreift, mit einem breiten

gelben (ober weißlichen) Rudenftreifen und feche Reiben dunkelgelber, ichwarz geäfteter Dornen. himbeer= u. Brombeerflauden (Rubus idaeus — Rubus fruticosus).

Puppe]: Gelblichgrau, mit etwas gebogenem Rucken, hervorstehenben Flügelscheiben, und hat auf bem Rucken und hinterleibe achtzehn vergolbete, juweilen roth ober grunfchillernde Anopfchen. Entw. Im Juni und Juli.

## 15. Pap. Amathusia. Natterwurzfalter.

In Schmaben. Mai, Juni †]. Afchgrau, mit gelben Dornen, einem abgeseiten, schwarzen, Ruden- und gleichfarbigen Seitenstreifen. Natterwurg (Poligonum bistorta).

Puppe]: Braungrau mit ichmargen und weißen Beichnungen und

Punftchen. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen,

## 16. Pap. Latonia. Uderveilchenfalter.

Allenthalben. Sommer, Herbst †]. Bräunlichgrau mit einem weißlichen Rückensteisen, zwei braungelben Seitenlinien und gleichfarbigen Einschnitten; die Dornen und Züße sind ockergelb. Auf Ackerveischen (Viola tricolor), Esparsette (Hedysarum onobrychis) und auf der Ochsenzunge (Anchusa officinalis).

Puppe]: Dunkelbraun, mit einem gelben Ruckenstreifen, einem weißen Sieden am Ende der Flügelscheiden und einer weißen Querbinde am hinterleibe, nebst mehreren etwas erhabenen Gold- und Silberpunkten. Entw. Nach 4 Bochen, die zweite Generation iberwintert.

17. Pap. Niobe. Freisamkrautfalter. Baftarbfilberwogel. In ben meisten Gegenden von Deutschland. Frühling † 1. Braumlich, mit orangebraunem Kopf und Kußen, einer weißen, schwarzengefäumten Rückenlinie, zwischen welcher und einem schwarzen Seitenstreisen auf jedem Gelenke ein weißer dreickiger Flecken steht — und weißt. Dornen. Märzveilchen (Viola odorata) und dem Freisamkraut (Viola trivolor).

Puppe]: Safelnufbraun, mit filberfarbigen Bleden. Entw. 3m

Juli und August.

## 18. Pap. Adippe. Marzveilchenfalter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. / † h]. Braungrau,

19

mit einem weißen, unterbrochenen Rückenstreifen, schwärzlichen Schrägstrichen und helberen Dornen, Märzweischen (Viola odorata), Kreisamfraut (Viola tricolor).

Puppe]: Brauntichgrau, mit blauen ober filberfarbigen Gleden, ift in einem leichten Gewebe am hintertheile aufgehängt. Entw.

In 14 Tagen ober 3 Bochen.

19. Pap. Aglaja. Hundeveildenfalter. Allenthalben in Deutschland. Mai + 13. Schwarzlich mit gelbem Rudenstreifen und ziegelrothen Seitenflecken. Die ästigen Dornen find schwarz. Hundeveilchen (Viola canina).

Puppe]: Dunkelrothbraun, ohne merkliche Spigen. Entw. In eini-

gen Bochen.

20. Pap. Paphia. Himbeerfalter. Jäger. Kaifer. In Deutschland ziemlich bäusig. Juni, Juli †]. Braun, mit einem hellgelben, in der Mitte durch eine schwarze. Linie getheilten, dunkelbraun gesäumten Rückenstreisen und gelben ziemlich sangen Dornen. Die beiden auf dem ersten Ringe stehenden sind besonders sang und von Farbe braun. Hunddeilichen (Viola canina), himbeeren (Rudus idaeus), Reseln (Urtica), Nachtwicken (Kesperis tristis).

Puppe]: Schwarzlichgelb gemifcht, ftart edig mit zwei Goldpunften.

Entw. In 18 Tagen.

## Dritte Gattung.

## Scharfdornraupen. (Larvae acutospinosae).

Sie find etwas wollig, furg geftreift ober gesprenkelt, ber länge nach mit mehreren Reiben fteifer, spiger und geafteter Dornen. (Der erfte Ring ift gang blod, ber zweite und dritte haben bochftens vier, die übrigen sechs Dornen). Der Kopf ift schwärzlich und zweispaltig, bei einigen Arten mit zwei ästigen, doch fast ftumpfen Dornen.

Puppe. (Chrysalide). Sie hangt fenfrecht, ift oft gold: ober filberglangend, mit einem Paar großerer Spiften auf dem Ropfe und einem Paar kleinerer auf jedem Ringe über den Ruden, nebft einer nafenformigen Erhöhung auf dem Ruden.

- 21. Pap. Cardui. Diftelfalter, schone Frau. Stieglitz.
  Allenthalben häufig. Sommer, herbst +. Zwischen zusammengezogenen Blätter]. Schwärzlichgrau, in hellerer oder dunkelerer Unlage, mit gelben Strichen, Bieden oder dunkten und turzen äftigen Dornen. Difteln (Carduus lancolatus), Nesseln (Urtica), Antobenedikten (Centaurea benedicta), Artischocken (Cynara scolymus), Schaasgarbe (Achillea millesolia) und Käsepappeln (Malva rotundisolia).
- Puppe]: Afchgrau ober braun mit zwei flumpfen Erhöbungen am Ropfe und mehreren vergolbeten Spigen und Anöpfchen. Enem. Nach 14 Tagen ober 3 Bochen.
- 22. Pap. Atalanta. Heiterneffelfalter. Abmiral. Mars. Mirgends felten. Den gangen Sommer + 3wifchen gusammengezogenen Blätter]. Rurg, biet, balb gelblichgrun, balb braunroth, fleischfarben oder schwarz mit einem gelben, halbmondformigen Seitenstreifen und gelben aftigen Dornen. heiterneffel (Urtica dioiea und Urtica urens).
- Buppe]: Braun oder afchgrau, mit zwei fehr ftumpfen Ropffpihen und den gewöhnlichen Gold- oder Gilberfieden. Entw. Rach 14 Tagen oder 3 Wochen.
- 23. Pap. Jo. Rothnesselfalter. Tagpfauenauge, Mirgende setten. Sommer, herbst \*]. Schwarz, weiß punftitt, mit langen, schwarzen Dornen besent. Rothnessel (Urtica dioica) und hopfen (Humulus lupulus).
- Puppe]: Sellgrau oder braunlich, mit icharfen Spinen und mehreren ober menigeren Goldpunften. Entw. Rach 14 Tagen, die ameite Generation überwinfert.
- 24. Pap. Antiopa. Basserweidenfalter. Trauermantel. Allenthalben nicht selten. Mai; Juni September \*1. Schwarz mit kleinen weißen Pünktehen, ziegelrothen Rückenstesten und schwarzen Dornen. Basserweiden (Salis triandra, pentandra, x.), Bitken (Betula alba), Espen (Populus tremula) und italsenische Pappeln (Pop. italiea).

- Buppe]: Afchgrau ober braun mit zwei scharfen Spifen am Ropfe und mehreren kleinen am Bruftsuck und Ruden bes hinterleibes. Entw. Nach 3 Wochen. Spätlinge überwintern.
- 25. Pap. V. Album. Grieddornfalter. Rosenweidenfalter. In einigen Gegenden Deutschlands. Sommer, herbst \*]. Sammerschward, über den Rucken und in jeder Seite mit einer geleben, an jedem Einschnitt unterbrochenen Linie. Der Kopf ist schward, die Dornen sind braun. Nosenweiden (Salix helix), haftdorn (Hippophuc rhamnoides).
- 26. Pap. Polychloros. Rufterfalter. Kirschfalter.
  In ganz Deutschland. Bom Mai bis im Herbst \*1. Schwärzlich blau, oder braungrau mit gelben Rücken und Seitenstreisen
  und gelben Kliften Dornen. Auf Rüstern, (Ulmus campetris),
  Rirschbaumen, Beiden und Birnbäumen, auch auf Hartrieges
  (Cornus sanguinea).
- Puppe]: Röthlichbraun oder bläulichgrun, mit scharfen Spigen am Ropfe, Bruftstud und Hinterleib, auch Gold: und Silberfleden. Entw. In 14 Tagen bis 3 Wochen. Spätlinge überwintern.
- 27. Pap. Xanthomelas. Optterweidenfalter.

  In Deutschland nicht setten. Juni, Juli \*]. Schwarz, über den Rücken ziehen sich zwei weiße, breite Tänglinien, an welchen viele kleine, weiße Bleden und Punkte liegen; die legtern ziehen sich sparsam bis zu dem weißen Seitenstreisen nade über den Küßenberad, unter welchen der Körper ebenfalls mit solchen Punkten bestreut ist. Unter den Seitenstreisen ist auf ziehem Absah, den 1., 2. und 3., ausgenommen, ein braungelber Fleden, aus deren ziehem ein schwarzer Dorn kommt. Jeder King hat sechs schwarze Dornen, der erste und zweite aber nur vier. Der Kopf, die Klauenfüße und Nachscheber sind schwarz, die Bauchsüße braungelb ins odergelbe fallend. Wollweibe (Salis caprea et glauca).
- Puppe]: Schwardlau beduftet, hat langere und fcharfere Spigen, ohne Silber- und Goldfieden. Entw. In 14 Tagen.
- 28. Pap. Urticae. Brenneffelfalter, kleiner Fuchs. Ueberall bäufig. Sommer, Herbit \*]. Mehr ober weniger fcmarz, mit vielen gelben ober gelbgrunen Streifen, welche

gumeilen kaum fichtbar find, zuweilen aber auch nur schmach die Grundfarbe burchscheinen laffen, und mit kurgen Dornen befett. Auf der Brenn = und Rothnessel (Urtica urens et dioica).

Buppe]: Sell oder dunkelrothlich braun, mit furgen Spigen und Goldpunkten. Entw. In 14 Tagen. Spätlinge überwintern.

29. Pap. C. Album. Hopfenfalter, weißer C. Falter. Milenthalben in Deutschland. Mai und August +]. It auf bem Ruden, vom Kopfe an, jur hälfte rothgelb und dann weiß, mit kurzen Dornen, welche die Farbe des Grundes haben, worauf sie stehen. Die Seiten sind braun. Rüftern (Ulmus campestris), Hopfen (Humulus lupulus), Brennessen (Urtica urens), Johannisbeeren (Ribes rubrum), Stachelbeeren (Ribes grossularia), Haseln (Corylus avellanae) und heckenfirschen (Lonicera xylosteum).

Puppe]: Retblich, mit braunen Gleden, hinter bem Bruftftud ftark eingebogen, mit Gold- oder Gilberfleden. Die Ropffpipen find gegeneinander gebogen. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

Spätlinge übermintern.

30. Pap. Prorsa. Baldnesselfalter, brauner Regfalter. In Deutschand. Juni und Juli + h]. Somarz oder braungelb mit schwarzen Streifen, schwarzen, äftigen Dornen, wovon ein Paar auf dem Kopfe ftebt, und führen zuweilen einen rothbraunen Seitenstreisen. Große Baldnessel (Ortica dioica).

Puppe]: hellbräunlich, mit dunfleren Stugelicheiden und Fleden, ftumpfen Spigen am Ropfe, mehreren schärferen am Rörper, auweilen mit Goldpunkten besetzt. Entw. August, Gept. oder

im fünftigen Mai.

31. Pap. Levana. Saferneffelfalter, gelber Reffalter. In Deutschland. Auguft, September \* h. Der porbergebenden gang ähnlich, nur die Dornen find bräunlich und etwas fürzer. Auf derfelben Futterpflanze.

Puppe]: Der vorhergehenden gang ahnlich. Entw. Im Dai bes

fommenden Jahre.

#### Bierte Gattung.

Haldornraupen. (Larvae subspinosae).

e Gie find bunt, haben einen getheilten, zweispisigen Ropf und längs bem Rorper zwei Reiben ftumpfer, aftiger Dornen.

Puppe. (Chrysalide).

Sie hängt gefturgt, bat zwei fleine Erhöhungen am Sopfe und eine größere beilformige auf dem Ruden.

32. Pap. Lucilla. Breitbandiger Falter.

Deftreich, Stepermark und Ungarn. Mai, Juni † † ]. Dben gelblichgrau, unten dunkelroth mit weißen Linien, rothen Bargen und grünen Kolben an den scharstgarigten und weiß gebornten Seiten. heckenkirschen (Lonicera xylosteum).

Puppe]: Graulichbraun.

33. Pap. Sibylla. Hedenfirschenfalter. Schleierfalter. In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni, Juli + h.]. Ropf herzssormig, roth, mit zwei weißen Streifen, der Leib gelbsichgrun, mit weißen Barden und rothen Dornen von ungleicher Größe, nebst einem weißen Seitenstreifen. Hedenfischen (Lonicera coerulea et xylosteum), Geidblatt (Lon. caprisolium), Jefangerjelieber (Lon. perielimenum).

Puppe]: Grün, edig, mit zwei Nopffpigen, die nach unten getehrt find, einem Höder auf dem Auden und einigen Gilberpunften an Nopf und Bruft. Entw. In 14 Tagen bis 3 Wochen.

34. Pap. Camilla. Baunlilienfalter.

In Deftreich und Schwaben. Mai, Juni, Juli † f.]. Der vorherigen febr ähnlich, ihre Farbe ift aber dunkler, die Dornen sind unten grunlich, oben roth, der Bauch und die Kuße dun-felroth. Sie lebt auf benselben Futterpflanzen wie die P. Sibylla.

Puppe]: Ift wie die bes vorhergehenden Faltere geftaltet, aber braunlich und helter, und dunfler gemifcht. Entw. Gleich ber

Worhergehenden.

## 35. Pap. Populi. Espenfalter. Pappelfalter.

In mehreren Gegenden Deutschlands feine Seltenheit. April, Mai, Juni † h. Sie hat einen zweigesigten, in der Mitte rothbraunen, an den Seiten schwarzen Kopf, der 4te, 6te, 8te und 9te Absah ist röthlichbraun, die übrigen grünlichgelb, mit braunen und schwarzlichen Schattirungen, und der 5te und 7te mit einem großen Spiegessiechen auf jeder Seite. Der Leib hat mehrere diete, seischiege, gedornte, harte Spigen oder Knüpschen, wovom zwei, hinter dem Kopfe, länger als die übrigen sind. Auf der Espe (Pop. tremula) und der Schwarzpappel (Popnigra).

Puppe]: Gelblich mir braunen Schattirungen und ichwarzen Bunften. Der Kopf und das Gruftftud find boderich, mit einem braunlichgelben, beilformigen Auswuchs hinter bem letzern.

Entw. In 3 bis 4 Bochen.

## Fünfte Gattung.

## Horncrraupen. (Larvae cornutae).

Der Leib derselben bat fast eben die Gestalt, wie bei benen ber vorbergehenden Familie, ift mit einigen blaggelben Querstrichen gezeichnet, und endigt sich in zwei kleine Spigen. Der Rupf ift vorn glatt abgeschnitten, oben mit zwei langen, geraben, am Ende ftumpen ober zweitheiligen hörnern.

## puppe. (Chrysalide).

Gie ift grun, gusammengebrudt, und ber Ropf lauft in zwei Spinen aus. Gie hangt, am hintertheile angeheftet, fentrecht.

## . 36. Pap. Iris. Bachweidenfalter. Schillerfalter.

Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni + 3]. Schön grun, mit rothen Schwanzspigen, chagrinartig raub, und in den Seiten mit bichten Sarchen besecht. Der Ropf ift edigt, und endigt sich in zwei hohen, grunen, gelbgerandeten, oben gabelformig gespaltenen Dornspigen, welche auf ihrer Borderseite einen

bläulichen Strahl haben. Der Leib ist in ber Mitte dider, und läuft nach bem Ropfe und bem After spiger zu. Ueber die vier ersten Gelenke geht an den Seiten ein odergelber Streif, der sich in den Kopfspigen verliert. Auf bem Gten, Tten und 8ten Absaye steht auf jeder Seite ein erhöhter, schräger, gelber Streif; beide bilden auf dem Rüden, wo sie sich einander nähern, ein Paar Höder. Hinter ihnen liegen noch einige schwache, oft kaum sichtbare Schrägstriche. Sie lebt ausschließend auf Wollweiten (Salix caprea).

Puppe]: Mattgrun, mit zwei Spihen am Ropfe und einer an ber

Bruft. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen:

#### 37. Pap. Ilia. Bandweidenfalter.

Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni † 5]. Minder lebhaft: und mehr schmuniggrun, als Pap. Iris, im Ausmaaß etwas größer, und der Strahl an der Borderseite der Kopfspigen ist schwarz. Espen (Pap. tremula), Dotterweiden (Salix vitellina). Entw. Wie bei der Vorhergehenden.

## Sediste Gattung.

## 3mcispigraupen. (Larvae subfurcatae).

Ihr Hinterleib endigt fich immer in zwei kleine Spigen. Der Kopf ift fast kuglich, nur vorn etwas gedrückt. Die meiften find mit feinen, weißlichen haaren belest, und der lange nach abwechfelnd heller und dunkler gestreift. Die Berwandlung geschieht gewöhnlich in freier Luft, bei einigen Arten unter der Erde,

#### Duppe. (Chrysalide).

Sie bangt mit dem Sintertheile fest, ift furg, und bat porn zwei fleine, von einanderstehende Spigen.

## 38, Pap. Proserpina. Rudgradfalter.

In verschiedenen Gegenden des mittl. und sudl. Deutschlands. Mai, Juni † 5]. Ropf fugefrund, vorn etwas flach, der Korper nactt; über den Rucken lauft ein dunkelschwarzer, auf beiden Seiten weißgefäumter Strich, und neben ihm fteben auf beiden Seiten braune, gelbrothe, weiße und schwärzliche Längsftreifen. Sie frift nur des Nachts und lebt auf dem Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Lolch (Lolium) und Trespe (Bromus).

Puppe]: Glangend fastannienbraun, vorn ftumpf, in der Mitte febr bid und nach binten zugespist. F Berwandlung in der Erbe.

Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

39. Pap. Hermione. Roßgradfalter, beutscher Utlas. Im süblichen Deutschland. Mai, Juni † h.]. Röthlichgrau, mit odergelbem, schwarzgestreistem Ropfe, schwarzem Rückenstreisen und feinen, gleichsarbigen Quertinien. Auf bem Roßgrase (Holcus lauatus).

Puppe]: Dunkelbraun, an ben Flügelfcheiden beller. Entw. 3m

Juli und Auguft.

- 40. Pap. Phaedra. Hafergraßfalter, der kl. Augenfalter. In Deutschland. Mai, Juni + h]. Alchgrau, mit zwei Reiben schwarzer, länglicher Flecken über den Ruden. Auf dem hafergrase (Avena elatior). Bermandlung in der Erde. Entw. Im Juli und August.
- 41. Pap. Semele. Ablerbrauner Falter, curop. Atlas. An mehreren Orten Deutschlands. Mai, Juni †3. Gelblichweiß, mit blagbraunen Längestreifen. Auf Schmelen (Aria montana). Entw. Im Juli und August.
- 42. Pap. Tithonus. Bafengradfalter.
  In den meiften Gegenden Deutschlands. Mai, Juni † 51. Grau ober braunlich, mit belleren und dunkeleren Streifen. Auf Beggrad (Poa annua).

Puppe]: Grun und edig. Entw. Im Juli und Auguft.

43. Pap. Ianira. Rindgrasfalter, gem. Biefenfalter. Allenthalben in Deutschland bäufig. Mai, Juni, Juli † 3.1. Grun, mir einem weißen Seitenstreifen und furgen, feinen harden. Auf dem Rindgrase (Poa pratensis).

Puppe]: Belblichgrun, mit fcmargbraunen Streifen auf bem

Brufiftud und ben Flügelicheiden, und zwei Ropfipigen. Entw. Bom Anfang bee Juli bie in ben Serbft.

## 44. Pap. Eudora. Graubrauner Falter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Juni †]. Einfarbig heligrun, ber zweispitige Ropf mit zwei schwarzbraunen Seitenftrichen. Auf mehreren Gradarten. Entw. Im August.

- 45. Pap. Hyperanthus. hirfengrasfalter. Grasfalter. Allenthalben in großer Menge. Juni, Juli † 5]. Beißgrau, mit einem bräunlichen, schmaien Ruckenstreifen, der sich auf den ersten Ringen nur verloschen zeigt, und furzen feinen härchen. Sie lebt auf dem hirfengrase (Milium effusum) und dem gemeinen Grase (Poa annua), und fommt nur am Abend zum Borichein.
- Puppe]: Aund, mit langen Hugelfdeiben und furzem hinterleibe, hellbraun, mit bunkleren Steisen und Schattirungen. Entw. Im Juli, August und Seprember.
- 46. Pap. Dejanira. Taumelgrasfalter.

In gang Deutschland. Mai, Juni † h]. hellgrun, mit dunfleren Langostreisen und feinen harchen. Auf dem Taumelgrase (Lolium temulentum). Entw. Im Juli.

- 47. Pap. Maera. Rispengrassalter, brauner Augenfalter. In ganz Deutschland. Juni, September † † ]. hellgrün, mit einem weißlichen Längstreisen, einer dunkleren Rückenlinie und feinen, weißen härchen. Auf dem Rispengras (Poa annua), Schwingelgras (Festuca fluitans) und der Mäusegerste (Hordeum murinum).
- Puppe]: Stumpf, schwärzlich ober blaggrun. Entw. Im Juli und August; die zweite Generation überwintert und giebt den Falter im Mai des nächsten Jahrs.
- 48. Pap. Megaera. Schwingelgradfalter.
  Mienthalben häufig. Mai u. Juni + h]. Meergrun, mit drei
  dunkleren Streisen, wovon einer über den Rucken und einer in
  jeder Scite nahe über den Luftlöchern bergieht. Auf mehreren
  Gräfern, vorzüglich (Poa annua).

- Buppe]: Gränlich schwärzlicht mit belleren Anöpfchen, zwei funnhen Ropfspigen und einer erhabenen, stumpfen Spige auf dem Rutten. Entw. Wom Mai bis in den Herbst.
- 49. Pap. Aegeria. Quelengrasfalter. Baldargus. In Deutschland. Juni, August +]. Mattgrun, mit dunfelgrunen und weißen Streifen und garten weißen harden. Sie lebt auf der Quele (Triticum repens) und mehreren weichen Grasarten.
- Puppe]: Edig, bald bell, bald dunkelgrun oder braunlich. Entw. Im Juli und August; Die zweite Generation im nachften Fruhjahr.
- 50. Pap. Galathea. Lischgradfalter. Marmorargus.
  Im mittleren und fublichen Deutschland. Mai, Juni + h.].
  Lebhaft grün, vor der Berwandlung gelblich mit bräunlichrothem Ropse, einer dunfleren Rücken- und zwei helteren Seitenslinien.
  Sie endigt sich in zwei Spigen, auf denen zwei rothe Dörnchen stehen. Wiesenlischgrad (Phleum pratense).
- Puppe]: Glatt, eyförmig, von gelblicher Farbe, mit langen Rlugelicheiben und zwei schwarzen, augenähnlichen Punkten an den Seiten bes Kopfe. Entw. Im Juli und August.
- 51. Pap. Medusa. Blutgrasfalter, gemein. Bergfalter. In verschiebenen Gegenden Deutschlands. Marz, April + h.l. Hellgrun, mit weißlichen und dunkelgrunen Langeftreifen und feinen harchen. Bluthirsengras (Panicum sanguinale). Entw. Im Mai und Juni.
- 52. Pap. Ligea. Rupferbraumer Falter.
  31n mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai †]. Grun,
  mit einer schwarzen Rudenlinie und mehreren weißlichen Längdeftreifen. Der Kopf ift rothgelb. Grafer. Entw. 3m Sommer.
- 53. Pap. Pamphilus. Rammgradfalter, Al. Heuvogel. Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni und September + 1, 1. Grun, nacht, mit einer dunkleren Ruden: und einer weißen Seitenlinie. Sie nahrt sich von dem Rammgrase (Gynoturus cristatus), Rindgrase (Carex, Nardus stricta).
- Pup pel: Grun und ohne Spigen an Ropf und Leib, fie hangt gefturgt. Entw. Im Juli und August; Die zweite Generation übermintert.

#### 54. Pap: Iphis. Bittergrasfalter.

Ueberalt in Denifchland. Frubling † \$\frac{1}{2}\], Dunfelgrun, mit einem blaulichen Ropfe und ichmalen bunfleren Ruckenstreifen. Sie lebt auf verschiedenen weichen Gradarten.

Puppe]: Dunkelgrun mit helleren Flugelfcheiden. Entw. 3m Juni

und Juli."

55. Pap. Arcania. Perlgradfalter. Roftflugelfalter.

In Deutschland. Mai, Juni + h]. Grun, ber Ropf eingeferbt, das Maul roth. Ueber den Ruden zieht eine dunkelgrüne, ju beiden Seiten beffelben eine weißlichgelbe und nabe über den Füßen eine gelbe Linie bin. Die Afterspigen find am Ende röthlich. Sie lebt auf dem Perlgrase (Melica ciliata), und verfchiedenen andern. Grasarten.

Pupp e]: Breit und ftumpf, am hinterleibe rothlich, mit weißlichen, rothlich eingefaßten Flügelscheiben. Entw. Im Juni und Juli.

### Siebente Gattung.

Hochschildraupen. (Larvae gibboscutatae).

Diese und die beiden folgenden Gattungen beißen affelförmige (Larvae oniscisormes), oder Schildraupen, von ihrer Gestalt, die jener der Affeln oder der Schildkäfer nahe kommt. Sie sind beinahe eprund, nur unten glatt; der Kopf ift sehr klein und wie die Kuße, kaum zu sehen. Quer über den Leib. gehen die gewöhnlichen Einschnitte. Die Raupen dieser Familie sind beinahe gleich breit, der Kopf ist schwarz, der Rücken merklich erhoben, meistens sehr schwenzentengel, zuweilen halb unter der Erde.

#### Duppe. (Chrysalide).

Sie ift länglich, nadt weißlich mit einigen bufteren Bleden auf bem' Ruden, ober an ben Geiten.

#### 56. Pap. Cyllarus. Wirbelfrautfalter.

In Deutschland. April, Mai + h]. Blaggrun, in das Gelbliche fallend; der gange Körper ist mit feinen, weißen harchen beseht. Ucher den Rucken zieht sich eine rötbliche Linie, und in den Seiten beniert man dunkelgrune, schräge Linien. Der Ropf und die Bruftüße sind schwarz, die übrigen grundsbraun. Birhelfraut (Astragalus onobrychis), wildem Sußhols (Astragalus glycyphyllos), Steinflee (Trifolium melitotus) und dem pfeisförnigen Ginster (Genista segittalis).

Puppe]: Braunlich. Entw. Rach drei oder vier Bochen.

## 57. Pap. Argiolus. Faulbaumfalter. Dutatenvogel.

In Deuischland. April, Mai †]. Gelblichgrun, mit einer bunkelgrunen Ruckenlinie und außerst feinen harchen; Ropf und Tuge find fowars. Faulbaum (Rhamnus frangula).

Puppe]: Glatt und obne Eden, am Borbertheile grun, am übrigen Rorper braun gemifcht, mit einer fcmargen Rudenlinie, Entw.

Rach 14 Tagen.

#### 58. Pap. Damon. Sahnentopffalter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †1. Getblichgrun, mit feinen harchen befent, einem dunkelgrunen Ruckenftreifen, und gleichfarbigen, weiß eingesabten Seitenftreifen. Ueber den Bugen läuft gewöhnlich noch eine schmale, flachgelbe ober auch rothe Linie ber. Auf bem gemeinen Sabnenkopf (Hedysarum onobrychis)...

Puppe]: Odergelb und weniger flumpf, ale die von andern Schild:

raupen. Entw. Rach vierzehn Tagen.

## 59. Pap. Adonis. Simmelblauer Falter. Aldonis.

In Deutschland. Frühling, Sommer †]. Grün oder hellbräunlich, mit feinen, weißen harchen beset; hat einen bunfeln Rückenfreisen, an bessen Seiten Seiten eine Reibe rothgelber, brevectiger Bleden liegt. Der Ropf und die Bruffüße sind schwarzbraun, die Bauchfüße braungrün. Auf verschiedenen Alecarten (Trisolium) und dem pfeilförmigen Ginfter (Genista sagittalis), wovon sie nur die Blüthe frift. Puppe]: Stumpf, grun. oder dunkelbraun. Entw. Rach 14 Tagen

#### 60. Pap. Alexis. Sauhechelfalter.

Mllenthalben häufig. Trübling †]. hellgrun, mit feinen harchen, einer dunkeln Rudenlinie und brenzachigen, gelben Gleden an den Seiten berselben. hauhechel (Ononis spinosa), wildem Gußbold (Astragalus glycyphyllos) und Erdbeeren (Fragaria vesca).

Puppe]: Gie ift ftumpf und dunkelbraun. Entw. Im Commer,

bald fruber, bald fpater.

## 61. Pap. Argus. Stediginfterfalter.

In den meisten Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †]. Grün, mit feinen harchen und weißen Anöpschen besetzt, hat einen dunkelrothbraunen, weißbegrenzten Rücken, einen ahnlichen Seitenstreisen über den Luftlöchern ber, und gleichfarbige Schrägkriche in den Seiten. Der Ropf und die Bruffüße sind schwarbaun. Auf dem Steinslee (Trisolium melitotus), dem Stechginster (Spartium scoparium) und der Esparsette (Hedysarum onobrychis), deren Blüthen sie am siebsten frist.

Puppe]: Anfange grun, dann wird fie heltbraun, an ben Ginfchnitten bee Sinterleibes und an ben Augen rothbraun. Entw. 3m Juli

und fpater.

#### 62. Pap. Aegon. Geiffleefalter.

Nirgende felten. Mai †]. Soch citrongelb, in den Seiten grunlich, mit einer hellgelben Rudenlinie. Bor der Berwandlung wird sie über ben Ruden bellgelb, in den Seiten grun, mit schwärzlichen Schrägstrichen. Auf den Bluthen des Ginfters (Genista valgaris).

Puppe]: Belb, an den Flugelicheiben und dem Brufffude braunlich:

grun. Entw. Im Juni und Juli.

#### 63. Pap. Battus. Bumpenfrautfalter.

In der Gegend von Dresden und in Destreich. Juli †]. Meergrun, fein behaart, mit einer dunkelvioletten Rudenlinie. Die Luftlöcher erscheinen als schwarze Punkte. Fetthenne (Sedum telephium) sift an der untern Seite des Blatts, und frift nur das Mark desselben.

Puppe]: Rurg und ftumpf, am Sinterleibe hellbraun, am Ropfe, der Bruft und den Tlugeliceiden hellgrun, mit blaffen, braunen Punkten. Entw. Im Juni des folgenden Jahres.

#### Adte Gattung.

#### Schmalschildraupen. (Larvae oblongoscutatae.)

Sie find im Bergleiche mit benen der vorhergebenden Familie etwas lang, und an den Seiten gleichsam gedrückt, gewöhnlich blaßgrun, mit sehr kurzen, feinen, röthlichen harchen ganz besent; ber Kopf ift bellbraun ober bräunlichweiß.

Die Bermandlung gefchieht nabe an der Erde.

## Puppe. (Chrysalide.)

Braunlich, vorn und binten febr ftumpf, bangt beinahe magerecht mit Gaben um ben Sale und am Sinterleibe bicht angeheftet.

#### 64. Pap. Helle. Beilrothgoloner Falter.

In der Gegend von Leipzig. "Frühling, Sommer †]. Blaggrun, fpahngrun, faft ine Apfelgrune fallend, mit dunkler Rucken : und Seitenlinie und gelbbraunem Ropfe. Umpfer (Rumex).

Puppe]: Stumpf, braunlich. Entw. 3m Mai u. August.

## 65. Pap. Virgaureae. Goldruthenfalter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Frühling †]. Dunfelgrun, mit feinen Sarchen befest, mit einer gelben Ruden: und gelblichgrunen Seitenlinien, schwarzem Kopf und Bruftsufen. Auf der gemeinen Golbruthe (Solidago virgaurea) und dem spifen Umpfer (Rumex acutus).

Puppe]: An beiden Enden ftumpf und braunlichgelb, mit dunkleren Blugelicheiden. Entw. Im Juli und August.

- 66. Pap. Phlacas. Der fl. Feuervogel. Golovogelchen. Allenthalben. Trübling, Sommer +]. Sehr flein, bellgrun, mit einem gelben Ruckenstreifen. Sauerampfer (Rumex acetosa). Puppe]: Stumpf, braunlich. Entw. Nach 14 Tagen bis 3 Bochen.
- 67. Pap. Rubi. Brombeerfalt., grun. Schwalbenschwang, Muenthalben in Deutschland. Mai, Juni †]. Grasgrun, zuweilen gelblichgrun, mit feinen harchen beseiht, der Rückenstreisen weißlich, zu beiden Seiten mit einer Reibe breiectiger, weißgelber, oft faum sichtbarer Elecken und einem weißlichen Streisen über den Füßen. Brombeeren (Rubus fruticosus), Färbeginster (Genista einetoria), Esparsette (Hedysarum onobrychis), Rienschvoten (Spartium sooparium) und auf verschiedenen Arten des Geißtlees (Cythisus, austriacus, nigricans und capitatus): Puppel: Stumps, braun, mit helleren Lustlöchern. Entw. Im Frühling des nächsten Jahres.

## Reunte Gattung.

#### Flachschildraupen. (Larvae depressoscutatae.)

Sie find benen ber fiebenten Gattung anlich, boch nicht fo febr erhaben, vorn ein wenig breit, nach binten ju immer ichmaler, und mit febr furgen, feinen haaren befest.

Die Bermandlung gefchieht gewöhnlich auf einem Blatte, worauf fie ihren hinterleib burch ein Gewebe, und überdies noch burch einen quer über ben Ruden gezogenen Faben befestigen.

## Puppe. (Chrysalide.)

Unten flach, auf bem Rucken febr gewolbt, durchaus etwas rauch.

68. Pap. Quercus. Biereichenfalter. Blaufchmanz. Allenthalben in Deutschland. April, Mai †]. Flach und breit, mit feinen harchen beset, braungrau, mit einer Reihe erhabener breiediger, gelblicher Bleden über den Ruden, welche durch eine feine, schwarze Linie getheilt sind. Die letzten Gelenke sind gelblich, der Kopf klein, rund und braun. Auf niederen Eichen (Quercus robur).

Puppel: Rund, in der Mitte bider, braun, mit verschiedenen Dunften befest. Entm. Im Juni und Juli.

## 69. Pap. Spini. Schlehenfalter.

In Deutschland. Frühling +]. Grun, erwachfen rothlich, mit einem schwarzen Ropfe, und gelber, aus einzelnen Fleden bestehender Rudenlinie. Schleben (Prunus spinosa).

Puppe]: Braun, unten afchgrau und behaart. Entw. 3m Juli und Avauft.

#### 70. Pap. Ilicis. Steineichenfalter.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai +]. Blaggrun, mit einer gelben Fledenlinie über dem Ruden und in jeder Seite. Der Ropf und die Bruftfuße find schwarz, der Körper dunn behaart. Bor der Berwandlung wird sie rothlich. Sichen (Quercus rodur).

Puppe]: Anfange gelblich, in der Folge braun, mit drei Reiben bunfler Puntre auf dem hinterleibe. Entw. Rach 14 Tagen.

## 71. Pap. W. Album. Bidjadftreifiger Falter.

In der Gegend von Leipzig. Mai +]. In der Jugend grun, auf den festen Bauchringen mit drei dunkelrothen Kleden, rowon einer in der Mitte und zwei an den Seiten fteben, hat über bem Auchen eine doppelte Reihe von Spigen. Bor der Berwandlung wird sie braunlich. Auf Ruftern (Ulmus campestris).

Puppe]: Glatt, graubraun, an den Rügelicheiden dunkler und mit fleinen harchen befest. Entw. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen.

## 72. Pap. Pruni. Pflaumenfalter. Punftband.

Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni +]. Blaggrun, mit weißlichen Linien, feinen Querftrichen und seche Paar furger, fleischiger, an der Spige braun punktirter Erböhungen. Der kleine gelbe Kopf bat zwei schwarze, augenformige Punkte.

Schlehen (Prunus spinosa) und Pflaumenbaumen (Prunus domestica).

- Puppe]: Rurg und bid, Border- und hintertheil ftart getrennt, buntelbraun, an bem Ginfchnitt und Ropfe weißgefiedt. Der hinterleib ift hochgewolbt. Eftm. Nach 14 Tagen.
- 73. Pap. Betulae. Beigbirfenfalter. Gilberftrich.

in der Mitte gewölbt, mit erhabenen gelben Ruden. und Seiten-ftreifen, und gelblichen Schrägftrichen in den Seiten. Auf Birfen (Betula alba), Pflaumenbaumen (Prunus domestica) und Schleben (Prunus spinosa).

Puppe] : Rund, glatt und ftumpf, braun, mit fcmachen, belleren

Streifen. Entw. Bom Juni bis Muguft.

## Zehnte Gattung.

## Spredenraupen. (Larvae variegatae.)

Sie find gesprenkelt, vorn bider, und gieben ben kleinen ftumpfen Ropf unter ben erften Ring gurud, in welchem eine fleischige Gabel verborgen liegt, bie fie ausstrecken ober einziehen können. Sie verwandeln sich in freier Luft, am hintertheile und über bem Rucken mit einem Faben befestiget.

## Puppe. (Chrysalide.)

Edig, mit einer zweizadigen Spine.

74. Pap. Podalirius. Schwarzdornfalter. Segelvogel. In den meisten Gegenden von Deutschland. Sommer, Herbst † 1. Gelblichgrun, rothpunktirt, mit weißgelben Linien über den Rücken und in den Seiten, und gleichfarbigen Schrägkrichen. Un dem Kopfe dat sie zwei Hörnchen, welche sie ausstrechen und einziehen kann; vor der Berwandlung wird sie gelb. Auf dem gemeinen Mandelbaum (Amygdalus communis), Schlehen (Prunus

spinosa), Pfaumen:, Aepfel: und Birnbaumen (Prunus domestica, Pyrus malus et communis), auch Eichen (Quercus robur).

Puppe]: Sie bat eine ftumpfe, zweizadige Kopffpige, und ift am Bordertheile braun, hinten gelb, mit braunen Ringen und Punkten. Entw. 3m August, die zweite Generation im Mai des folgenden Jahres.

75. Pap. Machaon. Fenchelfalter. Schwalbenschwang. Nirgends selten. Sommer, herbst +]. In der Jugend schwarz, mit furzen, rothen Dönnchen und einem weißen Bleden auf dem Rücken, nachber wird sie grün, mit schwarzen Ningen, in welchen rothbraune Punste stehen. Fenchel (Anethum soeniculum), Dill (An. graveolens), Kümmel (Carum carvi), himpinell (Pimpinella saxifraga) und Möhren (Daucus carota).

Puppe]: Grunlich, ber Lange nach gelb gestreift, mit einer zweizadigen Ropfspige und einem boben Ruden. Entw. Wie bei

ber porigen.

#### Gilfte Gattung.

#### Fleifdbornraupen.

Sie gleichen in ihrer Bestalt benen der vorhergebenden Gattung, baben aber mehrere Reihen behaarter Fleischdornen. In Deutschland ift nur eine befannt.

## 76. Pap. Polyxena. Ofterluzeifalter.

Im fübl. Deutschland und Ungarn. Sommer † ]. Gelb, schwarz punftirt, mit fünf Reiben rothbrauner, an den Spipen schwarzegefärbter und behaarter Dornen. Auf Ofterlugei (Aristolochia elematitis).

Puppe]: Gleich der bes P. Machaon, ift gelblichgrau, mit braunen Schattirungen. Entw. Im nachften Frubjahr.

## 3 wolfte Gattung.

## Scheinspinnerraupen. (Larvae bombyciformis.)

Sie find durch ihre gange Lange beinahe gleich bid, gefiedt, mit kurgen haaren und Anopfchen, wie verschiebene Spinnerraupen, befent; auf dem Nacken ift eine Definung, woraus eine fleischige Gabel bervorspringt. Es ift nur eine Urt bekannt. Die Berwandlung geht in einem dunnen Gewebe vor sich.

## Puppe. (Chrysalide.)

Sie ift ber eines Spinnere abnlich.

77. Pap. Apollo. Hauswurzfalter. Rothaugenispiegelf.
Im südichen Deutschland und auf den schlesischen Gebirgen.
April, Mai +]. Sammtschwarz, mit vielen aschbraunen oder orangegelben Punkten und ftablblauen Barzchen. Jaudwurz (Sedum album) und dem Bruchkraut (Sedum telephium).
Wuppel: Blau bereift. Entw. Im Sommer.

## Dreizehnte Gattung.

## Rudenstreifraupen. (Larvae medio striatae.)

Sie haben einen kleinen, runden Kopf, einen schanken Leib, der fich an beiben Enden verdünnt, durchaus mit febr furgen, feinen Haaren befest, und mit belleren ober dunkkeren Langoftreifen, die befonders über die Mitte des Muchen gezeichnet find. Die Verwandlung geschiebt, aufrechiftebend, durch befestigte Kaben am hinterleibe und um die Mitte.

## Puppe. (Chrysalide.)

Edig, vorn in einer Spine fich endigend.

78. Pap. Crataegi. Meißdornfalter. Baumweißling. Allenthalben sehr gemein. Frühling, Sommer \* h]. Behaart, aschgrau, mit schwarzen und orangegelben Streisen. Beisdorn (Crataegus oxyacantha), Schlehen (Prunus spinosa), Aepfels, Birn, und Pflaumenbäumen.

Puppe]: Belblichgrun, fcmarggefledt und punftirt. Entw. Rad

14 Tagen.

79. Pap. Brassicae. Rohlfalter, großer Meißling. Allenthalben in großer Menge. Sommer, herbst \* h]. Blau-lichgrun, mit dunnen haaren und schwarzen Punkten, einem gelben Streifen über bem Rucken und in ben Seiten. Auf Ruchenfrautern, bem Rohl (Brassica oleraca) und allen Spielarten desselben, Rettig (Raphanus sativus), Meerrettig (Cochlearia armoracea) u. s. w.

Puppe]: Gelblichgrun, mit fcmargen Puntten, einer Ropf- und funf Rudenfpigen. Entw. Mai, Juli bis Oftober. Spatfinge

übermintern.

80. Pap. Rapae. Rubenfalter, fleiner Rohlweißling. Allenthalben in großer Menge. Sommer, herbst \*]. Mattgrun, mit feinen harchen, einem gelben Rückenstreifen und gelben Seitenpunkten auf einem blaffen Grunde. Auf dem weißen Rübenfohl (Brassica rapa) und den gewöhnlichen Rückenfräutern.

Puppe]: Gelb, grunlichgrau oder braunlich, mit drei gelben Streis

lae.

fen. Entw. Bie bei Brassich.

81. Pap. Napi. Repefalter, Grunaber.

Milenthalben. Juni, August, September \*]. Fein behaart, matt: ober braunlichgrun, an ben Seiten heller, mit rothgelben Luftlodern, meißen Wärzchen und schwarzen Punktchen. Rübefaat (Brassica napus), auf Koblfrautern, Pau (Reseda lutea et luteola), Balbfohl (Turritis glabra).

Puppe]: Gelbgrun, mit Ropf= und Rudenfpigen. Entw. 3m

April und Juli.

82. Pap. Daplidice. Raudenfalter, Maufalt, Landdjarte, In medieren Gegenden. Commer, herbst +1. Der Ropf bellgrun, gelb gestedt und ichwarz punftirt, ber Leib trubblau, gelb gestreift und schwarz punktirt. Auf dem gelben Bau (Reseda lutea), Rohl, Baldfohl (Turritis glabra), auf Raufe (Brassica eruseastrum), Heberich (Raphanus raphanistrum), Heisfraut (Sisyndrium sophia) und auf Bauernsens (Thlaspi arvense), wood sie den Saamen frist.

Buppe]: Gleicht ber bes G. Napi, und ift grun, braunlich ober grau. Entw. Im August, ober bes nachften Jahres im April

und Mai.

83. Pap. Cardamines. Bergfreffalter. Murora.

Nitgends fetten. Juni, Juli †]. Grün, fein behaart, in den Seiten weißlich. Auf Bergfresse (Cardamine impatiens), Baldskohl (Turritis glabra), wildem Kohl (Brassica campestris) u. f. w.

Puppe]: Glatt, fehr gurudgebogen, grun ober braunlich, mit einem bunfein Geitenfreifen. Entw. 3m April und Mai.

84. Pap. Sinapis. Genffalter. Genfweißling.

Allenthalben. Sommer †]. Grün, mit einem hochgelben Seitenstreisen über den Füßen. Auf dem gehörnten Schotenklee (Lotus corniculatus) und auf der Wiesen Platterbse (Lathyrus pratensis).

Puppe]: Grun, jurukfgebogen, vorn febr fpin, mit einem rothbraunen Seitenstreifen, worin die Luftloder wie weiße Puntte fteben, Die Tlügelscheiden find rothbraun gestreift. Entw. Im

Mai und Juli.

## Bierzehnte Gattung.

## Geitenstreifraupen. (Larvae pallidiventres.)

Sie find lang, fast durchgebends gleich bid', mit furgen harden befest, fo, baf fie nadt ju fenn scheinen, auf dem Ruden matt: ober dunfelgrun, ohne Mittelftreifen, auf ber untern Salfte bed Leibes blaß; an ben Seiten mit einem gelblichen Streifen bezeichnet.

## Puppe. (Chrysalide.)

Sie ift vorn einfpigig, in ber Mitte fcneidig gewölbt, hangt, mit fest angesponnenem hinterleibe, in einem folaff gespannten Faben um die Mitte beinahe horizontal; öfter fieht fie nur halb aufrecht.

- 85. Pap. Edusa. Geißtleefalter, pomerangelb. Seufalt. In ben meiften Gegenden. Frubling †]. Dunkelgrun, mit einem meißen, gelb und blau punktirten Seitenstreifen über den Fußen. Auf Geieflee (Cytieus austriacus).
- Puppel: Grun, mit einem gelben Seitenftreifen und gelb begrengten, schwarz gestreiften Stugelscheiben. Entw. Bu Ende bes Sommerg.
- 86. Pap. Hyale. Kornwickenfalter, gelber Scufalter. Mirgends selten. April bis Juni †]. Sammtartig grun, mit zwei gelben Seitenlinien und schwarzen Punkten auf sedem Gelenke. Auf der bunten Kornwicke (Caronilla varia). Entw. 3m Mai; die zweite Generation im Juli, August und September.
- 87. Pap. Rhamni. Rreugdornfalter. Citronfalter. Allenthalben gemein. April, Mai bis Juli, August 73. Grün, mit feinen, weißen Härchen, schwarz punktirt, mit blaffer Rückenlinie und weißen Seitenstriemen, die vordern Ringe sind mehr als die übrigen verdicht. Auf dem Areugdorn (Rhamnus chatarfticus), und dem Faulbaume (Rhamnus frangula), auch auf niederen Sichenbücken.
- Puppe]: Edig, grun, mit zwei hellgelben Streifen in den Seiten; die Bruft ift febr verdidt. Entw. Im Juli und Auguft; die zweite Generation in den erften warmen Fruhlingstagen.

# Funfzehnte Gattung.

Ufterwicklerraupen. (Larvae torticiformes.)

Sie find einigen nachtschmetterlingeraupen fehr ähnlich, fast nacht, der Leib nach beiden Enden ju geschmeidiger, der Ropf Luglich, ein wenig gespatten; wohnen in zusammengesponnenen Blattern. Die Bermandlung geschieht nach Urt ber Bicflerraupen in einem Gewebe.

## Puppe. (Chrysalide.)

Sie ift ben Rachefdmetterligepuppen abnlich.

88. Pap. Malvarum. Malvenfalter.

Mienthalben. Mai, Juni + h]. Afchgrau, heller ober dunfler, zuweilen röthlichgrau und mit feinen harchen befest. Der Ropf ift schwarz und das erfte Gelenke hat einige gelbe Fleden. In que sammengezogenen Blattern auf der Feld. und Gartenmalve (Malva sylvestris et Alcea rosea).

Puppe]: Braun und blau bereift. Entw. Im Juli, oder nach der

Ueberminterung im Mai.

89. Pap. Tages. Mannetreufalter.

Muenthalben. Mai bis Sept. +]. Hellgrün, mie braunem Ropfe, einem gelben, schwarz punktirten Rücken- und gleichfarbigen Seitenstreisen, über welchen gleichfalls schwarze Punkte steben. Auf Mannstreu (Eryngium campestre) und bem geshörnten Schotenklee (Lotus corniculates).

Puppe]: Un ben Mugelicheiden dunkelgrun, mit rothlichem hinterleibe. Entw. 3m Juli und Auguft, ober nach ber Ueberminte-

rung im Upril.

- 90. Pap. Paniscus. Großwegerichfalter, fleiner Pan.
  In mehreren Begenden Deutschlands. Juni, Juli †]. Ueber den Ruden dunfelbraun, in den Seiten heller, mit amei gelben Längestreifen, schwarzem Ropfe und orangesarbenem Halebande. Großer Begerich (Plantago major). Entw. Nach der Ueberwinterung im April und Mai.
- 91. Pap. Comma. Peltschenfalter. Strichfalter.
  In ben meisten Gegenden. Mai, Juni †]. Schmufiggrun, über den Ruden und in den Seiten, wo eine schwarze Punktreihe steht, roffarben gemischt. Der Kopf ist schwarz und hinter ihm zeigt sich ein weißer, schwarz eingefaßter Ring. Auf der Veltsche (Coronilla varis).

Puppe]: Braun, cylinderformig. Enem. 3m Juli und Auguft.

92. Pap. Linea. Schmelenfalter. Rornfuche.

Muenthalben gemein. Mai, Juni +]. Grun, mit einer bunfeleren Ruden - und weistichen Seitenlinie. Auf ber Schmele (Arra montana) und verschiedenen Gradarten.

Puppe]: Gelblichgrun, mit einer fleinen Ropffpige und verlänger-

ten, braunen Ruffelfdeide. Entw. Rach 14 Tagen.

## II. Abtheilung.

Schwarmer oder Abendschmetterlinge.

(Sphinges.)

Erfte Gattung. Atychia.

Shilbraup chen.

Sie find fein behaart, platt; ihr Rorper ift flein, über ben Ruden geht eine Reihe Schildchen.

Berwanblung.

Gie geschieht in einem pergamentartigen, langlichrunden Gemebe.

Puppe. (Chrysalide.)

Beich, mit ziemlich langen Flügelfcheiden.

1. Atych. Statices. Saucrampferschwrm. Geenelkenschw.
Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni +]. Schwarz, mit
zwei Reiben weißlicher, ediger Schilden über den Rücken und
einem breiten, dunkelrothen Spitenstreisen. Sie soll sich neummal häuten. Auf Ampfer (Rumex acetosa) und Rugelblumen
(Globularia).

Berm.]: In einem pergamentartigen Gewebe,

Puppe]: Braunlichgelb. Entw. 3m Juni und Juli.

#### 2. Atych. Pruni. Gdlebenschwarmer.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai + \$\frac{1}{2}\]. Sie ift mir dichten, schwarzen harden besetzt, welche sternsormig auf Barzden in drei Reiben fteben; der Ruden ift steischfarben oder rothgelb, mir einem Streisen schwarzer, rautensormiger Schildhon besetzt. Der Kopf, die Bordersüße und Luftlöcher sind schwarzen. Aus Schlechen (Prunus spinosa), Sichen (Quercus robur) und auf der Saide (Erica vulgaris).

Berm.]: In einem feinen Gewebe, weißlich, pergamentartig, und an beiden Enden kegelformig verengt.

Duppel: Trubgelb, porn bunfelbraun. Entw. Ende Juni.

#### 3. Atych. Infausta. Schwarzbornschwarmer.

In einem Theil bes linken Rheinufers, von Frankenthal bis jum Donnersberge. Juni †]. Ropf flein und schwarz, ber Leib violett; über ben Ruden zieht ein breiter, gelber Streifen, melcher ber Lange nach von einer feinen, schwärzlichen, durch bie Einschnitte unterbrochenen Linie getheilt ift. Ueber ben Juken beigt sich in jeder Seite ein weißlicher Streifen. Der Bauch ift gelb. Auf Schlehen (Prunus spinosa).

Derm.]: In einem eiformigen, pergamentartigen, weißlichen Gewebe. Puppe ]: Eiformig, Flugelicheiben und Ruden braun, roth eingefaßt, ber hinterleib gelb. Entw. Im Sommer.

#### 4. Atych. Globulariae. Rugelblumenschwarmer.

In Deftreich, Ungarn, auch in der Gegend von Darmftadt und Augsburg. Juni, Juli +]. Schwarz, führt über den Rücken eine schmale, gelbe Linie, welche eine Reige bläulichweißer, dreieckiger Schildhen verbindet. In den Einschnitten sicht zu weiden Seiten ein rothgelber Punkt, in einem bläulichen, nach hinten etwas vorstehenden Flecken, und über den Füßen ber zieht ein gelblicher Streifen. Nach hübnerd Abbildung.

## Zweite Gattung. Zygaena.

## Malzenformige Raupchen.

Gie find beinahe malgenformig, fein behaart, reihenweise fcmarg punktirt, mit einem kleinen, verdedten Sopfe.

## Berwandlung.

Bei einigen Urten in einer pergamentartigen, fpindelförmigen, etwas gefurchten Sulfe; bei anderen in einem eierschalenartigen, glatten, eiformigen Tonnchen.

## Duppe. (Chrysalide.)

Dunnfchalig, mit giemlich langen Flugelfcheiben.

### 5. Zyg. Minos. Quendelfdmarmer.

In den meisten Gegenden von Deutschland. Mai, Juni † 3. Bleichgelb, weiß behaart, und führt zwei Reihen von zwölf schwarzen Flecken. Auf Afee (Trifolium), Sprempreis (Veronica officinalis), Asittegras (Briza minor), Kammgras (Cynosurus cristatus), Fächeginster (Genista tinctoria) und Quendel (Thymus serpyllum).

Berm.]: In einem bochgewolbten, von Farbe braunlichgelben Ge-

mebe.

Puppe]: Um Ropfe, ben Rugelicheiben und auf bem Ruden ichmargbraun, übrigens gelblich. Entw. Nach 3 Wochen.

6. Zyg. Stabiosae. Schmalflediger Schwarmer. Im fübl. Deutschland. Frühling +]. Goldgelb, weiß behaart;

uber den Ruden laufen zwei Reihen von neun schwarzen Fleden; ber Aopf ift schwarz und weiß gezeichnet, die Luftlöcher schwarz, so wie die Bauchfuße, leptere weiß geringt. Auf Klee (Trifolium).

Berm.]: In einem glanzenden, goldgelben, pergamentartigen Gewebe. Puppe ]: Braungelb, mit braunem Ruden und flugelicheiden.

Entw. In drei bis vier Bochen.

7. Zyg. Achillene. Rrahenblaufdmarmer.

Bei Dresben, Erfurt und im fubl. Deutschland. Mai + ]. Grun- lichgelb, Ropf und Bruftfuße find schwarz, die übrigen etwas

heller, als die Grundfarbe. Sie ist mit feinen, schwärzlichen haaren beseht, welche in Buscheln beisammen stehen. Ueber den Rücken läuft auf jeder Seite eine Reide schwarzer Flecken, nämelich auf jedem Ringe am Ansange und Ende einer; unter ihnen ehet an jedem Einschwirte ein gelber Punkt. Die Luftlöcher erscheinen als schwarze Punkte. Aus Spariette (Hedysarum onobrychis), auf Trifolium alpestre und Astragalus glycyphyllys.

Berm.]: In einem meiflichen, eiformigen, glatten, fest und elerfcalartigen Gewebe.

Bupp e]: Am Ropfe und ben flügelbeden fcmarglichbraun, übrigens gelb. Entm. 3m Juni.

## 8. Zyg. Meliloti. Bidenfchwarmer.

In der Gegend von Bien, Dresben, halle, Franken, auch bei Darmstadt. Mai, Juni †]. Sie bat bas Ansehen einer Schildbraupe; die untere Seite ift flach, der Rücken gerundet. Kopf und Brufflige sind schwarz, die übrigen grün. Die Grundfarbe ist ein blasses Weergrün; über den Rücken zieht ein weißlicher Streisen, der in das Blauliche und Gelbsiche schillert. Ueber den Luftlöchern steht ein gleichfalls weißlicher Streisen, in welchem sich am Ende eines jeden Einschnittes ein bellgelber Flecken zeigt. Zwischen biesen und der Rückenlinie befindet sich am Unfange eines jeden Ringes ein Swarzer Punkt. Der Körper ist mit dunnen, weißen härchen beseht. Auf verschiedenen Arten des Klees (Trisolium) und mehreren weichen Vrasarten.

Berm.]: In einem pergamentartigen, länglich bellgelben Gewebe. Puppe]: Gelblichweiß, mit ichwärzlichen Ruden, und flugelicheiben. Entw. Im Juli.

## 9. Zyg, Trifolii. Budjerfleefdimarmer.

Außer ben Gegenden von Leipzig noch bin und wieder in Deutschland. Mai †]. Blaggelb, hat vier Reihen schwarzer Punkte, wovon zwei über ben Rucken laufen, und unten am Bauche auf jedem Ringe einen schwarzlichen Schatten. Alee (Trifolium).

Berm.]: In einem ftrobgelben, langlichen Gemebe.

Puppe]: Echward. Entw. 3m Juli.

## 10. Zyg. Lonicerae. Schottenfleeschmarmer.

Menthalben in Deutschland. Frühjahr \* 5]. Man fennt zwei verschiedene Raupen dieser Zygaenac, aus deren einer nur mannliche, aus ber andern nur weibliche Schwärmer entstehen.

a) Mannl. 3.: Weißlich ober schmußiggelb; auf dem Rüden fiebt eine Reibe schwarzer, länglich vierectiger Fieden; in den Seiten, boch dem Rüden nähet, an den beiben Enden eines jeden Gelenkes ein ähnlicher Fleden von etwas ftarkerer Unlages hierauf eine verloschene, gelbe Linie mit dunketgelben Punkten, und dann über den Tüßen eine Reibe kleiner, schwarzer Fleden. Der Kopf und die Bruftsüße find schwarz, die übrigen von der Farbe des Körpers.

Berm.]: In einem langlichen, ftrobgelben Gemebe.

Puppe]: Schwarzbraun.

b) Beibl. 3.: Blagtupfergrun und mit feinen weißlichen Sarchen befest, führt über den Rucken einen weißen Streifen, auf der Seite eine schwarze Punftreibe, und bierauf einen weißen Streifen mit ockergelben Punften. Die Luftloder find schwarz, die übrigen fupfergrun.

Buppe]: Weniger folant, als die ber mannlichen und durchfichtiger,

ftrohgelb, mit ichmargen Glügelicheiden.

Sie leben auf verschiedenen meiden Gradarten und einigen Urten bed Reed, 3. B. Trifolium rubens et montanum.

Entw. Dom Juni bis in den Muguft.

11. Zyg. Filipendulae. Erdeichelichw. Johannisvogel.
Muenthalben in Deutschland. Mai, Juni †]. Hellgelb, mit feinen harchen beseht, bat zwei Reiben größerer, schwarzer Siecken über dem Rucken und eine Reibe fleinerer in jeder Seite. Der Ropf ift flein und schwarz, eben so find die Bruftsuße gefärbt, die übrigen gelb. Auf Wegerich (Plantago), Kiec (Trifolium), Löwenzahn (Leontodon taraxacum), Mauschrichen (Hieracium pilozella), Ehrenpreis (Veronica) und Klittergras

Berm.]: In einem fcmefelgelben, pergamentartigen Bemebe.

Puppe]: Um Ropfe, ben Hugeliceiben und ber Endfpige ichmargbraun, übrigens gelb. Entw. Dom Juni bis in ben Auguft. 12. Zyg. Hippocrepidis. Sufcifenschwarmer.

Im süblichen Deutschland; auch in der Gegend von Darmstadt. Mai + h]. Grünlich, mit einem breiten, gelblichen Streifen in jeder Seite, über welchem sich eine Reibe dreiediger, schwarzer Flecken zeigt. Ueber den Rücken lauft eine ununterbrochne, schwärzliche Linie. Die Wärzschen des Körpers, auf denen seine Haarz stehen, haben die Farbe ihred Grundes. Der Kopf ist schwarz und weiß gezeichnet; die sechs Brustfüße sind braun, die übrigen gelb, die Luftscher schwarz. Auf Leckriswicke (Astragalus glycyphyllos).

Berm.]: In einem gelblichen Gemebe.

Puppe]: Schwarzbraun, mit welflichgrunem, schwarzgefiedtem Sinterleibe. Entw. Im Juli.

13. Zyg. Peucedani. Saarstrangschwarmer.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †]. Gelh, mit gelblichen harchen, welche buschelweise beisammen sigen; der Kopf ist schwarz, und weiß gesieckt, die Bruftfuße sind schwarz, mit zwei weißen Ringen, die übrigen gelb, mit schwarzbegrenzten Sohlen. Sin schwärzlicher, schwaler Streifen geht über den Rückens auf jeder Seite desselben feben zehn schwarze Punkte, ein größerer am Ansange, ein kleinerer am Ende jedes Gelenkes, doch so, daß beibe nur einen auszumachen scheinen, wenn sich bie Raupe zusammenzieht. In jeder Seite zeigen sich zwei Reichen schwarzer Punkte, oder vielmehr länglicher Resen, die bei zusammengezogenen Gelenken eine unterbrochene Linie bilben. Die erstere schließt die Lustlöcher ein, die zweite zieht über den Küßen her. Auf der bunten Kronwicke (Coronilla varia), dem Haarstrang (Peucedanum officinale), Wegerich (Plantago), slee (Trisolium) und Quendel (Thymus serpyllum).

Berm.]: In einem pergamentartigen Gewebe, filberweißglangend, langlich, bat in ber Mitte zwei Querreiben mit ftumpfen Erbobungen, und ift zwischen benfelben gerieft.

puppe]: Durchaus ichward. Entw. Im Juli.

14. Zyg. Ephialtes. Sidselfleesdywarmer.

In mehreren Gegenden bes nörblichen und füblichen Deutschlands. Juni † ]. Ift der von Z. Filipendulae fehr abnlich, bunn behaart, ftarfer oder schwächer gelb, zuweilen gruntich, mit zwei Reihen schwarzer Punfte, schwarzem Kopfe und Fugen. Auf Sichelflee (Medicago falcata), Chrenpreis (Veronica), der bunten Kronwicke (Cgronilla varia) und verschiedenen weichen Gradarten.

Derm.]: In einem ftrohgelben, pergamentartigen Gewebe.

15. Zyg. Onobrychis. Hahnenkopfichm. Sußtleeschm. In Mittel: und Subdeutschand. Mai, Juni †]. Grundsabe: blaggrun, über den Rucken geht ein weißlicher Streifen, auf jeder Seite steht eine Reibe schwarzer, dreiectiger kleden; unter biefer, in einem helleren Streifen, eine Reihe gelber puntte. Die Lustlöcher sind schwarz, eben so der Kopf und die Brustlüße. Der Körper ist mit weißlichen harchen besent. Auf Scharcette (Hedysarum onobrychis) und der Ledrigwicke (Astragalus glycyphyllos).

Berm.]: In einem eiformigen, eierschalenartigen, blaggelben ober

meiflichen Gewebe.

Puppe]: Schwarzbraun, am hinterleibe weißlich, mit gelben Ringen und fcmarzen Luftlochern. Entw. Im Juli.

16. Zyg. Fausta. Bogelfußichwarmer.

Im fübl. Deutschland. Mai, Juni + ]. Hellgrun, mit einem rothen halsbande, welches eine weißliche Linie von dem schwarzen Kopfe trennt, und rothen Nachschiebern. Die Bruftüge sind schwarz, die übrigen von der Karbe des Körpers. Ueber den Rücken zieht eine feine bräunliche Linie, zu beiden Seiten ein weißer Streisen, auf dem in jedem Einschnitte ein schwarzer und unter diesem ein gelber Flecken liegt. Die Lustlöcher sind schwarze Unf Bogelsuß (Ornithopus perpusillus).

Berm.]: In einem eirunden und weißen Bewele.

Puppe]: Comargbraun, mit helleren flügelfcheiden. Entw. 3m

## Dritte Gattung. Syntomis.

Bis leht ift nur eine biefer Gattung befannt; fie gleicht einer Barenraupe und macht ein ahnliches Gemebe.

17. Synt. Phegen. Lowenzahnfdmarm, Rahneidenfdm. In den meiften Gegenden von Deutschland feine Geltenbeit. Mars, April, Mai \* 5]. Schwarg, mit gleichfarbigen Rnöpfden, auf benen braunlichgraue Saare buichelmeife und aufrecht fieben. Der Ropf und die Suge find braunroth. Man findet fie unter Mood und burren Blattern an der Erde oder auf Ampfer (Rumex acutus und acetosa), Begerich (Plantago lanceolata), Lömengabn (Leontodon taraxacum) und dem Teufeleabbif (Scabiosa succisa), auch auf dem Elfenbeerbaum (Prunus padus).

Berm.]: In einem weißlichen Gewebe, leicht mit ben haaren ver-

mifcht, unter Blattern.

Puppel: Schwarzbraun, langlich, an beiben Enben abgeftumpft. Entw. In brei Bochen.

## Bierte Gattung. Thyris.

Bis jest ift nur eine Raupe biefer Gattung befannt

18. Thyr. Fenestrina. Bunslerahnlicher Schwarmer. 3m fubl. Deutschland. Fruhling +]. Gehr flein. Gie lebt in ben jahrigen 3meigen bes gemeinen Sollunders (Sambucus nigra) und in den Stengeln der großen Rette (Arctium lappa). Entw. Im Sommer.

## Fünfte Gattung. Sesia. Im Bolze oder Marke ber Baume und Pflanzen lebende Raupen.

Gie haben fechezehn Guge, find dunn behaart, gelblich ober weißlich, haben einen dunkleren Ropf und gleichfarbigen Radenfchild.

#### Bermanblung.

In einem Bewebe, bestehend aus Erbe ober gernagten Solgfpähnen.

#### Puppe. (Chrysalide).

Lang gestreckt und an ben Gelenken bes hinterleibes mit Stacheln befest.

# 19. Ses. Apiformis. Hornifimespenahnlicher, Pappels baum:, Bienenschwarmer.

Allenthalben in Deutschland. Mary h.]. Beiflichgelb, mit einer bunfleren Rüdenlinie und einem großen, schwarzbraunen Kopfe. Sie lebt in den Stämmen und Burzeln aller Arten von Pappeln (Populus tremula, canadensis, nigra, alba).

- Berm.]: In einem langlichrunden Gewebe, verfertigt von abgenagten holzspähnen oder Erdförnern in dem Stamme, an der Burgel, oder unter der Rinde.
- Puppe]: Langgestredt und dunkel rothbraun. Sie foll mit ihrer Entwickelung zwei Jahre zubringen, mas jedoch von Mehreren bezweifelt wird; fonst geschieht gewöhnlich dieselbe vom Mai bis in den Juli.
- 20. Ses. Asiliformis. Raubfliegenahnt. Schwarmer. In ben meisten Gegenden Deutschlands. Sie sebr in den Stammen ber jungen, italienischen Pappeln (Populus italica).
- Buppe]: Wie die der Ses. Apilormis, aber fleiner und von Farbe gelb.
- 21. Ses. Spheciformis, Raubwespenahnl. Schwarmer.
  In Deutschland. Märg, April H.]. Sie lebt in den Stämmen
  der Birken (Betula alba) und Erlen (Betula alnus).
- Puppe]: Bie bie der S. Asiliformis gestaltet und von Farbe bellgelb.
- 22. Ses. Hylaeiformis. Honigbienenahnl. Schwarmer. Bei Leipzig, auf dem Riefengebirge und im füdl. Deutschland. April, Mai h.]. Beißlich, mit einem braungelben Kopfe und gleichfarbigen Lecken auf dem Nackenschiebe, und den Nachschiebern. Sie lebt in den Zweigen der himbeeren (Rubus idaeus).

Puppe]: Braunlichgelb. Entm. In der legten Salfte des Augufte.

23. Ses. Culiciformis. Schnackenahnl. Schwarmer.
In mehreren Gegenden Deutschlands. Mars, April h. Beiße grau, fein behaart, und hat einen hellbraunen Ropf. Sie lebt in der Rinde der Pflaumen = und Aepfelbaume.

Puppe]: Braun und langgeftredt. Entw. Im Mai und Juni.

24. Ses. Formicaeformis. Ameisenahnl. Schwarmer. In mehreren Gegenden Deutschlands. Marz, April h. Beistich, sein behaart, mit einem braunlichen Kopfe, und gleichfarbigen Fleden hinter demselben und auf den Nachschiebern. Seie sebt in den Zweigen verschiedener Weidenarten, z. B. Salix alba.

25. Ses. Tipuliformis. Erdichnadenahnt. Schwarmer. Allenthalben gemein. April, Mai h +1. Beistich; fein behaart, mit einem braunen Kopfe, zwei gleichfarbigen Gleden hinter demfelben, einer dunkeln Rückenlinie und braunen Borderfüßen. Sie lebt in dem Marke der Johannisbeersträucher (Ribes rubrum). Entw. Im Mai und Juni.

## Sechste Gattung. Sphinx.

#### Einhornraupen.

Sie haben fechezehn Suge; der Rörper ist malzenformig, glatt ober erhaben punktirt; auf dem vorlegten Gelenke sieht ein langes, spiges Horn. Der Kopf ist bald oben zugespigt, bald eirund ober fugelich.

#### Bermanblung.

Unter der Erde, ohne Gemebe, oder oberhalb berfelben unter gu- fammengesponnenen Blättern.

## Erfte Familie.

## Langleibraupen.

Sie haben einen fugelichen Ropf, langen, malgenformigen Leib, und auf bem vorlegten Gelenke ein horn, oder einen Spiegelfieden.

#### , Bermanblung.

Ueber ber Erbe, unter gufammengefponnenen Blattern.

## 26. Sph. Fuciformis. Scabiofenschwarmer. Summels ichwarmer.

In den meisten Gegenden Deutschlands. Juli, August +]. Rupfergrün; in jeder Seite zeigt sich eine weiße Linie, in welcher auf jedem Einschnitte ein rothbrauner Punkt steht. Die Luft-löcher sind rothbraun eingefaßt, das horn gerade und braunroth. Auf der Ackerstabiose (Scabiosa arvensis).

Puppe]: Schwarz, am Bordertheil orangegelb. Entw. Im Mai und Juni bes nächsten Jahres.

### 27. Sph. Bombyliformis. Rlebfrautschwarmer.

Im füblichen Deutschland mehr, als in dem nördlichen. Juli, August]. Hellgrün, mit einer gelblichen Rücken- und Seiten- linie; über den Küßen violett, die Luftlöcher sind braunroth eingefast und das horn ist gekrümmt, braunroth oder orangefarben. Auf Waldfroh (Galium verum), Alebkraut (Galium aparine), Heckenkirschen (Lonicera xylosteum) und Geidblatt (Lonicera caprisolium).

Puppe ]: Schwarzbraun, mit braunrothen Ginschnitten. Entw. Im Mai und Juni.

## 28. Sph. Stellatarum. Sternfrautschwarmer, Tauben schwang. Rarpfenkopf.

Rirgends felten. Jusi bis September †]. Dunfel z oder hellgrun, juwellen auch rothbraun, und mit erhabenen, weißen Bunktchen besetz. Das horn ist blaulichgrun, an der Spisse rothbraun. In jeder Seiter zeigt sich eine gelblichweiße und über den Kußen eine dunkelgelbe Linie. Auf verschiedenen Arten des Sternfrautes (Galium verum et aparine) und auf der Färberzröhe (Rubia tinctorum).

Puppe]: Langgestreckt, an beiben Enden zugespint, auf dem Rücken plattgebrückt. , Ihre Farbe ist an den Kügelscheiden bräumlichgelb, auf dem Rücken schwarzbraun, übrigend weißlich. Entw. Rach drei Bachen.

## 29. Sph. Onotherae. Nachtferzenschwarmer, fleiner Dleander.

Im fubl. Deutschland, auch bei Dresten und Leipzig. Juli †]. In der Jugend gelblich oder schmuniggrun; erwachsen, dunkelgrun oder braungrau, mit dunkleren Punkten und Klecken; ftatt des horns subrt sie einen länglichrunden, etwas erhabenen, augenförmigen, gelben Klecken, mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Die Luftlöcher sind rothgelb. Auf der Nachterze (Oenothera biennis), dem Schreuweiderich (Epilobium palustre) und dem genteinen Weiderich (Lythrum salicaria).

Puppe]: Rothbraun, am Ropf und ber Endfpige dunfler. Entm.

3m Mai und Juni bes nachften Jahres.

### Zweite Familie. Uugenraupen.

Sle haben einen fugelichen Ropf, den fie in die nächften, fowulffligen Gelenfe gurudziehen können, hinter diesem auf beiden Seiten einen ober mehrere Augenfieden, eine nachte haut und einkhorn auf

bem Sinterleibe.

#### Bermanblung.

Un der Erbe, unter jufammengefponnenen Blattern.

30. Sph. Nerii. Dleanderschwarmer. Lorbeerrofenschw. Sehr setten; fömmt nach Deutschland nur als Jugvogel. Sommer †1. Sie ist hochgelb geschwänzt, schön bellgrun, weißt punktier, und auf bem dritten Ninge zu jeder Seite mit einem ganzen, blauen Auge beseht. Längs der Seite läuft ein blaßgelber Rückenstreisen hinunter, unter welchem eine Reihe weißer Punkte besindlich ift. Eine andere Barietät ift rothgells mit verschobenen, violettgrauen Bierecken an den Seiten, blauen Augenspiegeln und Borderfüßen, grauem Ropfe und weißer Seitenslinie. Eine dritte, meist schwarzgraue Barietät endlich, weicht in den vier rothgelben Borderringen, grauem Kopfe, rothgelbem After und Afterhorne ab. Die Seitenlinie ift, wie bei der zweiten,

weiß; die Lange beträgt, wie bei jenen, etma 31/2 Boll. Auf der Baum - ober Lorbeerrofe (Nerium oleander).

Puppe]: Braunlichgelb, und außer den Flügelscheiden mit schwargen Utomen bestreut, die Luftlocher erscheinen als große, schwarze Flecken. Entw. Nach 2 bis 3 Monaten.

### 31. Sph Celerio. Beinftochfchwarmer. Phonix.

In Deutschland, jedoch selten. August, September +]. Braun, über den Jußen zieht ein gelber Streifen hin, in welchem die schwarz eingesaften Luftschen. Ueber diesen beginnt auf dem schsten Gelenke ein zweiter, der sich in der geraden, oben abgestumpften Schwanzsipige endiget. Auf dem vierten und fünften stehen in jeder Seite zwei schwarze, gelb eingesafte, zirkelerunde Augensteden, die einen weißen Punkt sühren, der etwas auf der Seite steht. Auf dem Weinflocke (Vitis vinisera).

Puppe]: Rothbraun, an den Flügelscheiben, bem Ropfe und Rucken

fcwarggrau. Entw. Im Mai und Juni.

- 32. Sph. Elpenor. Beiderichschwarmer, gr. Beinschwallen in Deutschland. Juli, August, September +1. Man findet dreierlei Spielarten derselben, die aber alle vor der lesten hatten grün find. Sie find entweder grün, braun oder schwarz, zuweilen schwarzgrau, und mit schwarzen Stricken und Linien besent. Der Kopf ist klein, kugelich, und kann nebst den drei ersten Gelenken in das vierte zurüchgezogen und wieder ausgestreckt werden. Bom dritten bis zum sunschien stehen zwei schwarze, runde Augenstecken, und in denselben ein mondförmiger, bräunlicher, weißgerandeter Kern. In den Seiten zeigt sich zuweilen ein gelblicher Streisen, der in die Schwanzsspise ausläuft. Auf Waldhiste (Galium verum), Schotenweiderich (Epilobium hirsutum), gemeinen Weiderich (Lythrum saliearia) und dem Weinstock (Vitis vinisera).
- Puppe]: Odergelb, ichwarz punktirt, mit dunkleren Flügelicheiden und kleinen, rauben Spinchen, befonders an den Gelenken. Entw. Im Mai und Juli.
- 33. Sph. Porcellus. Labfrautfdmarmer, fl. Weinfchw. Allenthalben in Deutschland. Juli, August, Geptember +1. In Beftalt und Karbe fommt fie mit ber Sph. Elpenor überein, nur

ift fie kleiner und es fehlt ihr die Schwangfpige, fatt deren fie nur eine unmerkliche Erhöhung bat. Sie lebt auf berfelben Futterpflange wie Sph. Plpenor, auch am Labkraut (Galium).

Buppe]: Gleicht vollfommen der vom Sph. Elpenor, nur ift fie fleiner. Entw. Im Mai und Juni.

### Dritte Familie. Flectenraupen.

Sie haben fleine, fugliche Ropfe, eine glatte haut, ein horn auf bem Sinterleibe und farbige Seitenmakeln.

Bermandlung.

Min ber Erde, unter Blattern.

### 34. Sph. Lineata. Frauenstrohichwarmer.

An mehreren Orten Deutschlands (Augeburg, Offenbach, Dresden 2c.). Juli, August +]. Man kennt zwei Spielarten derfelben:

- a) hellgrun, gelb punktirts Ropf und Ruckenlinie find rofenroth; auf jedem Gelenke ftebt ein ichwarzer, und darunter ein rofenrother, nach unten weißgefaumter Geden; dann folgt eine gelbe Seitenlinie und bieran auf jedem Gelenke ein runder, rofenrother Fleden. Das horn ift oben rofenroth, unten ichwarz.
- b) Einen ichwarzen Ropf und eine breite, gleichfarbige Rüdenlinie, welche sich auf jedem Abschnitte seitwarts bis zu einem runden, weißen, schwarz gesaunten Fleden zicht, der auf einer halben Seitenlinie liegt, unter welcher eine ähnliche steht, die auf jedem Gelenke einen rosenrothen Fleden bat. Der Bauch und die Bube find schwarz, die untere halte bes horns ist roth, die obere schwarz. Auf dem gemeinen Waldpfrod (Galium verum) und dem Weinstode (Vitis vinisera).

Puppe]: Braungelb, wie die der Sph. Euphorbiae. Entw. Im

#### Waldstrohichwarmer. 35. Sph. Galii.

In mehreren Begenden Deutschlands. Juli, August, Geptember +]. Brun, mit einem weißen Ruden - und gelblichen Geitenftreifen; auf jedem Minge fteht ein dunkelgelber Gleden, ber beller eingefaßt ift. Das horn ift roth, mit fchwarzer Gpige. Musgemachfen ift fie beller ober dunkler, jumeilen fcmarglich, oliven= grun, mit gelbem Rudenftreifen und einer Reibe großer ? run= ber, beligelber, fcmarabegrengter Fleden in ben Geiten. Sorn ift roth, ber Bauch und die Guge find rotblichaelb. Muf bem Balbftrob (Galium verum, Gal. mollugo) und ber Farber: rothe (Rubia tinctorum).

Duppel: Rothlichbraun, an ben Tlugelicheiden bunfler und breiter, ale die der Sph. Euphorbiae. Entw. In 3 bie 4 Bochen. Gpatlinge übermintern.

36. Sph. Euphorbiae. Bolfemildidiwarmer. Efelaner. Allenthalben. Juli bis Geptember \*1. Ermachfen grunlich= fcmars, mit vielen weißen Punftchen befest; ber Ropf, die Rufe und ber Rückenftreifen find roth, bad Sorn unten gleichfalls, pben fcmart. Muf iebem Gelenfe ftebt in ben Geiten ein großerer, und barunter ein fleinerer, langlichrunder, gelber Flecken. Ueber ben Rufen giebt ein abgefetter, gelber, rothgeficchter Streifen. Muf der Molfsmild (Euphorbia cyparissias und esula). frift fie jur Noth Euphorbia peplus.

Puppel: Schnutig braungelb, mit etwas dunkleren Glunelfcheiden.

Gntm. Die bei Galii.

#### Bierte Familie.

#### Stumpffopfraupen.

Sie haben platt abgeftunte, eirunde Ropfe, eine nachte, glatte Saut, auf bem vorletten Belente ein ansehnliches Sorn und gefärbte Geitenftreifen.

#### Bermanblung.

Unter der Erde, und die Puppe bat meiftens eine befondere, erhabene Saugerscheibe.

### 37. Sph. Atropos. Todtenfopf. Grublingoschwarmer.

In gang Deutschland nicht selten. Juli bis September †1. Ausgewachsen erreicht sie eine Lange von funf Zollen und giebt einen knisternden Ton von sich, wenn man sie unversebens berührt. Man kennt drei Spielarten berfelben:

- a) Citrongelb, mit blauen, gegen ben Bauch schwärzlich angelegten Seitenstreifen, welche sich auf bem Rücken in einem spifen Winkel vereinigen. Die ganze Aiche, die brei ersten und den letzten Absag ausgenommen, ist mit schwarzblauen Punkten besenzt. Das Horn ist dunkelgelb, mit kurzen Spifen niederwärtst gebogen und an der Spife aufwärts gefrümmt.
- b) Die brei ersten und bas lette Gelenke, welche eitrongelb find, ausgenommen, grun; übrigens ift bie Zeichnung überbaupt biefelbe, und weicht nur in der Farbung der Punkte und ber Schatztirungen ber Seitenstreifen mehr ober weniger von der vorhergehenden ab.
- c) Grau : ober olivenbraun, und mit ungabligen, weißen Dunftchen, melde feine, braune Duvillen baben, reibenmeife befest. ameite und dritte Befente ift citrongelb, meiß ober blag rofenroth, in ben Geiten graubraun, mitten burch giebt ein breiter, von einer feinen, gelben Linie der Lange, und mehreren ber Breite nach getheilter, fammtichmarger Streifen, ber fich in ber Mitte, amifchen ben beiden Belenfen am weiteften ausbehnt. Bon ibm laufen amei fcmarge Linien bie gu bem fcmargen, gelb: gefornten Sorne; fie nabern fich einander in ber Mitte jedes Gelenfes, und fteben an ben beiden Enden beffelben am meiteften von einander ab. Buweilen zeigen fich auch Spuren fcmader Schrägftriche in ben Geiten. Der Ropf ift weißgrau, an beiden Geiten ichmarg, über dem Maule laufen amei ichmarge Linien in einem fpigen Binfel jufammen, und außerdem zeigen fich noch vier feine, fcmarte Striche. Muf Rartoffeln (Solanum tuberosum), Jasmin (Jasminum officinale), gemeiner Stech: apfel (Datura stramonium), Spindelbaum (Evonymus europaeus), Bodeborn (Lycium afrum), gelben Ruben (Daucus carota), Farberrothe (Rubia tintorum) u. f. m.

- Puppe]: Groß, dunkelbraun, mit ichmargen Lufelodern. Entw. Rach 3 bis 4 Bochen, ober im folgenden Jahr.
- 38. Sph. Convolvuli. Windenschwarmer. Falf.

Allenthalben und in manchen Jahren ziemlich häufig. Juli bis September †]. Beinabe so groß, wie die der Sph. Atropos, bald beller, bald dunkler braun oder grün, mit einer dunkleren Rückenlinie. Der Bauch und die schrägen Seitenstreisen sind ofergelb, die Luftscher schwarz und gelb eingefaßt. Das Horn ist schwärzlich. Die grüne Spielart hat gelbliche, oberwärte schwarz begrenzte Seitenstreisen, und auf jedem Gelenke, das erste und leste ausgenommen, zu beiden Seiten ber dunkesgrünen Rückenlinie einen schwarzen Flecken; das horn ist gelb, an der Spisse schwarz. Auf der Winde (Convolvulus) und vorzüglich der Ackerwinde (Convulv. arvensis).

Puppe]: Glangend braun, am hinterleibe dunffer, mir einer abftebenden, bogig gefrummten Saugerscheibe. Entw. Rach vier

Wochen oder im folgenden Jahr.

39. Sph. Ligustri. Rainweidenschwarmer. Ligusterschw. An manchen Orten selten, an vielen aber ziemlich gemein. Ausgust, September †]. Hellgrun, an den Seiten dunkter; sieben violettbraune, unterwärts weißbegrenzte Schrästriche feben in jeder Seite, die Auflicher sind rothgelb, das horn ist schwarzbraun. Auf der Rainweide oder dem Hartriegel (Ligustrum vulgare), dem spanischen Hollunder (Syringa vulgaris) und dem Lisac (Syr. persica).

Puppe]: Braunroth, mit einer furgen, in der Mitte etwas abftebenben Saugerscheibe. Entw. Im Mai und Juni, zuweilen

erft nach zwei Jahren.

40. Sph. Finastri. Fohrenschwarmer. Rieferschwarmer. An allen Orten, wo Jöhrenwälder find, nicht seiten. August, September +]. Der Länge nach grün und gelb gestreift, die Rückenlinie ist braunroth und von ungleicher Breite, die Luftlöcher sind hochroth und schwarz gerandet, der Kopf ist vorn glattrund, ockergelb, mit braunen Streifen, das horn schwarzbraun und mit erhabenen Punkten beseht. Auf der gemeinen

Fore (Pinus sylvestris), Tanne (Pinus abies [pices]) und der Weymuthefiefer (Pinus strobus).

Puppe]: Dunkelrothbraun, mit einer furgen, bicht aufliegenden Saugerscheide. Entw. Im Mai und Juni.

### Funfte Familie.

### Spigtopfraupen.

Sie haben einen fast breiedigen, oben zugespinten Ropf, eine chagrinartige, raube haut, Schrägstriche in ben Seiten und ein horn auf bem vorletten Gelenke.

Bermandlung.

Unter ber Erbe.

### 41. Sph. Tiliae. Lindenschwarmer.

Nirgends selten. Jusi bis September +]. Chagrinartig rauh, heller oder dunkler grun, mit rothen, unterwärtst gelben Seitenskreisen. Das horn ist blau oder grun, und hinter demselben befindet sich ein hornartiges, rothes oder schwärzliches Schildchen, welched mit einem Kranze erhabener, weißlicher oder gelber Körnden und hunkte umgeben ist. Auf Linden (Tilia europaea), Ulmen (Ulmus campestris), Erlen (Betula alnus) und Birken (Betula alba).

Buppe]: Dunkelbraun, an den Flügelfcheiden schwärzlich. Entw. Im Mai und Juni.

42. Sph. Ocellata. Beidenschmarmer. Abendpfauenauge. Rirgends selten. Juli bis Gept. +]. Chagrinartig rauh, biaulichgrun und weiß punfirt, mit dunkleren, oben augespistem Ropfe; an den Seiten zeigen sich weiße oder weißlichgelbe Streifen, welche durch die örei ersten Gelenke in gerader, durch die übrigen in schräger Richtung laufen; die Luftioder sind roth, und weiß gerandet, das Horn ist blausich. Zuweilen sinden sich Abanderungen, welche in den Seiten zwei Reihen rother, ziemlich großer Fleden haben. Auf allen Beidenarten (Salix),

Pappeln (Populus nigra et italica), Espen (Populus tremula), Aepfelbäumen (Pyrus malus) und Schlehen (Prunus spinosa).

puppe]: Braun, hier und da fcmarglich. Entw. Nach 4 Bochen,

oder überwintern bis jum Dai und Juni.

43. Sph. Populi. Pappelfdmarmer. Zahnflugel.

Rirgends felten. Juli bis Sept. +]. Sie ist der von Sph. Ocellata sehr ähnlich, aber gelbgrün; das horn ist fürzer, gerade und grün; auch sift sie immer nur an der Unterseite der Blätter. Auf Weiden (Salix), Pappeln (Populus nigra et italica) und Espen (Pop. tremula).

Puppe]: Schmufig fcmargbraun. Entw. Bie bei Ocellata.

44. Sph. Quercus. Gidenfdmarmer.

In der Gegend von Wien; in Baiern und Ungarn fehr felten. Insi die Sept. †]. Sie gleicht fehr den Raupen der Sph. Ocellata und Populi, nur find die Seitenstreisen gelbiich, und abmechselnd breit und schmal; der leste läuft in ein blaßblaued horn aus. Der Ropf endigt sich oben in einer flumpsen, zweitheligen Spige, ist hellgrun und orangegelb gerander. Die Lustlöder sind hochgelb. Allein auf Sichen (Quereus robur), und zwar nur auf jungen Bäumen; ist sehr beschwerlich zu erziehen.

Puppe]: Rupferbraun. Entw. Rach drei Bochen, ober im Mai

und Juni bes nachften Jahres.

### III. Abtheilung.

## Nachtschmetterlinge. Spinner.

(Bombyces.)

# Erfte Gattung. Saturnia. Sternraupen.

Sie find glatt und haben auf sebem Gelenke feche fternförmige, mit fteisen Borften und einzelnen haaren besetze Erböhungen. Das Gewebe ift birnförmig, pergamentartig hart, mit einer engen Deffenung am Bordertheile, welche mit elaklischen Borsten, die sich auswärts gusammenneigen, verschlosen. Die Puppe ift rundlich, nach hinten schmäler, mit einer borfligen Endspisse.

- 1. Bomb. satur. Pyri. Birnspinner, großer Nachtpfau.
  Im süblichen Deutschland nicht selten. Juli, August †1. Erwachsen gelbgrün, in den Seiten dunkler, mit sechs belblauen, zuweilen rosenrothen, sternsomigen, mit steisen Borsten und zwei langen, am Ende folbigen haaren besehren Erhöhungen. Ueber der Schwanzklappe und auf jedem der Nachschleier stebe ein hochrother Lecken, und eben sein stellicher gefarbt. Auf Birnbäumen (Pyrus communis), Pflaumen (Prusis domestica), Aprisosen (Prunus armeniaca), Pfirsichen (Amygdalus persica), Mandel-, Aepfel- und Nirschäumen; am bäusigen auf Rüstern (Ulmus campestris) und Nußbäumen (Juglans regia).
- Derm.]: In einem bunkelbraunen, juweilen meißgrauen Gemebe, und besteht äußerlich aus groben Jaben, sonst ift es pergamentartig, am hintern Ende rund, gegen bas vordere verengt, mit einer fichreusförmigen Deffnung.

- Buppe]: Un ben Stügelscheinen fcmars, übrigens fcmargbraun, mit rothbraunen Ginfchnitten und einer furgen, borftigen Endfpine. Entw. Im nachften Mai.
- 2. Bomb. satur. Spini. Ochwarzoornspinner, mittlerer Rachtpfau.

Im fübl. Deutschland und Ungarn. Mai, Juni †]: Dom Ei an schwarz, mit stabsblune, nach der legten häutung aber goldgelben, sternsörmigen Anöpsen. Auf Schwarzborn (Prunus spinosa), auf milben Aepfelbäumen (Pyrus malus sylvestris); Rüstern (Ulmus campestris) und wilden Rosa canina).

Berm.]: Die bei Sat. Pyri; braun ober weißlich ift bas Gemebe. Buppe]: Langer geftredt und hinten fpifiger, ale bei Sat Pyri.

Entw. Im nächsten Mai. 3. Bomb. satur. Carpini. Hainbuchenspinner, kleiner Nachtwfau.

Allienthalben in Deutschland. Mai, Juni, Juli + ]. Ermachen, bell: ober dunkelgrün, mit einem sammerschwarzen Gürtel auf jedem Gelenke (der auch manchmal kehlt), in welchem sechs goldgelbe ober rosenrothe, sternsörmige Knöpke stehen. Auf Schleben (Prunus spinosa), Hainbuchen (Cerpinus betulus), Sichen (Quercus robur), Birken (Betula alba), Erlen (Betula alnus), Saalweiden (Salix caprea), wilden Rosen (Rosa canina), Haide (Erica vulgaris), Erbbeeren (Fragaria vesca) und heidelbeeren (Vaccinium myrtillus).

Berm.]: Bie bei ben vorhergehenden Arten ift das Gewebe gebaut, aber von außen glatter, mit wenigeren groben gaben umfponnen,

pergamentartig, braungelb ober weißlich.

Puppe]: Schwarzbraun, an ben Ginschnitten bes hinterleibes gelblich. Entw. Im nachften April und Mai.

### 3meite Gattung. Aglia.

Rur eine Raupe befannt. Gie gleicht einer Sphingraupe.

# 4. Bomb. agl. Tau. Rußbaumfpinner. Rothbuchen: fpinner. Nagelfled. Steindeder.

In den meisten Gegenden. Juni bis in den August +]. In der Jugend, bis zur dritten häutung, ift sie mit fünf rothen, beweglichen Dornen beseht, erwachsen grun, chagrinartig rauh, über den ganzen Ruden höckerig, mit sieben weißlichen, schrägen Seitenstreisen und einer gleichfarbigen Längblinie unter den denkelrothen Luftlöchern. Auf Rothbuchen (Fagus sylvestris), Eichen (Quereus robur), hainbuchen (Carpinus betulus), Birken (Betulus alba), Linden (Tilia europaea), Haseln (Corylus avellana) und wisden Aepfel und Birnbaumen.

Berm.]: Ju einem lodern Gemebe in ber Erde ober unter Moos. Puppe]: Raub, langlichrund, fcmarzbraun, am Ende platt, mit Batchen befett. Entw. Im April und Mai bes nachften Jabres.

### Dritte Gattung. Endromis.

Es ift nur eine Raupe biefer Gattung befannt.

## 5. Bomb. endr. Versicolora. Sagebudjenfpinner. Schedflugel. Birfenfpinner.

In ben meisten Gegenden von Deutschland; mehr oder weniger selten. Juni, Juli \*]. In ber Jugend schwarz und sein behaart, nach der legten häutung ift sie von ansehnlicher Größe und wie eine Sephingraupe gestaltet; grun, über den Rucken weißlich, seitwarts mit gelblichen, vorwarts laufenden Schrägs frichen, außer den drei ersten Gesenken, über welche eine gleichfarbige Linie in gerader Richtung binzieht, und hat eine stumpfe, ppramidenformige Erhöhung auf dem legten Absate. In der Rube zieht sie den Kopf in die ersten Gesenke; vor der Bermandlung wird sie rothbraun. Auf den niedern Gesträuchen der Birken (Betula alba), Ersen (Betula alnus) und dem hasels ftrauch (Corylus avellanae).

Berm.]: In einem pergamentartigen Gewebe über ber Erde, unter Moos.

Puppe]: Dunfelichmart, am hinterleibe mit fpigen hatchen verfeben und mit einer frummen, flachlichen Endspige. Entw. 3m Mart und April bes nachften Jahres.

### Bierte Gattung. Harpyia. Uftergabelraupen.

Sie baben nur 14 Sufe, bas lette Gelent endigt fich in zwei gabelformigen Spigen.

Bermanblung.

In einem harten, von abgenagten Solgfpahnen gusammengeleimten Bemebe.

Puppe. (Chrysalide).

Um hintertheile abgeftumpft, theils mit zwei fteifen Saarbuicheln, mit vier frummen Sakden, oder auch ohne beibes.

6. Bomb. harp. Vinula. Bandweidenspinner. Gabelfdmang, großer hermelin.

Mlenthalben, jedoch etwas setren. Juli, August †1. In der Jugend schwarz, dann braun, in den Seiten grünlich und auf dem Ropfe stehen zwei obrenkörmige Knöpfe. Rach der sesten häutung ift siemlich groß und dich, besonders am Kopfe und in der Mitte des Körpers, welcher sich altmählig verdünnt und in zwei knotigen, hobsen Spigen endiget, aus deren jeder sie, wenn sie berührt wird, einen hochrothen, weichen Jaden bervorftreckt und nach Willsuff wieder einzieht. Der Kopf ist groß, stach, braum und in den ersten Ring eingezogen, welcher roth eingesaft ist, und am Obertheise zwei schwarze Punkter, unter dem sehr starken Gebis aber eine Querspalte führt, aus welcher die Raupe, wenn man sie beunrubiget, einen schaften Sat spriget. Die Grundfarbe ist bellgrün; von dem Kopfe bis zu einer erhabenen stumpsen Spige auf dem vierten Gelenke schließen zwei

gelbliche ober meiße Linien einen breieckigen, graublauen ober rothgemischten Gleden ein; von diesem bis ju ben Schwangspigen ift die Dberfläche bes Rudens in Form eines langen, rautenformigen Bledene graublau und grun ober bunkefroth gemifcht, mit feinen, ichmargen und weißen Linien burchzogen, und auf beiden Geiten von einer meißen Linie begrangt. Muf bem fiebenten Gelenke fiebt jumeilen auf jeder Seite amifchen bem meißen, fcmarg eingefaßten Luftloche und bem gweiten Bauchfuße ein bochrother, runder, weißgerandeter Gleden, ber auch manchmal mit bem Rudenfleden verbunden ift. Bor der Bermandlung mird die Grundfarbe bunfelrotb. Auf allen Arten ber Beiden (Salix) und Pappeln (Populus), auch auf Linden (Tilia europaea).

Berm.]: In einem barten und feften Gemebe von abgenagten Solg-

fnähnen.

Puppe]: Dunkelrothbraun, am Ende abgeftumpft. Entw. Nach der Ueberminterung im Upril und Mai.

7. Bomb. harp. Erminea. Bachefpenspinner, weißer Bermelin.

In Deutschland. Juni bis herbft +]. Der vorigen in Geftalt und Beichnung fast gleich, nur ift ihr Rolorit ein ine Biolette fallende Roth, die Rudenzeichnungen heller, bas Salefchild bläulich. Auf Aepen (Populus tremula), Pappeln (Populus). Berm.]: Unter der Erde, an dem Stamme der Baume.

Puppel: Sellrothbraun und wie die von Vinula geftaltet. Entw.

Bie bei ber porigen.

8. Bomb. harp. Bicuspis. Garbaumfpinner.

In Deutschland, befonders in Sachfen und Franken. August, Sept. +]. Ropf gelbbraun, mit zwei großen, ichmargen Bleden oben an den Seiten. Ueber bemfelben fteht ein rothbrauner, auf beiden Seiten meiß eingefaßter Gleden, in Beftalt einer Pyramide oder eines gleichschenklichen Dreiede, beffen Geitenlinien langer find, ale bie Bafie; er erftredt fich in einer Erhöhung, die einem Rnöpfchen ahnelt. Auf bem vierten Ringe beginnt ber Rudenfleden, ber mit bem erfteren nicht gufammenhangt; er ift am Unfange fpit, und erweitert fich allmählig auf jedem Gelenke bis jum fiebenten, wo er febr breit wird, fo, daß er die Luftscher der Seiten berührt. Bon da verengt er fich wieder bis jum vorletten Ringe, wo er fich etwas ausbehnt, und endigt fich zwischen den Schwanzipinen, welche lang und dornigt find, in einem schwarzen, glangenden Schilden. Seine Farbe ift sichon rothbraun, auf dem fünften und siedennen Absahe seitwarts gelbgesteft und mit einer weißen Linie eingefaßt, welche bei dem siedenten Gelenke unterbrochen ift. Die Farbe des übrigen Körpers ist hellgrun. Auf Birfen (Betula alba), Pappeln (Populus):

Berm.]: In einem feften und harten Gewebe.

Puppe]: Braun. Entw. Im Juni bes folgenden Jahres.

# 9. Bomb. harp. Bifida. Pappelweidenspinner, fleiner Sermelinvogel.

In ben meiften Gegenden von Deutschland. Juni bis gu Ende des Septembere +]. Ermachfen papageigrun, der Ropf glangend rothlichgrau, meiftens in den erften Ring gurudgezogen. Der Nadenfleden bat die Bestalt einer abgestumpfren Ppramibe, ift erft rothbraun, bann gelb, wellenformig gefaumt; er erftredt fich bis ju Ende bes gmeiten Ringes, und mird burch eine meißliche Linie, um welche noch einige weißliche Puntte fteben, ber Lange nach getheilt. Der Rudenfleden beginnt ju Enbe bes britten Ringes, berührt ben Radenfleden nicht, ift violettbraun, in den Geiten, besonders auf dem fiebenten Belente, gelb geflecht, erft von dunkelrothbraunen, bann von gelben, fappenformigen Linien eingefaßt. Durch bie Mitte gicht eine Linie und gu beiden Geiten berfelben Bunfte von bunflerer Farbe, ale ber Grund. Muf dem legten Ringe fteben zwei weißliche Salbmonde, Die hoble Geite nach binten gefehrt. Der gange Leib ift mit garten, gelben, violettroth eingefaßten Punften befest; Die Luftlocher find gelb und dunkel rothbraun gefaumt, die Bruftfuße gelbgrun, roth gefiedt, die Mittelfuße grun, roth gefiedt und geringt. 3mifchen ben blaggrunen, roth gedornten Gabeln fteben über ber Schwangflappe zwei fteife, fcmarge Dornen. Auf allen Arten von Papveln (Populus).

Berm.]: In einem von abgenagten Solsfpahnen gufammengeleimten Bemebe.

Puppe]: Sellbraun. Enew. 3m Juli und August des nachsten Jabres.

## 10. Bomb. harp. Furcula. Buchespenspinner. Palms weibenspinner.

In ben meisten Gegenden. Juli bis in den Oktober +]. Gelbgrun, hier und da rötblich, dunkelgrun punktirt, unten braun schattirt. Der Nacken und Rückensecken hängen zusammen, und sind meistens viosett, roth und gelb gesieck. Der erste ist ppramidenförmig, endigt sich in einer stumpfen Spise und ist gelb gesaunt. Der Rückensecken ändert häusig ab; man sindet ihn zuweilen schön rosenroth; er führt eine dunktere, abgeseste Mittellinie und dunktere Schatten, wo er bogig ausgeschnitten und sie gelbe Einsassung unterbrochen ist. Auf dem sechten und zehrten Anige einige schwarze Fieden. Die Schwanzgabeln, gedornt, gelb und braun geringt. Auf Saalweiden (Salix caprea).

Berm.]: Die bei Bifida:

Puppe]: hellbraun, an den flügelicheiben grunlich. Entw. Rach ber Ueberwinterung, im Juni und Juli.

### 11. Bomb. harp. Ulmi. Rufterfpinner.

In der Gegend von Wien feine Seltenheit; sonft nur einzeln. Mai, Juni †]. Lang gestreckt, sein behaart. Kopf bergförmig, braun, oben beiler, mit zwei gelben Pünktchen. Körper gelblichgrau, mit dicht neben einanberstehenben, gelben, schwarz eingesfasten Pünktchen besetzt. Ueber den Rücken laufen bleiche Länge-linien. Die Luftsöder sind sehwarz. Die Gabelspigen gleichen ben Schneckenhörnern. Auf Rüstern (Ulmus campestris).

Berm.]: In einer feften, gewölbten Erdhöhle.

Puppel: Somargbraun, am Ende mit zwei fteifen haarbufcheln perfeben. Entw. Im April und Mai bes nachften Jahres.

### 12. Bomb. harp. Fagi. Buchenspinner. Gidhorn.

In ben meisten Gegenden, jedoch selten. August, Sept. +1. Raftanienbraun, mit einer schwärzlich gesaumten Rückenlinie. Auf jedem der sechs mittleren Ringe seht ein kegelsormiger, spissiger höcker, wovon der vorderste der größte ist und in zwei Spigen sich endigt. Die Vordersüße sind von ungewöhnlicher Länge. Das breite, in beiden Seiten gezähnte hintertheil endigt sich in zwei kurzen, keulensörmigen Schwanzspigen. Auf Eichen (Quercus robur), Haselstauben (Corylus avellana), Buchen (Fagus sylvatica), Linden (Tilia europaea), Virken (Betula alba), Ersen (Betula alnus) und Pflaumenbäumen (Prunus domestica).

Berm.]: In einem weißen, feldenartigen Gewebe, flach angelegt swifchen zwei Blattern.

Buppe]: Glangend rothbraun, am Ende mit vier frummen, fpigen Satchen. Entw. 3m nachften Juni.

### 13. Bomb. harp. Terifica. Truffeichenspinner.

Scheint nur in Deutschland einheimisch. Juli, August, Sept. † ]. Grün, dagtinartig rauh und gelb gerieselt, mit rothem Ropse. Auf den seine Belenken ein rother, spiner höcker, der vordere gabelsormig getheilt. Der letzte Ring ist hinten flach abgeschnitten, dreiedig gesormt, mit zwei Spigen. In jeder Seite ein fleischrother, länglicher Beden. Die Bruffiüße sind roth. Auf Sichen (Querous robur), Rüstern (Ulmus campestris), Pappeln (Populus), Espen (Pop. tremula) und Birken (Betula alba).

Derm.]: Um Stamm bee Baumes, in einem flachen Gewebe von abgengaten Solafvabnen.

Puppe]: Auf jeder Seite über den Alügelscheinen erhebt fich eine folbige Erhöhung, welche auswärts eingebogen ift und in der Mitte über dem Ropfe in einem kegelformigen Stachel endiget. Die Farbe ift schwarzbraun, auf dem Rücken und den Flügefscheiden tief schwarz. Entw. Nach der Ueberwinterung im Mai und Juni.

### Fünfte Gattung. Notodonta.

#### Soderraupen.

Sie find nadt, entweder mit Sodern auf den mittleren Belett, fen, oder zwei Spigen auf dem legten Abfage, oder mit erhabenen Bulften, oder auch gang glatt.

#### Bermanblung.

Sie geschieht in einem mit Erdfornern vermischten Gewebe, oder in ausammengefponnenen Blattern.

#### Puppe. (Chrysalide).

Gie ift am Ende ftablich.

A. Raupen mit hodern auf ben mittleren Gelenken. Border und hintertheil find in der Rube in die hobe gertichtet.

### 14. Bomb. notod. Tritophus. Bitterpappelfpinner.

Größtentheils im süblichen, seltener im nördlichen Deutschland. Juli bis Sept. +]. Dunkelgrun, mit rothem Ropf. Die drei erften Gelenke sehr dunn, auf den fünf mittleren ein rother, spiger, hinterwärts gekrummter Höcker, awischen dem erften und dem Ropfe ein rother Längsstrich. Uteber die Juge läufe ein rother, ununterbrochener Streisen ber. Bor der Berwandlung affeebraun, der Ropf grau, die Rückenlinie verlöscht, und die Höcker find kaum zu sehen. Auf Espen (Populus tremula), Birken (Betula alba) und Pappeln (Populus).

Berm.]: In einer gusammengesponnenen Erdboble, ober gwifden abgefallenen Blattern und Moos.

Puppel: Balgenförmig, glangend dunkelbraun, mit zwei Enbfpigen. Entm. Rach vier Dochen, ober im Mai und Juni des nächsten Jahres.

## 15. Bomb. notod. Ziczac. Flechtweidenfpinner. Ra:

Allenthalben. Juni bis in den Oftober +]. Biolettroth, rothlichbraun oder rosenroth, bis ins Beißliche gemischt. Der Kopf herzsörmig. Auf dem fünften und sechsten Ringe zwei große, kegelsörmige, an den Spigen röthlichbraun gefärbte höcker, und ein kleiner, oft kaum sichtbarer, auf dem sebenten. Bwischen dem Kopfe und dem ersten höcker zieht ein braunrother Streisen durch die Mitte, die zwei letzen Abfage kegesförmig erhöht, rothgelb und pomerangenfarbig gestelt, die hintere Kläche rosenroth. Auf Beiden (Salix) und Pappeln (Populus).

Berm.]: Bwifchen Blattern, ober in ber Erbe in einem Gemebe aus ftarfen gaben gefvonnen.

Puppe]: Rothbraun, mit zwei Enbspiffen. Entm. Rach vier Wochen, Die zweite Beneration im nachsten Upril ober Mai.

#### 16. Bomb. notod. Torva. Espenpappelfpinner.

In Deutschland, vorzüglich Sachsen. Juli bis Sept. †]. Rothlichtraun, gelbgemischt, mit brei zadenstrungen, hinterwärts gefrummten höckern auf ben mittleren Gesenken, und einer fegelformigen Erböhung auf bem legten. Auf Espen (Populus tremula).

Puppe]: Wie die bei Ziczac, nur geschmeidiger. Berm. und Entm. Ift gerade bieselbe.

#### 17. Bomb. notod. Cucullina. Macholderspinner.

Sachfen und Franken; auch sonft noch in Deutschland. August † ]. Grün blafröthlich, mit einem berzsörmigen, gradgrünen oder dunkelbraunen Flecken hinter bem Kopfe und zwei kurzen, abgeftumpften, zackenförmigen Höckern auf jedem der mittleren Belenke, durch welche eine dunkelgrüne, oder, bei der röthlichen Barietät, starkrothe Längskinie bis an die Nachschieber zieht. Der Schwanzhücker ist an der Spise roth, und der Körper mit seinen härchen besest. Auf dem Atlasbeerbaume (Crataegus torminalis) und Masholder oder Abotn (Acer campestre).

Berm. und Puppe]: Gleich mie bei den vorhergehenden. Entw. Rach 14 Tagen, ober nach der tleberminterung.

## 18. Bomb. notod. Dromedarius. Birtenfpinner, Dro: medar.

Milenthalben in Deutschland. Sommer, herbst +3. Gelbgrun, juweilen braunlichroth, mit vier an ben Spihen rothgefarbten hockern auf den mittleren, und einer fegelförmigen Erbobung auf den vorletten Belenken. Bwischen bem Ropfe und bem ersten under fech ein rother, und in jeder Seite ein gleichfarbiger, unterbrochener Streifen. Auf Birken (Betula alba), Erlen (Betula alnus) und Sassen (Betula alnus).

Berm.]: Bie bei Torva.

Buppe]: Rothbraun. Entw. Die erfte Generation im Muguft, bie aweite nach ber Ueberminterung im Mai.

B. Raupen mit amei Spigen auf bem legten Abfage. Das Borbertheil ift in ber Rupe jurudgelegt.

## 19. Bomb. notod. Camelina. Erlenfpinner. Bady: weibenfpinner. Kronenvogel.

Allenthalben nicht setten. Sommer, herbst +]. Dunn behaart, grun, zuweisen rothhich, über den Muden weißlich, mit einer bellgelben, rothpunktieren Seirenlinie und zwei rothen Spiften auf dem vorlepten Gelenke. In der Aufe legt sie den Kopf mit den ersten Ningen auf den Muden und richtet das hintertheil in die Höhe. Eichen (Quercus rodur), Birken (Betula alba), Weiben (Salix), Pappeln (Populus italica et tremula), Ersen (Betula alnus), Hainbuchen (Carpinus betulus) und Linden (Tilia europaea).

Derm.]: In einer ausgesponnenen Erdboble.

Puppe]: Schwarzbraun, mit einem Stachel am Ente. Entev. Nach brei Bochen, Die zweite Generation im nachften Frühling.

#### 20. Bomb. notod. Carmelita. Reifbirfenspinner.

In Franken. Frubling + ]. Grun, mit einem gelblichen Rudenftreifen und einer gleichfarbigen, mennigrothgefiedten Seitenlinie über ben Rufen. Birfen (Betula alba). (Rach Subners Abbil-

- C. Raupen mit hoderartigen Erbohungen, befondere auf dem legten Abfane.
- 21. Bomb. notod, Dictaea. Schwarzpappelfpinner. Porzellainvogel.

In den meisten Gegenden von Europa. Juni bis Oftober † ]. Glatt, glängend, wie ladirt, rothbraun, öftere ins Biolette vertrieben, mit einer pyramidenförmigen Erhöbung auf dem legten Gelenke. Zuweilen geht eine gelbe Linie über den Füßen. Muf Pappeln (Populus), Beiden (Salix) und Birken (Betula alba).

Derm.]: In einer feft gufammengefponnenen Erbboble.

Puppe]: Raftanienbraun, am Ende mit zwei Spigen. Entw. Nach 3 bis 4 Bochen, Die zweite Generation im nachsten Frubjahr.

22. Bomb. notod. Dictaeoides. Balfampappelfpinner. In den meisten Gegenden. Juni bis Oftober †]. Fleischfarbig, nämlich wie robes fleisch; die gelbe Seitenlinie fallt stedweise ins Grüne. Uevrigens den vorhergehenden gang gleich. Auf Birken (Betula alba) und Espen (Populus tremula).

Bermandlung, Puppe und Entwidlung wie bei Dietaea.

23. Bomb. notod. Argentina. Bufdeichenspinner.

In gang Deutschland. Juni, Juli, August +]. Glatt, matt glangend, rothbraun und grau gemischt, in den Seiten gelblich gesteckt, mit zwei kegelsörmigen Erböbungen auf dem vierten, einem ichmalen, schwarz gesaumten Querwulst auf dem zehnten, und mehreren kleineren Erböbungen auf dem eisten Gelenke. Ropf länglichrund, oben gespatten, brauntichgeld, mit zwei dunkleren Streisen. Auf niederen Sichenbuschen (Quercus robur).

Berm.]: In einem febr garten Gemebe unter Mood.

Puppe]: Glanzend fcmarzbraun. Entw. Nach brei Bochen, Spat-

#### D. Die Raupen gang glatt.

## 24. Bomb. notod. Palpina. Beigweidenspinner. Sichel: führer, ber Tod.

Allenthalben in Deutschland. Juni bis Oktober †]. Schlank, bläulichgrun, an ben Seiten dunkler, mit einigen helleren Längsftreisen und einer gelben, auf ben ersten Gelenken meistens roth punktirten Seitenlinie, welche über den Jugen beinzieht. Der Ropf flach und in der Rube gerabe hervorgestreckt. Auf allen Weidenarten (Salix), Pappeln (Populus nigra et italica) und Linden (Tilia europaea).

Berm.] : In einer ausgeleimten Erdhoble.

Puppel: Rothbraun. Entw. Rach brei Bochen, ober im nachften Frubjahr.

### 25. Bomb. notod. Plumigera. Ahornspinner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai †]. Der Kopf ziemlich groß, glanzend gelbgrun, oben getheilt. Der Körper gelbgrun, in bem Seiten dunffer, mit einer blaufchen Rückenlinie und drei weißlichen, feinen Seitenftreifen; die beiden letzteren stehen nahe beisammen über den Füßen. Auf Aborn (Acer campestre), Saalweiden (Salix caprea) und Birken (Betula alba).

Derm.]: In einer loderen Erbhoble.

Buppe]: Dunkelbraun, an den flügelicheiben und ber flachlichen Enbipife ichmart. Entw. Im Oftober oder November.

## 26. Bomb. notod. Bicoloro. Sainbirtenspinner. Ra-

In einigen Gegenden von Deutschland. Juli, August ?]. Schlank, glangend glatt, graegrun, über den Ruden weißlich, mit einigen gelben Langestreifen, wovon der breitefte goldgelb ift und über den Buben herlauft. In jedem Gelenke erscheint eine gelbe, verloschene Querlinie. Der Kopf fahlgrun. Auf den höchften Spigen der Birken (Betula alba); ift beshalb ichwer zu finden.

Berm.]: In einem dunnen, weißen Gewebe, unter abgefallenen Blattern, ober Mood.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. 3m nachften Mai.

27. Bomb. notod. Velitaris. Sommereichenspinner.
In Deutschland. August, September | 1. Der Kopf ist rund, blaugrün, über den Rücken ist sie gelbgrün, mit mehreren gelben, hier und da abgesesten Längestrichen, in den Seiten blaugrün und über den Jüßen zieht ein hochrother, unten weiß gefüumter Seitenstreifen hin. Auf Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In einer gewölbten Erbhoble.

Puppe]: Braun, mit einer ftachlichen Enbspige. Entiv. 3m nachften Juni.

28. Bomb. notod. Melagona. Safeleichenspinner.

In der Gegend von Frankfurt am Main. August, Sept. †1. Bläusichgrun, mit weißen Längelinien über den Rucken, einem hochrothen, aufwärts erst weiß, dann schwarz gerandeten Seitenstreisen über den Füßen. Der Ropf ift gradztun. Auf Sichen (Quercus robur) und Buchen (Fagus sylvatiea).

Die Bermandlung, Puppe und Entwidlung ift mie bei ber

vorigen.

29. Bomb. notod. Crenata. Rerbenftreifiger Spinner.

In einigen Gegenden Deutschlands. August +]. Glatt, meersgrun, mit einer blaffen Rudenlinie und einem gleichfarbigen, breiten Seitenstreifen. Auf der Schwarzpappel (Populus nigra).

Berm.]: In einem weißlichen, bichten und febr weitschichtigen Geminufte.

Puppe]: Aurg, breitgebrückt und abgestumpft, schmarglich, ohne Glang. Entw. Im fommenden April.

30. Bomb. notod. Dodonaen. Rahneichenspinner.

In mehreren Gegenden Deutschlands (Leipzig, Wien 2c.). Juli, August +]. Ift ber von Velitaris fehr ähnlich, nur ift ber Seitenstreifen über ben Zugen goldgelb, zuweifen roth gefiedt. Auf Eichen (Quercus robur).

Bermandlung, Puppe und Entwicklung wie bei Velitaris.

### 31. Bomb. notod. Chaonia. Steineichenspinner.

In den meisten Gegenden Deutschlands. Juni, Juli, August †]. Langgestreckt, nacht, glangend glatt, bellgrun, in den Seiten dunkler, mit zwei gelben Rudenlinien und einem gleichfarbigen Seitenstreifen über den Füßen. Auf Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In einer gusammengesponnenen Erdboble.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. Rach der Ueberwinterung im April und Mai.

### 32. Bomb. notod. Querna. Sageichenspinner.

In Deutschland (Dregden, Wien ic.). August |]. Dunkelgrun, auf dem letten Gelenke etwas erhöht, mit zwei gelben Ruckenlinien und einem gleichfarbigen Seitenstreifen durch die schwarzen Luftlöcher. Auf Eichen (Quercus robur).

Derm.]: In einer gufammengefponnenen Erdboble.

Buppe]: Schwarz, mit ftachlichen Endfpigen. Entw. Im nachften April oder Mai.

## 33. Bomb. notod. Trepida. Rotheidjenspinner. Golde maulden.

Allenthalben in Deutschland. Juli bis Gept. +]. Rade gelbgrun, mit zwei weißen Rudenlinien, einem rothen, gelb geranbeten, ichiefen Seitenstreifen auf jedem Gelenke, wovon auch zwei über ben Kopf laufen. Auf Eichen (Quercus robur).

Berm.]: Bie oben.

Puppe]: Duntelfcmars, mit belleren Giniconitten am hinterleibe. Entw. 3m Mai und Juni bes nachften Jahres.

### Sechste Gattung. Cossus.

### holzraupen.

Sie find glatt, mit wenigen, feinen und furgen Sarden befest, haben ein ftarfes Gebig und einen bunfeln, glangenben Radenschild. Gie leben im holze verschiedener Baume und Pflangen.

#### Bermanblung.

Gie gefchieht in den Baumen, worin die Raupe gelebt bat, in einer eiformigen, mit abgenagten Solsspähnen burchwebten Suife.

Puppe. (Chrysalide).

Sie ift an den Gefenten des hinterleibes mit Stacheln befent, vermittelft welcher fie fich beim Austriechen des Schmetterlinge gur halfte aus dem Gewebe herausschiebt.

### 34. Bomb. coss. Ligniperda. Ropfweidenspinner.

Müenthalben. In unbestimmten Zeiträumen]. Sie ift bis zu der legten häutung dunkelroth, mit schwarzem Ropse und Nackenschilde; nach dieser schmunig steischfarben oder gelblich, über den Rücken dunkelroth, mit einem schwarzen Kopse und gelben, schwarz gestecken Nackenschilde. Auf Pappeln (Populus), Eichen (Quercus rodur), Linden (Tilia europaea), Bastinukbäumen (Juglans regia), Mistern (Ulmus campestris) und Traubenkirschen (Prunus padus).

Berm.]: In einem Gefpinnfte von abgenagten Solgfpabnen.

Puppe]: Nothbraun, am hinterleibe gelb. Entw. Rach brei bis vier Bochen, bei einigen erft nach gwei Jahren.

### 35. Bomb. coss. Terebra. Galbenbaumfpinner.

In Deutschland eine Seltenheit. In unbestimmten Zeitraumen]. Sie gleicht ber vorhergehenden, nur ift die Grundsarbe weißlich, über den Rücken gelb. Der Nackenschild und die Nachschieber sind schward. Auf Pappelholz (Populus nigra et tremula).

Bermandlung, Puppe und Entwidlung wie bei Ligniperda.

### 36. Bomb. coss. Arundinis. Schilfrohrspinner.

hin und wieder in Deutschland. Frühling + h]. Lang geftredt, gelblich, über ben Muden verloschen rothbraun, mit einer weißlichen Mittellinie, braunem Kopfe und Nackenschile. In ben Stengeln des gemeinen Rohrs (Phragmitis).

Berm.]: In einem weißen, feidenartigen Bewebe.

Puppe]: Lang, malgenformig, bunfelbraun, an ben febr kurgen Blugeliceiben braunlich. Enem. Im Mai ober Juni.

### 37. Bomb. coss. Aesculi. Roftaftanienfpinner.

Mehr ober weniger selten. Mai, Juni † h]. Gelb, mit erbabenen, glanzenden, schwarzen Hunten, auf deren jeden ein seines, kurzes Härchen steht, besetzt. Ueber dem Kopse zeigen sich wei schwarze Vecken, der Nackenschild ist breit, gewöldt, und, so wie der seite King, schwarz glauzend. In den Erämmen und Aesten der Wallnußbäume (Juglans regia), Rüsten (Ulmus campestris), Linden (Tisa europaea), Virn und Aepfelbäumen, Ebereschen (Sordus aucubaria), Pferdekastanien (Aesculus lippocastanum), Buchen (Fagus sylvatica), Virsen (Betula alba) und Ersen (Betula alnus).

Derm. ]: In einem feffen Bewebe unter der Rinde.

Puppe]: Langgeftredt, braunlichgelb, an beiben Enden buntelbraun, mit furgen Mügelscheiden, einer hornartigen, vorwätte gefrummten Spige auf dem Ropfe, und feinen Sathen an den Gelenken über ben Ruden. Entw. Im August.

### Siebente Gattung. Hepiolus.

### Burgelraupen.

Sie find nadt, nur einzeln behaart, mir einem icharfen Bebig, einem glangenden Ropfe und Radenichilbe. Sie leben im holze und ben Murgeln verichiedener Baume und Pfiangen.

### Bermanblung.

Gie geschieht in einem langlichen, aus Erdfornern gusammengewebten Gespinnfte.

### Puppe. (Chrysalide).

Sie ift langgestrodt, mit furgen Rlügelscheiden und feinen Satchen an ben Belenken bes Sinterleibes.

#### 38. Bomb. hep. Humuli. Sopfenspinner.

In den meiften Gegenden. April, Mai †]. Gelblich, mit braungelbem Ropfe und Nadenschilde, auch mit einzelnen, furgen ichmargen Sarchen befent. Un den Burgeln des Sopfens (Humulus lupulus).

Berm.]: In der Erde, in einem aus Sandfornern Bufammengemebten Befpinnfte.

Puppe]: Rothbraun, langgestreckt, mit furgen Flügelfcheiben und feinen Satchen an ben Gelenken bes hinterleibes. Entw. In 3 bis 4 Wochen.

# 39. Bomb. hep. Lupulinus. Sopfenwurzelfpinner, lehmbrauner Spinner.

Kaft allenthalben in Deutschland. Frühling, Sommer + h]. Kopf und Nackenschild braun, ber Leib schmungig weiß, mit fein und furz behaarten, braunen Wärzchen. Un den Wurzeln verschiedener Gemächse.

Berm.]: In einem langlichen, aus Erbfornern gufammengeleimten Gefpinnfte.

Puppe]: Sellbraun, an den Gelenken des Binterleibes flachlicht, mit turgen Flügelicheiben. Entw. 3m Juli, die zweite Generation im nachften Mai.

### Achte Gattung. Phycis.

Bis jest ift in Deutschland nur eine Raupe biefer Gattung be-

### 40. Bomb. phyc. Boleti. Locherschwammschwabe.

In Ungarn und Stepermark. Das gange Jahr hindurch †1. Glatt weißlich, mit ichwarzbraunem Ropfe und Nackenschilde, und mit schwarzen Punkten beseint. In den Schwammen verschiedener Baume, besondere der Buche (Fagus sylvatica).

Berm.]: In einem feinen Gewebe in den ausgehöhlten Gangen, worin die Raupe gelebt hat, mit berfchloffenem Gingange.

Puppe]: Gie ift langgestredt, mit feinen hatchen an ben Gelenken bes hinterleibes. Entw. Im August.

### Rennte Gattung. Lithosia.

#### Spinbelraupen.

Gie find behaart, buntfarbig, fast fpindelformig, und leben meiftens von bem Moofe verschiedener Baume.

Bermanblung.

Gie gefchieht in einem feinen Bewebe.

Puppe. (Chrysalide).

Meiftens unbeweglich.

## 41. Bomb. lith. Quadra. Pflaumenflechtenfpinner.

In ben meisten Gegenden. Juni †]. Schwarzlichgrau, mit einer doppelten, gezacken, gelben Linie auf jeder Sette bes Mudens, in welcher menuigrothe, behaarte Anopfe fteben; au bem zweiten, siebenten und letten Ringe zeigt sich ein schwarzer Bleden; ber Ropf ift flein und ichwarz. Auf ben Lichenen ber Obfibaume, Gichen, Buchen, Fobren, Roffastanien u.f. w.

Berm.]: In einem eirunden, dunnen und mit haaren durchwebten

Gespinnfte.

Puppe]: Blangend braunroth, furg und did. Entw. 3m Juli.

## 42. Bomb. lith. Complana. Pappelflechtenfpinner. Flachflugel.

In Deutschland keine Seltenheit. Mai, Juni †]. Bufchelweise, furs behaart, schwarz, mit gleichfarbigem Ropfe; über ben Rüden läuft auf jeder Seite ein gelb, roth und weiß punktieter Streisen, und über ben Füßen zeigle sich eine schwase, rothgelbe Linie. Auf ben Lichenen ber Pappelin, Sichen, Buchen; auf Specklisten (Lonicera caprisolium) und Ginster (Genista vulgaris).

Berm.]: In einem braunlichen Bemebe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

### 43. Bomb. lith. Depressn. Odergelber Spinner.

In mehreren Gegenden Deurschlands, jedoch selten. Juni †]. In den Seiten duntel graubraun, über den Ruden gelb, schwarz punftirt und gefiedt. An den Lichenen der göhren (Pinus sylvestris).

Berm.]: In einem graubraunen Gemebe.

Puppe]: Glangend rothbraun. Entw. Rach 14 Tagen bie 3 Bochen.

44. Bomb. lith. Unita. Zannenflechtenspinner.

In einigen Gegenden Deutschlands. April, Mai † ]. Bläulichgrau, mit drei schwarzen Rückenlinien, und unter diesen über den Füßen einen schwalen, schwarzen Streisen. Auf dem Rücken sehr auf iedem Gelenke, von dem dritten an, ein gelber Querftecken und weiße Pünkteben. Der Kopf ift braun, mit zwei weißen Punkteden über dem Mause. Auf Tannen- und Kienbäumen (Pinus sylvestris).

Berm.]: In einem hellbräunlichen Gewebe. Puppe]: Braunroth. Entw. Im Juli.

45. Bomb. lith. Luteola. Steinflechtenfpinner. Gelbling. In ben meisten Gegenden feine Geltenheit. Juni †]. Somargelichblau, mit schwarzen Punkten, und einer gelben und weißen Seitenstnie. Auf Stein: und Wändestechten (Lichen saxatilis et parietinus).

Derm.]: In einem braunlichen Gemebe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m Juli.

### 46. Bomb. lith. Aureola. Fohrenfledtenfpinner.

Menthalben in Deutschland. Mai, Juni †1. Schwarz, mit zwei citrongelben, roth punktirten, unterbrochenen Streifen über den Ruden, auf welchem hinter dem Kopfe, in der Mitte und gegen ben After weiße Flecken stehen. Auf den Flechen ber Tannen und Föhren.

Bermandlung, Puppe und Entwicklung wie bei Luteola.

## 47. Bomb. lith. Rubricollis. Aftermoodspinner.

In Deutschland. Juni +]. Grunlichgrau, mit schwarzen Lange- ftreifen, roth und weiß punktirt; ber Kopf bunkelbraun, mit

awri weißen, in einem Dreied gusammenlaufenden Linien. Auf Aftermoos (Jangermannia complanata), Bändeflechten (Lichen parietinus), olivensarbigen Baumflechten (L. olivaceus) und der Lungenflechte (L. pulmonarius).

Der m.]: In einem braungrauen Bewebe.

Duppel; Rothbraun. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

#### 48. Bomb. lith. Rosen. Blagrother Spinner.

In den meisten Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †]. Mattbraun und mit langen, an der Wurzel schwarzen, gegen die Spige grauen haaren buschelweise besetzt. Der Ropf rothbraun und der vordere Theil desselben, nebst dem Maule, oraniengelb. Auf den Lichenen der Eichen, Buchen, Birken u. s. w.

Berm.]: In einem braunlichen, bicht mit haaren burchwebten

Puppe]: Eiformig, fcmargbraun. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

#### 49. Bomb. lith. Irrorea. Baumflechtenspinner.

Allenthalben in Deutschland. Mai +]. Schwars, mit gelben schiefen, vieredigen Ruden : und langlichen Seitenfleden. Auf Banbeflechte (Lich. parietinus).

Derm.]: In einem bunnen, bellbraunen Bewebe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m Juni.

## 50. Bomb. lith Eborina. Beinweißer Spinner. Grad: motte.

Allenthalben. April, Maj †]. Gleicht der von Lith. complana, mit der sie auch die Nahrungspflanze und Berwandlungsgeschichte gemein hat. Entw. Im Juni ober Juli.

### 51. Bomb. lith. Jacobaeae. Jacobeblumfpinner.

Allenthalben. Juli, August †). Dünn behaart, schwarz und vraniengels geringelt, mit schwarzem Kopfe und Nachschiebern. Auf der Jacobsblume (Senecio jacobaea).

Derm.]: In einem dunnen, braunlichen Gemebe.

Puppel: Rothbraun, faft eirund, und an den Gelenken bes hinterleibes, wie die meisten Puppen diefer Gattung, unbeweglich. Entw. Im Mai ober Juli des folgenden Jahres.

### 52. Bomb. lith. Ancilla. Wandstechtenspinner. Rammerjungfer.

In Deutschland. Mai, Juni †1. Schwars, bat einen breiten, gelben Ruckenstreifen und zwei gleichfarbige Seitenlinien. Ibre haare, welche bufdelformig fteben, haben eine ziemliche Lange, und find schwarz, etwas ins Braune abstechend. Auf Bandesstechte (Lich. parietinus), olivenfarbige Baumfiechte (Lich. olivaceus) und Aftermood (Jungermannia complanata).

Berm.]: In einem leichten Gemebe.

Puppe]: Rothbraun, fehr trage, nach hinten etwas verdunnt und am Ende mit einer Spige verfeben. Entw. In 3 bis 4 Wochen.

### 53. Bomb. lith. Mundana. Staubmoodspinner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Juni + h]. Blaß gelblichgrau, mit langen, schwärzlichen haaren, welche buschemeise auf sechs Reiben erhöhter Wärzchen fteben, der Ropf ift glangend belbraun; zwei Reiben gelber Tecken, unter deren jedem sich ein schwärzliches, gefrummtes Srichochen zeigt, sausen vom vierten Gelenke an über den Rücken, und find über dem zweiten Paar der Bauchstife durch einen schwärzlichen Querfieden unterbrochen. Auf Stein- und Wändestechten (Lichen saxatilis et parietinus).

Derm.]: In einem Gespinnfte aus einigen groben Faben, in welches

die haare ber Raupe leicht verwebt find.

Puppe]: Worn abgestumpfe, am hintertheile vertangert, weißglangend und etwas grunlich gemifcht, mit zwei Reiben (howarzer, gefrummter Elecen über ben Ruden. Entw. Ju 14 Tagen.

### 54. Bomb, lith. Senex. Sumpffeggenspinner.

In einigen Gegenden Deutschlands. Juni †]. Start behaart, bunfel afchgrau. Berborgen an Sumpfgrafern.

Berm.]: In einem Gewebe, braunlich und mit den haaren der Raupe burchwebt.

Puppe]: Stumpf, blaggelblich. Entw. In 3 bie 4 Bochen.

## Zehnte Gattung. Psyche.

### Sadträgerraupen.

Die Raupen fteden in einer eplindrischen Scheibe, ober einem Sade (baber man fie auch Sadtrager nennt), die fie aus abgenagten Gradftengeln, Blättern und Baumrinden verfertigen und ihre gange Lebensgeit hindurch mit fich fortschleppen. Dur die Bruftfuge, deren fie fich zum Ariechen bedienen, find vollkommen.

#### Bermanblung.

Sie geschieht in dem Sade der Raupe, den sie an Baumftammen und andern erhöhten Gegenständen befestiget, und worin sich die männliche Raupe, ebe sie zu einer regelmäßig gestalteten Puppe wird, umkehrt, damit der Schmetterling durch die bintere Deffnung austriechen kann. Die weibliche Puppe ift langgestreckt, ohne sichtbare Einschnitte, Rügel und Fühlerscheiben.

### 55. Bomb. psyche Nitidella. Glanzende Schabe.

In mebreren Gegenden Deutschlands. Bom herbst bis in kunftigen Juni + h. Röthlich ober gelblich, mit einem glanzend kaftanienbraunen Kopfe und gleichfarbigen Linien oder Flecken auf ben brei ersten Gelenken. Auf Gradarten (Poa), Goldweide (Salix vetellina), Schleben (Prunus spinosa), hagebuchen (Carpinus betulus) und Rüftern (Ulmus campestris).

Sad]: Geibenartiges Gewebe, von außen mit angereihten Blattern ber Jutterpflange, bie am bintern Ende absteben.

Buppel: Schlant und belibraun bie mannlichen, braunlichgelb bie meiblichen. Entw. In 3 bis 4 Wochen.

### 56. Bomb. psyche Viciella. Widenfchabe,

In Deuschland, jedoch feiten. Mai †]. Duntel olivenfarbig, schwarz gestreift und gestedt. Auf der Waldwicke (Vicia sylvatica), Weiden (Salix) und Faulbaume (Rhamnus frangula).

Sad]: Edig und mit feinen, durren querliegenden Grasftengeln ober Blattrippen befleibet.

Puppe]: Stumpf und buntel rothbraun. Entw. 3m Juni und Juli.

### 57. Bomb. psyche Graminella. Mohrentopfichabe.

Allenthalben nicht felten. Fruhling †]. Erdbraun, mit einem braunen, harten Schilbe auf bem letten Belenke; die drei erften find glangend dunkelbraun, mit gelben Linien, die fich in jedem Einschnitte vereinigen. Gradarten (Poa).

Sad]: Eplinderförmig, lang und von außen mit abgenagten Gradftengeln, Blattrippen und garten Baumrinden icuppenartig be-

fleibet.

Puppe]: Die mannliche kastanienbraun, am hinterleibe fclant, und die letten Ringe sind oben mit feinen hakden befett; die weibliche ift gelbbraun, ohne flügelscheiben. Entw. Im Juli.

### Eilfte Gattung. Liparis. Bargenbufchelrauven.

Sie find bunt, mit behaarten Bargden befegt, und führen auf den letten Gelenken zwei knopfahnliche Blafen, die fie einziehen und wieder erboben konnen.

#### Bermanblung.

Sie gefchieht gewöhnlich in einem nur aus einigen Saben be- fiebenben Gewebe.

#### Puppe. (Chrysalide).

Sie ift mit Saarbufcheln befest. Die beiben letten Arten machen in Anfebung bes Gewebes und ber Puppe eine Ausnahme.

### 58. Bomb. lip. Morio. Lulchspinner. Mohrentopf.

In der Gegend von Wien. April, Mai + 5]. Grundfarbe und Kopf fammetichmars, die Ginfchnitte und Seiten gelb, die Bargchen rothgelb, aschgrau behaart. Auf Luich (Lolium perenne).

Puppe]: Gelb, der Länge nach schwarz gestreift, an den Klügelscheiden schwarzbraun, mit welßgrauen Haarbuscheln befetzt. Entw. Im Juni.

### 59. Bomb. lip. Detrita. Beifternfpinner.

In der Gegend von Wien. April, Mai + h]. Der Ropf blauschwarz, über ben Rucken läuft eine weiße Linie, unterbrochen
von zwei schwarzen Anöpfden auf dem vierten Gelenke; ein
zinnoberrothes Wärzden auf dem neunten und zehnten Gelenke.
Bu beiden Seiten der Rückenlinie ziehe ein ziemlich breiter, blauer,
ausmätte schwarz gesäumter Streisen her, der mit schwarzen,
weiß geringten, graubraun oder schwarz behaarten Wärzden befeht ift. Ueber den Bauchfüßen ift die Grundfarbe blagblau und
auf jedem Gelenke seht ein mennigrothes, grau behaartes Wärzden. Auf niedern Eichenbuschen Quercus robur et ilex).

Puppe]: Schwarzbraun, mit grauen und braunen haarbufcheln. Entw. Im Juli.

#### 60. Bomb, lip. Rubea. Setteichenspinner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai † 5]. Gelb, über den Rücken braun gewässert und gewölkt; zwei unregelmäßige, abgesetze, schwärzliche Streifen, worin sich am Ansange eines jeden Gelenkes ein schwarzer Punkt deutlich audnimmt, stehen zu beiden Geiten des Rückens. Der Körper ist mit zwölf Querreiben erhabener, grau und schwärzlich behaarter Wärzichen besetzt; der Kopf ist rothbraun. Auf niederen Sichenbuschen (Quercus robur et ilex) sie frift nur des Nachts.

Puppe]: helbraun und buichelmeise gelb behaart. Entw. In 12 bis

## 61. Bomb, lip, Monacha. Fichtenspinner, Upfelspinner. Die Ronne.

Richt felten, wird oft gur Landplage. Juni, Juli, Aug. \* h.]. Aurs und diet; der Ropf groß hellbraun, mit zwei schwarzen Haarbüschetn. Die Grundfarbe ift über den Rücken braunlichgrün, oder weißegrau und schwarz gemische, am seltensten gang ichwarz; auf dem Leibe fieben blau und roth bebaarte Wärzschen; auf dem zweiten Gelenke siehet ein sammerschwarzer, nach dem Kopfe zu ausgeschnittener, hinterwärts bläulich und an den Sciten weiß gesaumter Jieden, die drei leizen Gelenke sind schwarzer.

bie Geiten aber heller gefärbt. Auf Göhren (Pinus sylvestris), Eichen (Querous robur), Aepfelbäumen (Pyrus malus) u.f. w. Puppe]: Braunroth ober schwarzbraun, und mit rothbraunen undgelben haarbuschefe befest. Entw. In 14 Tagen ober 3 Wochen.

62. Bomb. lip. Dispar. Aprifosenspinner. Rosenspinner. Großtopfpinner.

Allenthalben in Deutschland, oft in großer Menge. Frübling, Sommer \* †]. Braun oder aschgrau, mit drei seinen, gelben Linien, ober einem breiten, dunkelbraunen Streisen über dem Rücken; auf den vorderen Ringen stehen blaue, auf den binteren rothe, start behaarte Bärzchen. Der Kopf ist sehr groß, gelblichgrau, mit zwei braunen Flecken. Auf pappeln (Populus), Beiden (Salix), Linden (Tilia europaea), Eichen (Quercus robur), wilde Rosen (Rosa canina).

Berm.]: In einem weitläufigen, nur aus einigen gaden bestehenden Gemebe unter Dachern oder amifchen Gestrauchen.

Puppe]: Schwarzbraun, mit gelblichen haarbufdeln befest. Entw. Bom Juli bis September.

63 Bomb, lip. Salicis. Weidenspinner. Ringelfuß.
Muenthalben in Deutschland; in manden Jahren felten, öfters aber in gablreichen heeren. April bis Juli \* h]. Schwarz, in ben Seiten braungrau. Eine Reibe schildsörmiger, gelber ober weißer Gleden, zwischen rothgelben, behaarten Warzchen, läuft über den Ruden. Auf Meiden (Salix) und Pappeln (Populus).

Berm.]: In einem leichten Gewebe amifchen Bufammengezogenen Blattern,

Puppe]: Glangend schwarz, mit weißen Fleden und Linien, und weißen Haarbufcheln. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

64. Bomb, lip. V. Nigrum. Bintereichenspinner. V. Spinner.

In den meisten Gegenden Deutschlands, jedoch seiten. Mai, Juni † h]. Ueber den Rücken schwarz, an den Seiten roftfarben, am Kopfe und After dicht und lang behaart. Auf dem Rücken ftehen acht dunne haarbufchel, wovon die drei mittleren rothgelb, die übrigen weiß find. Auf Eichen (Quereus robur), Linden (Tilia europaea) und Buchen (Fagus sylvatica).

Derm. ]: Bmifchen gufammengezogenen Blattern.

Puppel: Born bid, nach hinten jugespint, bläulichgrun, mit brei gelben Rudenlinien und schwarz gefaumten Flügelscheiben. Entro. In 3 bis 4 Bochen.

65. Bomb. lip. Chrysorrhoea. Gartenapfelfpinner. Weigbornfpinner. Golbafterspinner.

Müenthalben in Deutschland. Frühling, Sommer \* \$\frac{1}{2}\]. Schwarzgrau, hellbraun behaart, mit zwei rothbraunen Ruckenlinten ; auf dem vierten und letten Gelenke fleht eine schwarze, warzensförmige Erhöhung, und zu beiden Seiten des Rücken weiße, abgebrochene Stricke. Auf allen Arten von Obstbaumen, Eichen (Quereus robur) und Rüftern (Ulmus campestris).

Berm.]: In einem braungrauen Gemebe.

Puppel: Schwarzbraun, mit einer fcarfen Enbfpige. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

66. Bomb. lip. Auriflua. Gartenbirnspinner. Schwan.

In Deutschland. Mai, Juni † h]. Schwarz, über den Rücken sauft ein zinnoberrother, durch eine schwarze Linie getheilter Streisen, und zu beiden Seiten desselben eine unterbrochene, weiße Linie; ein schwarzer, weiß bestaubter Haarwusst steht auf dem vierten, sünften und leiten Gelenke, und über den Jüßen eine zinnoberrothe Linie. Der ganze Körper ist schwarz behaart. Auf Obstäumen, Eichen (Quercus robur), Hainbuchen (Carpinus betulus), Beiden (Salix), Rüstern (Ulmus campestris), Weisborn (Crataegus oxiacantha), wisde Rosen (Rosa canina) und Schlehen (Prunus spinosa).

Berm.]: In einem bunnen, braunlichen Gemebe.

Buppe]: Duntel fcmargbraun, mit einer fcarfen Enbfpige. Entw.

## 3molfte Gattung. Orgyia.

#### Burftenraupen.

Sie haben über den Ruden, am Ropfe und hintertheile burftenformige Saarbufchel.

Verwandlung.

Gie gefdieht in einem mit haaren vermifchten, doppelten Bewebe.

Puppe. (Chrysalide).

Gie ift bebaart.

67. Bomb. org. Pudibunda. Ballnuffpinner. Ropf: hanger.

Allenthalben in Deutschland. Juli bis im Oktober †]. Grünlichgelb, behaart, mit sammetschwarzen Einschnitten, vier gelben,
abgestutzen Haarbuscheln auf bem Rücken, und einem einzelnen,
rosenvothen auf dem legten Gelenke. Die Farbe der Haare änbert ab; oft ist sie rosenvoth, zuweilen braunroth. Auf Eichen
(Quercus rodur), Buchen (Fagus sylvatica), Hasen (Corylus)
avellana), Birken (Betula alba), Linden (Tilia europaea),
Ballnufbäumen (Juglans regia), Weiden (Salix) und Pappeln
(Populus).

Berm.]: In einem gelblichen Gewebe, mit ben haaren ber Raupe

vermischt.

Buppe]: Schwarzbraun, hinten rothbraun, mit gelben haarbufcheln. Entw. Im nachften Grubling.

68. Bomb. org. Abietis. Zannenspinner.

Im subl. Deutschland eine der größten Seltenheiten. Juni + h.1. Die Größe und Bestalt von Pudibunda, hellgrun gefärbt, mit sammerschwarzen Ginschnitten, über ben Ruden und in ben Seiten weiß und sowarz gesteckt; zwei schwarze, rudersörnige haarbuschel fteben, vorwarts gestreckt, über dem Kopfe; auf bem Ruden, von dem vierten bis stebenten Gesenke, vier braungelbe, seitmarts gelblich gefärbte, oben abgestutte, burftenartige, und auf dem eissten ein braungelber, hornsörmiger haarbuschel.

Der übrige Rorper ift mit ichwarg : ober braunlichgelb behaarten Bargchen besetzt. Auf der gemeinen Tanne (Pinus abies, picea). Berm.]: In einem eiformigen, doppelten, graulichen und mit ben

Saaren der Raupe vermifchten Gemebe.

Puppe]: Glanzend schwarzbraun und braunlich behaart. Entw. In 18 bis 20 Tagen.

#### 69. Bomb. org. Fascelina. Rleeblumenspinner.

Kaft allenthalben. Mai, Juni † 5]. Schwarzgrau und mit gelbbehaarten Barzchen besetht; auf dem Rücken stehen über den fünf mittleren Gesenken eben so viele, halb weiße, halb schwarze harbuschel. Am Kopfe zwei, auf dem septen Gesenke einschwarzer, spizer, aufgerichteter Haarpinfel. Auf Aleeblumen (Trisolium pratense), Löwenzahn (Leontodon taraxacum), Beggerich (Plantago), Brombeeren (Rubus fruticosus), Pappeln (Populus), Eichen (Quercus robur) und Schleben (Prunus spinosa).

Merm.]: In einem fcmarggrauen Gemebe.

Puppe]: Schmarzbraun, braun behaart. Entm. In 3 bis 4 Dochen.

### 70. Bomb. org. Selenitica. Blattererbfenspinner.

In Baiern, Galizien und in der Gegend von Erfurt. Juni bis zum fommenden Frühling \* h]. Schwarz, lang und bicht behaart, mit zwei langen, schwarzen Haarpinfeln am Ropfe, einem auf dem lesten Gelenke, und fünf gelblich grauen, oben schwarzen, Rückenburften. Auf Esparcette (Hedysarum onobrychis) Wiesenblatterbse (Lathyrus pratensis).

Berm.]: In einem eirunden, bunkelgrauen und fcmargbraunen Gemebe.

Puppe]: Rothbraun, gelblich behaart. Entw. In 4 Bochen.

# 71. Bomb. org. Gonostigma. Erbfichfpinner. Zwetfchstenfpinner.

Mienthalben in Deutschland. Mai, Juni — August, September \*]. Schwarz, rothgelb gestreift, mit weiß und gelb behaarten Wärzchen besetzt; vier Paar gelbbraunlicher Haarburften fieben auf bem Rucken, am Ropfe zwei und über dem letten Gelenke ein schwarzlicher Haarpinfel. Auf Eichen (Quercus robur), Schleben (Prunus spinosa), Pflaumen (Prunus domestica), wilden Rosen (Rosa canina), Ersen (Betula alnus), Schwarzbeerstauben (Vaccinium myrtillus), Himbeeren (Rubus idaeus) u. s. w.

Berm.]: In einem eiformigen und braunlichen Gewebe.

Puppe]: Die männliche an den Ziügelscheiden und über den Rücken schwarzbraun, am hinterleibe odergelb; die weibliche dieter, ohne Ziügelscheiden, glangend schwarz, mit vorhgelben Ginschnitten des hinterleibes. Beide führen eine schafte Endspipe und find braungrau bebaart. Entw. Rach 14 Tagen ober 3 Wochen.

# 72. Bomb. org. Antiqua. Lafitrager. Schlehenftrauch:

Allenthalben in Deutschland. Mai bis herbst †]. Aschgrau, mit feinen, rothgelben und weißen Längelinien, und Barzden, gelblich behaart. Auf dem Ruden vier gelbe Burften. hinter dem Ropfe stehen erhabene, rothgelbe huntte in einer Querreibe, und zwei schwarze, vorgestreckte, aus oben geknöpften haaren bestehenbe hinsels zwei wagerecht in jeder Seite des vierten Gesenke und ein aufgerichteter über dem legten. Auf Birken, Schlehen u. f. w.

Berm.]: In einem eiformigen und gelbgrauen Bemebe.

Puppel: Gelb, an den flügelicheiben ichwarzbraun und braunlich behaart. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

### Dreizehnte Gattung. Pygaera. Saarbuschelraupen.

Sie find dunn behaart, haben auf dem vierten und letten Getenke aufgerichtete, fast spige, haarbufchel, und leben meistens in Busammengesponnenen Blättern.

#### Bermanblung.

Diefelbe geschiebt zwifden Blattern, in einem weichen, aber bichten Gemebe.

#### Puppe. (Chrysalide).

Gie ift am Enbe mit einem Stachel verfeben.

# 73. Bomb. pyg. Anastomosis. Lorbeerweidenspinner.

Kaft allenthalben. Juni und anfange Juli, dann im August und Sept. †]. Braun, über ben Rücken schwarz, mit weißen und gelben Punkten, und zwei gelben, von rothen, behaarten Wärzechen unterbrochenen Seitenstreifen. Auf dem vierten Gelenke sich größerer, auf dem legten ein kleinerer, schwarz behaarter und weiß gesteckter Zapfen. Auf Weiden (Salix) und Pappeln (Populus).

Berm.]: In einem grauen, dunn feidenartigen und gwifchen Blat-

tern angelegten Gewebe.

Puppe]: Blaufichichwars; am hinterleibe bunfelbraun, mit zwei rothgelben Rudenstreifen. Entw. In 14 bis 20 Tagen; Die zweite Generation überwintert.

# 74. Bomb. pyg. Reclusa. Romarinweibenfpinner, fleiner Erpelfdmang.

Muenthalben in Deutschland. Sommer, herbst +]. Schwärzlichgrau, auf dem Rücken gelb, hell aschgrau oder grünlichgrau,
an den Seiten gelb punktirt, mit einem schwärzlichen Kieden
auf jedem Einschnitte und einer schwarz behaarten Warze auf
bem vierten und letzen Gelenke. Ueber den Lügen läuft eine
boppelte, gelbe, kettensormige Linie her. Auf Weiden (Salix),
Pappeln (Populus) und jungen Espen (Populus tremula).

Berm.]: Bwifden Blattern.

Puppe]: An ben Stugelicheiben ichmars, am hinterleibe rothbraun. Entm. In 14 bis 20 Tagen; Die zweite Generation im nachften Mai.

# 75. Bomb. pyg. Curtula. Rosenweidenspinner, rothe gelber Erpelfcwang.

Allenthalben in Deutschland. Sommer, herbst †]. Walzenformig, dunn behaart, braungrau, gelblichgrun ober fleischfarben; auf dem vierten Gesenke steht eine größere, auf dem logten eine kleine sammetschwarze, warzenförmige Erböhung. Bon den drei in der Grundsarde abweichenden Barietäten führt die erste eine röthliche Rückenlinie und rothe Punkte in den Seiten, die wieite ist an den Seiten mit schwärzlichen Atomen bestäubt und mit vier Reihen blaggelber Wärzichen beseht; die dritte mir feinen, schwärzlichen, oft abgesehten Rückenlinien und hochgelben Wärzichen. Auf Weiden (Salix) und Pappeln (Populus).

Bermandlung, Puppe und Entwidlung wie bei ben porber-

gehenden Arten.

# 76. Bomb. pyg. Anachoreta. Rorbweibenspinner. Einsteler.

Allenthalben in Deutschland. Sommer, herbst +]. Der Rücken ift gelbgrau, fleischfarben oder grau, mit unterbrochenen, schwärzslichen Längdlinien, und abwechselnd schwarzen und gelben Flecken zu beiden Seiten bestelben. Auf dem vierren Gesenke stehe eine größere, auf dem lehten eine kleinere, rothgelbe, warzensormige Erhöbung; die vordere hat auf jeder Seite einen weißen Hunkt die Luftlöcher stehen in rothgelben Flecken, welche einen abgeseinen Streisen bilben. Auf Weiden (Salix) und Pappeln (Populus).

Bermanblung, Puppe und Entwidlung wie bei ben porhergebenden Arten.

# 77. Bomb. pyg. Bucephala, Lindenspinner. Monde vogel. Großtopf.

Allenthalben. Juli bis herbst \*]. Dunn behaart, schwarz ober schwarzbraun, mit abgesehten, schwalen, gelben Langestreisen, bie zwischen jedem Gesense von einer gelben Querbinde unterbrochen find. Auf Linden (Tilia europaea), Erlen (Betula alnus), Eichen (Quercus robur), Weiden (Salix), Birfen (Betula alba), Aborn (Acer campestre), Pappeln (Populus) u. f. w.

Berm.]: Ohne Bewebe, unter ber Erbe.

Puppe]: Dunkelbraun, am Ende mit einer Spige verfeben. Entw. Rach ber Ueberwinterung, im Mai ober Juni.

# Bierzehnte Gattung, Gastropacha. Salebandraupen. Bapfenraupen.

Diefe Battung gerfällt in mehrere Familien.

#### A.

Sie find unten flach, oben gewölbt, halbrauch; auf dem zweiten und britten Gelenke mit einem oder zwei farbigen Querftreifen und einer gapfenartigen Barge auf dem vorletten; ähnliche, mit langen haaren, buschelweis in den Seiten.

#### Bermandlung.

Sie gefchieht über ber Erde, in einem langlichen, weichen, von innen bestäubten Bewebe.

#### Puppe, (Chrysalide).

Berichiedenartig geftaltet, und geben beshalb feinen feften Un-

#### 78. Bomb. gastr. Ilicifolia. Gaalmeidenspinner.

In Sachsen, Franken und Schwaben. Junis Juli, August +1. Gebr gefchmeibig, lang geftredt; über ben Ruden furt, in ben Seiten langer bebaart, mit einem bebaarten Sapfen auf bem porlegten Abichnitte. Es gibt zwei Abanderungen bapon, bie mabriceinlich ben Unterfchied bes Befchlechts bestimmen; Die eine ift roftfarbig, mit amei großen, meißen Bunften auf jebem Gefente, welche einwarts burch eine fcmarge Mittellinie, bie fic nach innen ausbreitet, gerandet find. Muf bem ameiten und britten Ringe fieht ein rothgelber, an beiben Geiten fcmara punfeirter Querftreifen, und über ben Gugen ift fie grau; ber Ropf ift braunlichgrau und roftfarbig bebagrt. Die zweite führt über ben Ruden rothgelbe, pon fcmargen Querlinien unterbrochene Bleden, welche burch eine fcmarge Mittellinie verbunden und auf beiden Geiten in betrachtlicher Breite meiß eingefaßt find. Ueber ben gugen ftebt ein blaugrauer Streifen und ber Ropf ift fcmarggrau. Auf Gaalmeiden (Salix caprea) und Beidelbeeren (Vaceinium myrtillus).

Berm.]: In einem gelblichweißen Gewebe, durchorungen von einer rotblichweißen, ftaubartigen Materie.

Puppe]: Rurg, did, fcmargblau, und bier und ba roth behaart. Entm. Im Mai bes nachsten Jahres.

# 79. Bomb. gastr. Betulifolia. Traubeneichenspinner. Steineichblatt.

In Deutschland. Juli bis im herbst +]. Bläulich, getbliche ober röthlichgrau, meistens einsarbig, zuweilen auch mit mehr ober weniger deutslichen, rofgelben oder graubraunen, abgebrochenen Linien und Serichen bezeichnet. Auf dem zweiten und britten Gelenke sieht ein rothgelber Querstreifen, der an beiden Enden einen schwarzen Flecken und in der Mitte ein oder zwei gleichfarbige Pünktchen führt. Der Kopf ist rötblich - oder schwarzbraun, der Leib kurz, in den Seiten länger und büschelmeis behaart; auf dem vorlegten Gelenke steht ein furz behaarter Zapken. Hoch auf Eichen (Quercus robnr), Birken (Betula alba), Schwarzpappeln (Populus nigra) und Vogelbeerbäumen (Sorbus aucuparia).

Berm.]: In einem gelblichen Gemebe, von einem rothlichen Mehl faube burchtrungen.

Puppej: Un Geftalt der vorhergehenden gleich. Entw. In 3 bis 4 Bochen. Spätlinge übermintern.

# 80. Bomb. gastr. Populifolia. Beißespenspinner.

In den meisten Gegenden Deutschlands, jedoch selten. Mai + h. Standhaft bell aschgrau, mit dunkteren Punkten und verloschenen Flecken gezeichnet; auf dem zweiten Gelenke steht ein schwarzblauer, auf dem dritten ein rothgelber, schwarzblau gerandeter Querfreisen; der Japken auf dem vorlegten Gelenke ift kurz und breit, die Warzen in den Seiten groß und lang behaart. Hoch auf Espen (Populus) und Weiden (Salix).

Berm.]: In einem weißgrauen Gemebe, mit braunlichen Saaren gemifcht.

Puppe]: Schwarg, weißlich bestäubt, bier und ba rothbraun bebaart. Entw. Im Juni. 81. Bomb. gastr. Quercifolia. Fruhbirnfpinner. Rupferglude. Gidenblatt.

Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni † 5]. Grundfarbe afchgrau oder erdbraun, mit helleren und dunkleren Zeichnungen, einem breiten, bunkelblauen Einschnitte auf dem zweiten und britten, und einer zapkenformigen, behaarten Erhöhung auf dem vorletten Gelenke. In den Seiten flehen über den Jugen büfchlweis und lang behaarte Bargen, auf jedem Ainge zwei braune Anöpfe. Auf Kernobstäumen, Schlehen (Prunus spinosa), wilbe Rosen (Rosa canina) u. f. w.

Berm.]: In einem länglichen, dichten, fcmarggrauen, von einem

meiflichen Meblitaube durchdrungenen Gewebe.

Puppe]: Schwarzbraun, mit diesem Mehlstaube bedect, moburch fie eine blauliche garbe erhalt. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

82. Bomb. gastr. Pini. Fohrenspinner. Fichtenglucke. In vielen Gegenden bald mehr, bald meniger häusig; wird oft gur Landplage. Mai, Juni \* h]. Ueber den Rücken ist sie gewöhnlich silbergrau oder aschgrau, roth behaart, mit braunen, rautensormigen Flecken und gleichfarbigen, abgebrochenen Seitenstreifen; auf dem zweiten und ortiten Gelenke steht ein dunkelblauer Auerstreifen, und auf dem letzten ein stumpfer Zapfen. Die Seiten sind mit langen Haaren buscheliebes, Wuf der Köbre (Pinus selvestris) und Wenmuthelssiefer (Pinus strobus).

Berm.]: In einem dichten, langlichen Gewebe, gewöhnlich gelb.

grau, mit dunfleren Saaren vermifct.

Puppel: Schwarzbraun, mit rothbraunen Ginschnitten. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

83. Bomb. gastr. Pruni. Pflaumenspinner. Fifch:

Rirgends in Deutschland bäusig. Mai, Juni † 33. Schlant und lang gestredt, bläusichgrau, mit gelblichen Längelinien und weißlichen, zuweisen verblichenen Rieden. Auf dem dritten Betenke fiebt ein rothgelber Querstreifen und auf dem vorletten ein turz behaarter Zapfen. Die Nachschieder sind aus einander gesperrt und hinten weggestredt. Auf Pflaumenbäumen (Prunus

domestica), Aprifofen (Pr. armeniaea), Schleben (Pr. spinosa), Linden (Tilia europaea), Birten (Betula alba), Erien (Betula alnus), Eichen (Quercus robur), Pfirsich : und Birnbaumen (Amygdalus persica et Pyrus communis).

Berm.]: Bwifden Blattern, in einem feften, gelblichen Bemebe.

Puppe]: Schwarz an den Stügelscheiben, dunkelbraun am hinterleibe. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

#### B.

# 84. Bomb. gastr. Potatoria. Trespenspinner. Grad:

In Deutschland keine Geltenheit. Mai, Juni + 3. Schwarzebraun, furz behaart, in den Seiten gelb gestreift und mit weißen haarbuscheln besetzt. Auf dem zweiten und vorlegten Gelenke sicht ein schwarzer, oben zugespister haarbuschel. Auf mehreren Grabarten.

Berm.]: In einem langlichen, weichen, bicht mit haaren vermifch.

Puppe]: Schmarglichbraun. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

## 85. Bomb. gastr. Lobulina. Rienbaumspinner.

In Sachsen, Franken, Deftreich ic. Juni, Juli † \$\frac{1}{2}\]. Walgen: förmig, lang gestreckt, in der Rube zusammengezogen, start be-baart, mit aufrecht stebenden Haarbuischeln über den Rücken, wovon der auf dem zweiten und vorlegten Gelenke, wie bei Potatoria, verlängert ift.

Man fennt zwei Abanderungen:

- a) Ueber ben Ruden gelb, mit einem schwarzen Teeden auf jedem Gelenke, auf dem ein gleichfarbiger haarbuichel fiebt; in den Seiten violett, mit gelben, schwarz gefaumten Schrägfrichen. Auf Kannen (Pinus picea).
- b) Blau, auf jedem Gelenke ftebt ein fast rautenformiger, schwarz und weiß behaarter, schwarzer Gleden, und zu beiden Seiten desselben winkliche, hellgelbe und in den Ginschnitten rothgelbe Makeln. Die Seiten find rothgelb, mit zwei aus bläulichen

Sieden und Bunften bestehenden Langelinien. Muf Gobren (Pi-

Berm.]: In einem langlichrunden, gelblichen und mit fcmargen

Saaren vermifchten Gemebe.

Puppe]: Saft gleich did und gelbbraun. Ente. In 3 bis 4 Bochen.

#### C

Die Raupen diefer Familie haben furge, verworrene, pelgartige Saare und dunfler gefarbre Einschnitte; bei der Berührung rollen fie fich gusammen.

Bermanblung.

Gie gefchiebt bei ben erften Urten in einer hartichaligen, malgen- formigen Gulfe, bei ber letten in einem meichen, langlichen Gewebe.

86. Bomb. gastr. Trifolii. Biefenfleefpinner, fleiner Duittenvogel.

In ben meisten Gegenden von Deutschland. Mai, Juni + h]. Schlant und geschmeidig; der Kopf oraniengelb, der ganze Leib mit weichen, sammetartigen, gelben Fishaaren beseit, mit einem schwalen, abgeschten, blagseiben Seitenstreisen und breiten, schwarzblauen, bläulichweiß gesteckten Einschnitten. Sie ist sebyaft. Bei einer Berührung rollt sie sich zusammen und schlägt oft plöglich wieder aus einander, so daß sie Sprünge macht, wie ein Fisch, den man aus dem Wasser bringt. Auf Wiesentlee (Trifolium pratense), Sichelkse (Nedlicago falcata) und Wegerich (Plantago).

Der m.]: In einem malgenformigen, an beiden Enden abgerundeten,

rotblichgelben Gemebe.

Puppe]: Durchaus bellbraun. Entw. In 4 bis 5 Bochen,

87. Bomb. gastr. Medicaginis. Sidjelfleespinner. Muenthalben. Mai, Juni + h.]. Braungelb, mit schmalen, schwarzblauen Einschnitten und weißen Schrägstreifen in ben Seiten. Auf bemfelben Jutter wie Trifoli.

Berm.]: In einem braunlichen Bewebe.

Puppe]: Die Mügelicheiben bellbraun, am hinterleibe grun. Entm. In 4 bis 5 Bochen.

88. Bomb. gastr. Quercus. Gidenspinner. Duitten-

Allenthalben. April, Mai, Juni \* f.]. Graugelb behaart, mit breiten, sammetschwarzen Einschnitten, beren jeder mit zwei weißen Puntten bezeichnet ift, und einem weißen Seltenstreisen über den Genen, von welchen gleichfarbige Schrägstrichchen abwärts lausen. Auf Eichen (Quercus robur), Beiben (Saltze Briefen (Betula alba), Hagedorn (Crataegus oxiacantha), Schleben (Prunus spinoss), Hainbuchen (Carpinus betulus) und Ginfter (Spartium scoparium).

Berm.]: In einem Gemebe, braungrau, eiformig, bart, mit den Saaren der Raupe durchmebe.

Buppe]: An den Stügelicheiben ichwarglich, am hinterleibe braun, mit belleren Ginichnitten. Entw. Rach 3 ober 4 Bochen.

89. Bomb. gastr' Rubi. Brombeerspinner. Bielfraß. Allenthalben in Menge. herbit, April \* h]. Schwarz, mit hochgelben Gurteln; erwachsen sammetbraun, in ben Seiten ichwarz, mit schwarzblauen Einschnitten und ziemlich langen, rothbraunen haaren. Auf Brombeeren (Rubus fruticosus). Man

kann fie mit fast allen Arten von Laub ernapren. Berm.]: In einem länglichen, weichen, schwärzlichgrauen Gewebe. Puppe]: Schwarzbraun, mit rothbraunen Ginschnitten am hinterleibe. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

D.

Die Raupen biefer Familie find bunn behaart, mit zwei Reiben ichwarzer fleden über ben Ruden, und rollen fich bei ber Berührung nicht gufammen.

Bermanblung.

In der Erde, obne Bewebe.

90. Bomb. gastr. Taraxaci. Butterblumenspinner.

In einigen Gegenden von Deutschland. Mai, Juni, Juli † B.]. Ueber ben Ruden vrangegelb, in den Seiten schwarzbraun, auf

jedem Gelenke fteht ju beiden Seiten bes Rudens ein sammetschwarzer Flecken, ber gegen ben After von einer schmalen, orangegelben Querlinie burchschnitten wird. Ropf schwarzbraun, ber Rörper sparsam mit orangegelben Haaren besetzt. Auf Löwenzahn (Leontodon taraxasum).

Derm.] : In ber Erbe.

Buppe]: Schlant, hellbraun, mit einer doppelten Endfpige. Entw. In 3 Monaten.

91. Bomb. gastr. Dumeti. Lowenzahnspinner. Beden: spinner. Gelbpunft.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai bis Juli + hl. Schwärzlichgrau, mir erhabenen, rosibraun behaarten Märzchen und fänglichen, sammetschwarzen Makeln zu beiden Seiten des Rückens, welche zuweilen, von dem fünften Gelenke an, vorwärts von bräunlichweißen Flecken gefäumt sind. Kast keine Raupe ist sowers zu erziehen, als diese; man darf sie nicht zu feucht halten, sonft sierben sie ab und faulen. Auf Ewengahn (Leontodon taraxacum), Habichtfraut (Hieracium murorum, sylvaticum, dubiam, philosellae) und Lattic (Lactuca sativa).

Derm.]: In ber Erbe oder unter Blattern.

Puppe]: Chagrinartig, dunkel braunroth, auf bem Müden des ersten Ringes zwei langliche Auswüchse und eine doppelte, gefrümmte, auf jeder Seite mit vier Stacheln besetze Endspite. Man muß sie aus der Tede nehmen, weil sie, wenn dieselbe ein wenig zu seucht ift, leicht schimmlicht werden und faulen. Entw. Im Oftober.

#### E.

Die Raupen biefer Familie find langleibig, weich, fein behaart, und bie meiften leben in ber Jugend gesellig.

#### Bermanblung.

Gie gefchiebt über oder an der Erde, in einer eiformigen Sulfe.

92. Bomb. gastr. Populi. Albernspinner. Pappelspinn. In Deutschand nirgends feiten. Mai, Juni + h]. Sells ober bunkelgrau, fein behaart, mit einem gewürfelten, braunen ober

schwärzlichen Rückenstreifen und vier rothgelben, erhabenen Punkten auf jedem Gelenke. Nur Worgens und Abends geht sie auf den Fraß, und um diese Zeit sindet man sie am leichtesten, wenn man durch eine flarke Erschütterung der Aeste sie zum Fallen bringt. Den Tag über sit sie in den Rispen und Klüsten der Rinde von Stämmen, auf welchen sie sebt. Auf Obstäumen, Sichen (Quereus rodur), Birken (Betuka alba), Espen (Populus tremula), Schwarzpappeln-Populus irgra), Anden (Tilia europaea), Weißdorn (Crataegus oxiacantha) und wilden Rosen (Rosa canina).

Derm.]: In einem feften, erbartigen Behaufe.

Puppe]: Comargbraun, am Sinterleibe braunroth.

93. Bomb. gastr. Crataegi. Sagedornfpinner. Beiß:

Nirgends häufig. Mai, Juni + h]. Bläulichschwarz und dunn behant; auf jedem Gelenke ftebr eine weiße ober gelbe Binde zwischen zwei ziegelroten, behanten Marzchen, und in jeder Seite eine Längslinie von weißen Flecken. Auf Hagedorn (Crataegus oxiacantha), Schleben (Prunus spinosa) und Weiden (Jalix).

Berm.]: In einem eiförmigen, gelblichen und hartschaaligen Gewebe. Puppe]: Schwarzbraun, an beiden Enden abgestumpft. Entw. In 3 Monaten.

# 94. Bomb. gastr. Processionea. Biereichenspinner. Prozessionesspinner. Katencule.

Allenthalben in Deutschland, oft ben Eichmäldern gur großen Landplage. Mai, Juni \*]. Beifgrau behaart, über ben Rücken bläulich schwarz, in ben Seiten weißlich, mit zwei rothgelben wer bleichgrau behaarten Barzchen auf jedem Gelenke. In großer Gesellschaft auf Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In einem rothlichbraunen, festen, mit haaren durchwebten Gewebe.

Puppe]: Odergelb, mit zwei furgen Endfpiten. Entw. In 4 bis 5 Bochen.

#### 95. Bomb. gastr. Pityocampa. Fichtenspinner.

Im fübl. Deutschland. Marg bis Mai \* f.]. Ueber den Ruden blauschwarz oder schwärzlichgrau, unten weißlich, mit einem braungelb behaarten Querwust auf jedem Gelenke und weißgrauen Haarbuscheln in den Seiten. Auf Nabelholz.

Derm.]: In einem langlichen, feften, braunrothlichen Gemebe.

Puppe]: Rothgelb, an den Glügelscheiden braunlich, am Ropfe 311gespift, bas Ende bes hinterleibes hat zwei Spifen. Entw. In 4 bis 6 Boden.

## 96. Bomb. gastr. Catax. Cerreichenspinner. Rollrand.

Milenthalben in Deutschland. Mai, Juni \*]. Dunn behaart, aschgrau, mit einem breiten, blauen Ruckenstreisen, der auf beiden Seiten erft schwarz, dann weiß gesaumt ift, und auf jedem Gelenke, vom vierten bis zum zehnten, zwei rothgelbe, behaarte Barzchen fubrt. Der Kopf ist schwarz. Auf Sichen Quercus robur), und zwar auf den hochstämmigen. Die Blatter der niedern Busch und heckeneichen rührt sie nicht an, sondern flirbt lieber vor hunger.

Berm.]: In einem eirunden, glatten, febr feften, gelbgrauen ober braunlichen Gemebe.

Puppe]: An beiben Enden abgestumpft und bellbraun. Entw. In 3 Monaten, juweilen auch erft im funftigen Jahr.

### 97. Bomb. gastr. Everia. Solzbirnfpinner. Gdichenfp.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni, Juli \*]. Die haare sind fein und weich, schwarz, braunlichweiß und dunkelbraun; der Kopf ift schwarzbraun, der walzensormige Leib oben gelbbraun, mit, sammerschwarzen Einschnitten und blauschwarzen Fleden über den Rucken, nebst blauen, gelb gestreiften und punktiten Recken in den Seiten. Auf Schleben (Prunus spinosa), Holgbirnen (Pyrus pyraster), Birken (Betula alba).

Derm,]: In einem gelblichen oder braunen Gewebe, gestaltet wie bas ber porbergebenden Urt.

Puppe]: Zimmetbraunlich. Entw. In 3 Monaten; auch erft nach einem Jahre.

# 98. Bomb. gastr. Lanestris. Rirfchenspinner. Wollens after.

Mirgends selten. Mai, Juni \*]. Schwarzblau ober schwarzbraun, mit zwei Reihen behaarter, rothgelber Wärzden über ben Rücken und brei weißen Punkten zwischen biesem gelenke; in den Seiten zeigt sich meistene eine weiße ober gelbe, abgestete Längslinie. Auf Schleben (Prunus spinoa), Pfiaumsbaumen (Prunus domestica), Kirschen (Pr. cerasius), Birken (Betula alba), Kinden (Tilia europaea), Weiden (Salix), Hagedorn (Crataegus oxiscantha) u. f. w.

Berm.]: In einem gelblichen ober braunlichen Gemebe.

Buppe]: Odergelb und braun ichattirt. Entw. In 3 bis 4 Monaten, zuweilen auch nach einem ober zwei Jahren.

#### 99. Bomb. gastr. Franconica. Quedenspinner.

Bei Frankfurt am Main und Darmstadt. Mai, Juni, Juli \*]. Bläulichschwarz, rothgelb behaart, mit einem blauen Rücken-freisen und vier gelbrothen Längslinien zu beiden Seiten befelben; unter diesen stehe teine breitere, hellblaue, und über den Tüßen eine rothgelbe Linie. Auf Queden (Tritieum repens), Meier oder Hührerbarm (Alsine media), Acker-Gauchbeil (Anagallis arvensis), Auprechts Storchschnabel (Geranium robertiamum) und schierlingsblättriger Storchschnabel (Geranium cieutarium).

Berm.]: In einem eirunden, weißlichen Gemebe.

Buppe]: Langlid, weich, bunfelbraun, gelb bepubert. Entw. In 3 pber 4 Bochen.

# 100. Bomb. gastr. Castrensis. Flodenblumfpinner. Goldringel.

Rur in einzelnen Gegenden Deutschlands. April, Mai, Juni \*]. Sie gleicht sehr der folgenden, ist aber nach beiden Enden dunner, über den Rücken orangegelb, abgesest, schwärzlich gestreift und punktirt, mit einer blauen oder weißlichen Mittellinie, in den Geiten blau oder schwärzlich und an den Küßen grau. Auf der Flockenblume (Centaurea jasea), Wolfsmilch (Euphorbia esula et cyparissias), Storchschnadel (Geranium), Mausöhrchen

(Hieracium pilosella) und den jungen Burgelausschlägen ber Birfen.

Berm. und Puppe]: Mit der vorhergehenden und folgenden gemein. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

# 101. Bomb. gastr. Neustria. Beißbudjenspinner.

Allenthalben in Deutschland. Mai, Juni \*]. Langleibig, weich und dunn behaart, blau, roth und gelb gestreift, mit einer weißen Rückenlinie. Der Kopf ist blaugrau und mit zweischwarzen Punkten gezeichnet. Auf Obstbäumen, Pappeln (Populus), Birken (Betula alba), Eichen (Quercus robur), Rüskern (Ulmus campestris), Schlen (Prunus spinosa) und Beißdorn (Crataegus oxiacantha).

Berm. und Puppe]: Bie bei den vorhergehenden Arten. Entw.

In 3 bis 4 Bochen.

### Funfzehnte Gattung. Eyprepia.

#### Barenraupen.

Sie find auf jedem Gelenke mit langer ober furger behaarten Bargden befent, und heißen daher Barenraupen. Gie laufen febr fonell, und rollen fich bei ber leifeften Berührung gusammen.

#### Bermandlung.

Sie geschieht in einem weichen, nicht immer gleich bichten Be-

#### Puppe. (Chrysalide).

Sie ift didleibig, und behalt an dem nur wenig gefpiften hinterleibe ben Raupenbalg.

102. Bomb. eypr. Pulchra. Connenwenbenfpinner, In Baiern, Deftreich, Ungarn ze. Juni, Juli †]. Schwärzlich behaart, blaufichgrau, mit einem breiten, weißen Rückenftreifen, schwarzen Punften, und einer rothen, in ber Mitte getrennten Querlinie auf jedem Belente. Auf der Sonnenmende (Heliotropium europaeum), dem Uder : Bergigmeinnicht (Myosotis arvensis) und bem wolligen Nachtschatten (Solanum tomentosum).

### 103. Bomb. eypr. Grammica. Schwingelspinner. Streifflügel.

In ben meiften Begenden von Deutschland. Mai + 5]. Schwarze braun, mit rothen Bauchfugen, einem oraniengelben Ruckenftreifen, einer weißen Linie in jeder Geite und rothbraunen. fucheroth behaarten Bargden. Auf Schwingel (Festuca duriuscula), Maudohrchen (Hieracium pilosella), Beifuß (Artomisia vulgaris), Begerich (Plantago), Labfraut (Galinum), Schleben (Prunus spinosa), Saide (Erica vulgaris) und meb. reren Gradarten.

Derm.]: In einem weißgrauen Gemebe.

Puppe]: Stumpf, rothbraun. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

### 104. Bomb. eypr. Russula. Upoftemfrautspinner, rothgerandeter Bar.

Raft allenthalben in Deutschland. Mai, bann wieder im Juli und noch fpater + 5]. Schwarzbraun, mit einer gelben, roth vunktirten Rudenlinie, fucherothen Saarbufcheln, die nach binten mehr verlangert find, und weißen Luftlochern. Benn fie Nachstellungen befürchtet, verbirgt fie fich in tiefem Gras an ben Burgein. Muf Begerich (Plantago), Lomengahn (Leontodon taraxacum), Apostemfraut (Scabiosa arvensis), Hundegunge (Cynoglossum officinale), Sabichtfraut (Hieracium), Meier oder Subnerdarm (Alsine media) u. f. m.

Derm.]: In einem glangend rothbraunen, febr leichten Gemebe, meiftentheile an flachen Korpern, ale an Steinen, Baumftam: men u.f. m.

Puppe]: Blangend rothbraun. Entw. In 14 Tagen.

### 105. Bomb. eypr. Plantaginis. Wegerichsvinner. fleiner Barenvogel.

In mehreren Begenden Deutschlande. Mars, Upril, Mai + 51. Schwarg, die feche mittleren Gelente ziegelroth. Muf Begerich (Plantago), Lichtrofe (Lychnis dioica) und bem milben Nachtpeischen (Silene noctiflora).

Derm.]: In einem bunnen Gewebe.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

### 106. Bomb. eypr. Dominula. Hundszungenspinner. Taubneffelspinner, rother Bar. Jungfer.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai \* h.]. Schwarz, mit drei gelben, meiß punktirren Längsstreisen und hellbsauen Wärzden. Auf Hundszunge (Cynoglossum officinale), Kandbensstellen (Lamium), Brennnessen (Urtica urens), Wolmeiden (Salix caprea), Eschen (Sorbus), Wogelberbäumen (Sorbus) aucudaria), Erdbereren (Fragaria vesca), Brombeeren (Rubus fruticosus) und Schlehen (Prunus spinosa).

Derm. ]: In einem weißen, bunnen Gewebe.

puppel: Glangend rothbraun. Sie darf nicht fehr troden gehalten merden. Entw. In 14 Tagen bis 3 Wochen.

# 107. Bomb. eypr. Hera. Beinwellspinner, spanische Fahne, die Hausfrau.

In einigen Gegenden Deutschlands. Mai, Juni † h]. Graubraun oder schwarz, mit einem hochgelben, zuweilen oranienrothen Mückenfreisen, einer gelben oder weistlichen, abgesehten Seitenslinie und rostgelben, gleichfarbig behaarten Wärzden. Auf Ginfter (Spartium scoparium), Himbersträuchern (Rubus idaeus), Wegerich (Plantago), Alee (Trisolium), Lattich (Lactua sativa), Eichen (Quereus robur), Buchen (Fagus sylvatica), Meiden (Salix), Stachelbeeren (Ribes grossularia), dem finolligen Beinwell (Symphytum tuberosum), Schottenweiderich (Epilodium), Gundeltreben (Glecoma hederacea) u.f. w.

Berm.]: In einem grauen Gemebe.

Puppe]: Glangend rothbraun. Entw. In 14 Tagen bis 3 Bochen.

# 108. Bomb. eypr. Purpurea. Meierfrautspinner.

Allenthalben in Deutschland. April, Mai + h]. Schwars, mit rothbraun ober gelb behaarten Bargden über ben Ruden,

hellgesben ober weißlichen in den Seiten, und einem gelblichen Rücken und Seitenstreisen. Auf Labkraut (Galium verum et mollugo), Ginster (Spartium scoparium), Wegerich (Plantago), Ochstaunge (Anchusa officinalis), Hundezunge (Cynoglossum officinale), Stachelbeeren (Ribes grossularia), Meier (Alsine media) u. s. w.

Derm.]: In einem dunnen Gewebe, mit ben haaren der Raupe permifcht.

Puppe]: Glangend dunkelbraun. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

109. Bomb. eypr. Aulica. Zausenoblattspinner, Die Hospame.

In mehreren Gegenden Deutschlands, jedoch selten. April, Mai + h.]. Der Caja ähnlich, nur kleiner. Die Seitenhaare dunkelroth, die Müdenhaare fürzer. Auf Wegerich (Plantago), Schaftgarbe (Achillea millesolium), hundezunge (Cynoglossum officinale), Brennnesseln (Vertea urens) u. f. w.

Berm.l: In einem bunnen, feidenartigen, weißen Bewebe.

Buppe]: Glangend schwarz, der schlanke hinterleib hat rothbraune Einschnitte, und eine breite, am Ende getheilte und mit feinen Hatchen besetze Spige. Entw. In 14 Tagen bis 3 Mochen.

110. Bomb. eypr. Matronula. Beifuffpinner, bie Dame.

In ben meisten Gegenden von Deutschland. April bis August + 5]. Bon beträchtlicher Größe, und nach den jedesmaligen häutungen verschieden von Farbe; julest rothbraum, juweilen lichter oder dunfter. Der Kopf febr groß, die Luftlöcher bochgelb. Auf Begerich (Plantago), Beilden (Viola), Stiesmütterchen (Viola tricolor), habichtraut (Hieracium) u. f. w. Sie frist nur des Rachts, am Tage ist sie unter Moos oder abgefallenen Blättern verstedt. If sower zu erzieben.

Berm.]: In einem geräumigen, weißgrauen und bicht mit haaren vermischten Gemebe.

Puppel: Glanzend fcmarg, der hinterleib bat rothbraune Ginfcmitte. Entw. In 5 bis 6 Bochen.

# 111. Bomb. eypr. Villica. Spinatspinner, Naumsleck,

In verschiedenen Gegenden Deutschlands. März bis Mai + hl. Sammetschwarz, mit bellbraunen Haarbuscheln, weißen Luft-löchern, braunrothen Füßen und Kopfe. Auf Hühnerdarm (Alsine media), Schafgarbe (Achillea millefolium), Spinat (Spinaeia oleracea), Ressell (Urtica), Erbbeeren (Fragaria vesca), Lattich (Lactuca sativa) u. f. w.

Berm.]: In einem weißgrauen Gemebe.

Puppe]: Bie die vorhergebenden. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

### 112. Bomb. eypr. Caja. Reffelfpinner, beutscher Bar.

Allenthalben gemein. Mai, Juni † h]. Sammetschwarz, mit bellweißen Wärzchen, auf welchen, auf ben ersten drei Getenken und in den Seiten rosselle, übrigens aber schwarze, an den Spigen weißliche, lange Haarbüschel stehen. Man sindet sie gewöhnlich um die Hecken und niederen Büsche. Sie ist nicht an eine einzige Tutterpflanze gewöhnts was ihr vorkommt, entbietet ihr Adhrung. Bork dau sen fütterte sie selhst mit den heftigsten Gistpflanzen unserer Gegend, d. B. mit den Allettern des Nachtschattens (Atropa belladonna), des schwarzen Bissentung, des Seichelbasses (Daphne mezereum), dem brennenden Hahnensus Geibelbasses (Daphne mezereum), dem brennenden Hahnensus (Manunculus skammula), dem Gischahnensus Kannuculus sceleratus), und bemerkte nicht den geringsten schällichen Einfluß auf die Kanune

Berm.]: In einem geräumigen, weichen Gewebe, mit den haaren ber Raupe vermischt.

Puppe]: Blangend fcmarg. Entw. In 4 bis 5 Bochen.

# 113. Bomb. eypr. Hebe. Garbenspinner. Sundegung: spinner, englischer Bar.

In einigen Gegenden Deurschlands. Mars bis Mai + 51. Schwars, mit gleichfarbigen Warzchen, auf benen in den Seiten roftgelbe, übrigens grauschwarze, an der Spite weißgraue oder gelbe haarbufdel fteben. Auf der Bolfsmild (Euphorbia esula

et cyparissias), Schafgarbe (Achillea millefolium), Beisuß (Artemisia), Hundezunge (Cynoglossum officinale), Ochsenzunge (Anchusa officinalis), Hühnerdarm (Alsine media) u. s. w.

Berm.]: In einem weißen Gemebe, mit den Saaren der Raupe

vermischt.

Puppe]: Dunkel fcmargbraun. Sie bat Teuchtigkeit nothig, fonft entwickelt fich die Phalane entweder gar nicht, oder wird gum Kruppel. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

### 114. Bomb. eypr. Casta. Braumwurzspinner.

In Deftreich, befonders in der Gegend von Wien; auch in Ungarn. Juni, Juli †]. Die Grundfarbe ift schwärzlich, mit einer heleren Rückenlinie, welche auf jedem Gelenke einen länglich viereckigen, sammetschwarzen Fieden theilt. Berstedt unter ihrer Rahrungsopsanze, dem hundswurzartigen Waldmeister (Asperula cynanchica); kommt nur bei Nacht zum Borschein und läuft äußerst schnelle.

Berm.]: In einem eiformigen, init haaren und Erde vermischten

Gewebe.

Puppe]: Rothbraun, an beiden Enden abgeftumpft, mit einer furgen, doppelten Endfpige.

# 115. Bomb. eypr. Maculosa. Riebetrautspinner.

In einigen Gegenden Deutschlands. April, Mai + h]. Aury bebaart; der Ropf ist glangend schwarz, mit einem bochgelben, saft fleeblattförmigen Alecken über dem Maule: die Farbe des Leibes ist sammetschwarz, mit einer gelben und röthlichen Ruden-linie, und braunlichen, furzen Schrägstrichen in den Seiten. Die blaulich schimmernden Barzden sind schwarzgrau und über den Füßen rostgelb behaart. Auf Alebkraut (Galium aparine).

Berm.]: Unter Steinen, in einem leichten Gemebe.

Puppe]: Schwarzbraun, blau bereift. Entw. Bom Juni bis August.

### 116. Bomb, eypr. Parasita. Ginfterspinner.

In Ungarn und in der Gegend von Bien, wiewohl felten. April, Mai + h]. Der Ropf ift rothlich und mit vier fcmargen

Punften befegt, die Grundfarbe gelblich oder braun, mit brei weißen oder gelblichen Rudenlinien, und rothbraunen oder femaragen Fleden und Punften zwischen denselben; die Haarbuschel find braun oder roftgelb, die Luftlöcher weiß. Auf mehreren niederen Bewächsen, Reffeln (Urtica), Ginfter (Genista) u. f. w.

Berm.] : Leicht an ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun, am Ropfe ftarf gewölbt, und am hinterfeibe ftumpf jugefpist. Entw. Im nachften Marg ober April.

# 117. Bomb. eypr. Fuliginosa. Ampferspinner. Bin-

Mienthalben. Märs - Mai, Juni + h]. heligrau, gelbbraun, ober auch manchmal schwärzlich, mit gleichfarbigen, borftigen harbuschen auf ben Bärzchen; ber Ropf ift tupferebraun obei schwarz. Auf Ampfer (Rumex acutus), Brennnesseln (Urtica urens), Begerich (Plantago), Augentross (Euphrasia), Hunddannge (Cynoglossium officinale).

Berm.]: In einem langlichrunden, braunlichen Bewebe.

Puppe]: Schmarg, in ben Ginfdnitten bes hinterleibes gelb gefarbt. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

## 118. Bomb. eypr. Luctifera. Spigwegerichspinner.

Allenthalben in Deutschland. Juli bis herbst + \* f.]. Schwarz, mit gleichfarbigen Bärzchen und haarbuschen, die sich auf den letten Gelenken verlängern, und einem rothgelben Rückenstreifen. Die haare sind weicher und seibenartiger, als bei den vorhergebenden Arten. Sie lieben seuchte Pläse in nicht sehr gangebaren Bälbern, desgleichen einsame Raine und die Ufer kleinzeiten und Balkengräben. Auf haibe (Eriga vulgaris), Augentroft (Euphrasia officinalis), Mausöhrchen (Hieracium pilosella), Spiswegerich (Plantago lanccolata) u. s. w.

Berm.]: In einem fcmarggrauen Gewebe.

Puppel: Glangend dunfelbraun. Entw. In drei Bochen. Spatlinge im nachften April.

### 119. Bomb. eypr. Mendica. Ufchgrauer Spinner. Frauenmungspinner.

In ben meiften Gegenden, bald mehr, bald meniger felten. Juli bis Berbft +]. Braunlichgrun, bell rothbraun ober grau behaart, mit einer feinen, oft faum fichtbaren, belleren Ruckenlinie, roftfarbigem Ropfe und Bruftfüßen. Auf Frauenmunge (Tanacetum balsamita), Spigwegerich (Plantago lanceolata), tauben Neffeln (Lamium album), Sauerampfer (Rumex acetosa), Gallat (Lactuca sativa), Lomenjahn (Leontodon taraxacum) u. f. m.

Derm.]: In einem braunlichen Gemebe.

Puppe]: Glangend rothbraun, mit vielen eingebrudten Punften be-Beichnet. Entw. Rach der Ueberminterung im Mai ober Juni.

### 120. Bomb. eypr. Menthastri. Rogmungenspinner.

Allenthalben. August, Geptember, Oftober +]. Dunfelbraun, mit glangend ichwargen Saarbufcheln, welche auf bellblauen Bargden fteben, einem gelben Rudenftreifen und gleichfarbigen Ropfe. Auf Munge (Mentha sylvestris), Reffeln (Urtica) u. f. w.

Berm.]: In einem grauen, mit fcmargen haaren vermifchten Bemebe.

Puppe]: Glangend fcmarg, bid und ohne Bemegung. Entw. Rach ber Ueberminterung im nachften Mai ober Juni.

### 121. Bomb. eypr. Urticae. Zaunneffelspinner.

In Sachsen, befonders bei Leipzig. August, Geptember, Dftober +]. Einfarbig dunkelbraun, mit einem rothgelben Ropfe; ber Rudenftreifen und die bellblauen Bargden fehlen. pflangen wie bei ber vorbergebenden Urt.

Puppe]: Ochwarz, mit gelben Luftlochern. Entw. Bie bei ber

porbergebenben 2frt.

### 122 Bomb. eyp. Lubricipeda. Sollunderspinner, gelber Jager.

Allenthalben in Deutschland. August bis Oftober +, einige übermintern]. Braungelb, mit gleichfarbigen haarbufdeln, bie auf vothgelben Bargden fleben, einer blaffen Rudenlinie und einem

weißen Streifen in jeder Seite. Auf hollunder (Sambueus nigra), himbeeren (Rubus idaeus), Schottenweiderich (Epilobium), Mausobrchen (Hieracium pilosella).

Berm.]: Bie bei ber porbergebenden Urt.

Puppe]: Bothbraun. Entw. Rach 14 Tagen ober 3 Bochen, ober im fünftigen Frühjahr.

## IV. Abtheilung. Nachtschmetterlinge. Eulen. (Noctuae.)

### Erfte Gattung. Acronycta.

Raupen.

Gie fommen benen ber Spinner nabe.

Bermanblung.

In faulem Holze ober weicher Rinde, ober fie machen mit Hulfe folder Spahne fefte, geleimte Gewebe.

- a) Raupen mit langen Saaren, ohne Auswuchs auf bem Rücken.
- 1. Noct. acron. Leporina. Beigbirteneule. Erleneule. Milenthalben in Deutschland. Juni bis im Oftober ?]. Gelb ober gelblichweiß, mit gleichfarbigen, langen, nur am Ende etwas dunfferen Seitenhaaren; in der Mitte, auf dem vierten, sechsten, achten und eisten Ringe mit einem schwarzen Buschel, der aus einzelnen, folbenformigen, am Ende zugespiften haaren

befteht und fich leicht abstreift. Muf Erlen (Betula alnus), Birfen (Betula alba), Espen (Populus tremula), Müstern (Ulmus campestris), Beiben (Salix) und italienifchen Pappeln (Popu-

Puppe]: Dunkelbraun, mit flumpfer Enbfpige. Gie übermintert und liefert den Schmetterling vom Mai bis jum Auguft.

- 2. Noct. acron. Aceris. Ohrencule. Roffastanieneule. Allenthalben in Deutschland. Sommer, herbst \*]. Der Ropf ift fcmars, mit einem gelben Drejed, der Leib mit gelblichmeiben haaren bicht befent; auf jedem Ringe fdimmert ein filberweißer, ichwarg eingefaßter Glecken hervor, neben bemfelben ein Paar bobe, pyramidenformige, theile gelbe, theile rothe Saarbufchel. In der Rube fint fie feitmarte gefrummt. Muf Robfaftanien (Aesculus hippocastanum), jahme Raftanien (Fagus castanea), mehreren Abornarten (Acer) und Gicen (Quercus
- Berm.]: Unter ber Rinde oder in den Spalten ber Baume, in einem mit Haaren und Holzspähnen vermischten Gewebe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m Mai oder Juni des nächsten

3. Noct. acron. Megacephala. Beideneule, groß, topfige Gule.

Allenthalben in Deutschland. Juni bis September +]. Der Kopf ift groß, an den Seiten ichmart geflectt, mit einer gabelgleichen Doppellinie über bem Maule. Der Ruden ift ichmarglich, mit erhabenen, gelben Bunftchen bicht befegt, auch voll roftfarbener und lichtbrauner Bargden, auf benen gelbliche haarbufchel fteben, die in den Seiten langer find. Auf dem eilften Ringe befindet fich ein großer, länglich viereckiger, gelber, fcwars gefaumter Bleden. Gie fift auf der Oberfeite der Blatter in gefrummter Lage. Auf Pappeln (Populus) und Buschweiden (Salix triandra).

Berm.] : In den Rinden ber Baume, in einem Gewebe von abgenagten Solafpabnen.

Puppe]: ganglich, glangend braun, mit Borften an der Afterfpipe. Entw. Die erfte Generation im Juli, die zweite im nächften Mai oder Juni.

## 4. Noct. acron. Alni. Mepfeleule. Ruberfalter.

Allenthalben febr felten. Juni, Juli, Auguft +]. Bor ber legten Sautung grau, ichmars punftirt, bie vier legten Ringe fcmubig weiß, der am Ropfe odergelb, worauf vier tolbige, fcmarge Saare fteben, auf ben übrigen furgere, von gelblicher Farbe. Rach ber letten Sautung mattichmars, ftabiblau glangend, mit breigebn bochgelben, mondformigen Rudenfchilbern und ichwargen Anöpfchen. Muf den erfteren fteben lange, folbige oder ruderformige, fcmarge Saare, auf den letteren furge Sarden. Der Ropf ift bergformig, fcmarg, mit einem weißen, minflicen Querftriche. Auf Erlen (Betula alnus), Birfen (Betula alba), Eichen (Quercus robur) u. f. w.

Berm.]: In faulem Bolge, in welches fie fich frift.

Puppe]: Langlich, rothbraun, mit einigen Satchen an der Ends fpife. Entw. Im Mai, nach ber Ueberminterung.

### 5. Noct. acron. Ligustri. Sartriegeleule, ber fleine Todtentopf.

In mehreren Gegenden Deutschlande, aber nicht haufig. Juli, Auguft, Sept. +]. Der Ropf dunkel -, der Körper gelblichgrun, mit brei gelblichweißen, fcmalen Langoftreifen und feinen, langen, fowargen haaren. Auf ber Rainweide (Ligustrum vulgare) und dem hartriegelftrauche (Cornus sanguinea). Gift auf ber Unterfeite ber Blatter.

Berm.]: In einem, aus abgenagten Solzspähnen verfertigten, fcmarglichweißen Gemebe.

Buppe]: Rothbraun. Entw. Im Mai, Juni oder Juli des nachften Jahres.

## 6. Noct. acron. Strigosa, Cherefcheneule.

Allenthalben in Deutschland, aber felten. August, Gept. +]. Der Ropf rothbraun, der Rorper gelbgrun, einzeln behaart, mit einem breiten, gelbbraunen, auswarts gegadten und fomars punftirten Rudenftreifen, ber in ber Mitte burch eine fcmale, biaffere gangelinie getheilt und auf dem vorlegten Ringe etwas erhobt ift. In der Rube fint fie auf der Oberfeite bes Blattes, ben Ropf niedergebruckt und die erften Ringe erhöht. Auf Ebereichen ober dem Bogelbeerbaume (Sorbus aucubaria), fieber auf Schleben (Prunus spinosa).

Derm.]: In einem Gemebe von abgenagten Solgfpahnen.

Puppe]: Braun, langlich. Entw. 3m Juni ober Juli des nachften Jahres.

- b) Raupen mit langen haaren und mit Ausmuchs auf bem Ruden.
- 7. Noct. acron. Tridens. Apritofeneule, fl. Pfeilvogel.
  Muenthalben nicht setten. 3mei Generationen. Juni August, Sept., Oktober +1. Schwarz, dunn behaart, am Ropfe ftärker, mit einem gelben Rückenstreisen, ber in der Mitte durch eine schwarze Längelinie getheilt ist, einem kurzen, schwarzen, bürstenförmigen Zapfen auf dem vierten Ringe, der auf jeder Seite eine hellmeiße Makel schrt. Jeder Ring, vom vierten an, hat einen weißen Aunst, dann ein weißes und zwei rothe Sleckden. Auf dem lehten Absahe, steht eine lang behaarte, schwarz und roth eingefaßte, weiße Erhöhung, mit zwei schwarzen, runden Blecken; an den Seiten über den Rüßen zieht ein weißgrau und rothgelb gesteckter Streisen hin. Erschreckt richtet die Raupe, gleich den zwei solgenden Arten, den Borberleib in die Hohers vieht den Kopf unter die Brust und streckt den Rückengapsen vorwärts. Auf allen Solftbaumen, besonders Maumenarten,

Beifborn (Cratacgus oxiacantha) und Beiden (Salix). Berm.]: In einem dichten Gewebe von abgenagten holisspähnen. Puppe]: Geschmeibig, braun, mit borstiger Entspike. Entw. In 4 Bochen ober im Mai bes folgenden Jabres.

8. Noct. acron. Psi. Schleheneule, großer Pfeilvogel. Allenthalben in Deutschland. Zwei Generationen. Juni — August, Sept., Oktober +]. Der Kopf schwarz, mit zwei gelben Streifen; ber hals mit rothbraunen und schwarzgrauen haaren bicht beset; auf dem vierten Ringe kehr ein schwarzer, ausgerichteter Teischapfen von kegelformiger Bestate, ber Rüdenstreifen ist breit, schweselgelb und ungetheilt, mit einer zugespischen Erböhung auf dem legten Absace. Die Seiten sind schwarz,

mit hochrothen, etwas gefrümmten, fleinen Strichen auf sedem Gelenke. Ueber den gelbbraunen Küßen zieht ein weißlicher Längsftreisen bin. Auf Obshöaumen, Weißborn (Crataegus oxiacantha), Linden (Tilia europaea), Weiden (Salix), Buchen (Fagus sylvatica), Pappelin (Populus), Erlen (Betula alnus) und Höninbuchen (Carpinus betulus).

Berm.]: Bie bei ber porbergebenben.

Puppel: Roftbraun, mit furger Endfpine. Entw. Wie bei ber porhergebenden.

### 9. Noct. acron. Menyanthidis. Bitterfleceule.

Etwas felten. Juni, Juli +]. Ropf und Leib find ichmard, mit einem breiten, dunkelrothen Langoftreifen über den Bugen. Auf jedem Ringe fieben acht ichmarze Anopichen mit gleichfarbigen haarbuicheln. Auf Bitterfige.

Bon ber Bermandlungegefchichte ift bis jent nichte befannt.

#### 10. Noct. acron. Auricoma. Bodbbeereule. Mondeule.

Seltner als Psi. Zwei Generationen. Juni, Jusi — Sept., Oft. †]. Dick, schwarz, mit einer Querreibe rothgelber Warzgen auf jedem Ringe, welche mit steifen, gelbrothen Harzbüscheln besetz sind, und gelbrothen Tüßen. Auf Bocke, heibele, Preißele und Brombeeren (Rubus gaesius, Vaccinium myrtillus, Vacc. vitis idaea et Rubus fruticosus), haide (Erica vulgaris), jungen, niederen Gebüschen der Birken (Bec. alba) und Eichen (Quereus robur). Sie ist sehr schwaft, und wenn sie berührt wird, so dreht sie sich spindelartig sehr schwaft einige Zeit herum.

Berm.]: 3mifchen Blattern in einem Gewebe.

Puppel: Dunkelbraun, mit ftumpfer Endfpige. Entw. In vier Bochen oder im Mai des folgenden Jahred.

#### 11. Noct. acron. Rumicis. Umpfereule. Muhlradden.

Allenthalben gemein. 3wei Generationen. Juni — August, Sept. †]. Braungelb behaart, mit einer Reihe ainnoberrother Anopfe über dem Ruden, einer Reihe von schiefen, hellweißen Bieden an den Seiten und einem gelblichweißen, roth gesteckten

Längestreisen über den Füßen. Auf allen Laubhölzern, besondere Eichen (Quercus robur) und Pappeln (Populus); auch auf Ampser (Rumex), Jöhfraut (Polygonum persicaria), Augentrost (Euphrasia officinalis) u. s. w.

- Berm.]: In einem Gewebe aus abgenagten Solgspähnen ober Pflangentheilen.
- Puppe]: Um Borderleibe schwarzbraun, ber hinterleib rothbraun und am Kopfe zwei Spigen. Entw. Rach 14 Tagen oder im Mai des folgenden Jahres.

### 12. Noct. acron. Euphorbiae. Bolfsmildheule.

Allenthalben. Zwei Generat. Mai, Juni — August, Sept. † ]. Der Körper lichtbraun oder schwärzlichgrau, der Kopf glänzend schwarz. Auf dem zweiten Ringe ein gelbrother Fleden, welcher, wenn die Raupe die Ringe einzieht, eine halbmondformige Gestalt hat. Noch mehrere weiße Fleden und einen gelben, mit roth unterbrochenen Seitenstreifen. Auf jedem Ringe stehen acht Warzen, mit theils grauen, theils schwärzlichen Haarbüscheln. Auf ben beiden Arten der Wolfsmilch (Euphordia esula et cyparissias).

- Berm.]: In einem gesponnenen Gewebe mit Erde, Spahnen, Grad u. f. w. verdichtet.
- Puppe]: Schmarzlichbraun, ohne Glanz. Entw. In 4 bis 5 Bochen, ober im April und Mai des nächften Jahres.

## 13. Noct. acron. Euphrasiae. Augentrosteule, fleine

Am Rhein und in Franken, boch nicht so häusig, als die vorbergehende. Zwei Generat. Juni — Sept. bis November +]. Ropf glängend schwarz, mit einem weißen Dreieck. Der Körper ist dunkel sammerschwarz. Luf dem zweiten Gelenke steht ein boch zinnoberroriher Flecken, und nahe über den Tüßen sauft vom Ropke bis zum Ende des Körpers eine schwen, hochrorthe Linie. Bom dritten Gelenke bis zum Ende des Körpers steht auf jedem Ringe, nahe über der rorben Seitenlinie, ein bellweißer Flecken, welcher aus drei weißen Warzen jusammengesett ift und eine kleeblattsörmige Gestalt hat. Uebrigens ist der Körper, wie bei der vorigen Raupe, mit Warzen und Haaren besett. Die Haare um die weißen Flecken und auf denselben sind weiß, mit einigen schwarzen untermengt. Alle Küße sind schwarz. Auf Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus), Weißdorn (Crataegus oxiacantha), rothe Preußelbeeren (Vaccinium vitis idaea), Sumpspreußelbeeren (Vaccinium uliginosum), Brombeeren (Rubus fruticosus), Meißbirken (Betula alba) und Eppressenwolfsmisch (Euphordia cyparissias).

Berm.]: In einem weißgraulichen Gewebe gwifden Blattern.

Puppel: Der von Euphorbiae anilich, nur find die Einschnitte bes hinterleibes tiefer; vorn am Ropfe stehen zwei hervorragende Spifeen und hinten eine zertheilte Endspige. Entwickelungs= Evochen wie bei ber vorigen.

14. Noct. acron. Cuspis.

Bei Bremen. August, Sept. †1. Gleicht ber von Psi, nur bat fie ftatt des Japfens einen Buschel febr langer haare, welche sich in einer feinen, weißgefärbten Spise endigen. Nur auf Erlen (Betula alnus).

Berm.]: In einem bichten Gewebe aus abgenagtem Solze. Entw.

Im Juni oder Juli des folgenden Jahres.

## Zweite Gattung. Diphthera.

Raupen.

Sie find bunt gefarbt mit einzelnen, langen Saaren.

Verwandlung.

Ueber ber Erbe in einem bichten Bemebe.

# 15. Noct. diphth. Ludifica. Beigweibeneule, gelber Bermelin.

In mehreren Gegenden febr felten. Juni, Juli, August †1. Gie hat viele Alebnlichfeit mir ber Raupe bes Bomb. Dispar.

Der Ropf fdmarglich, oben eingeferbt, ber Sale mit langen Sagren befest, melde uber ben Ropf bervorragen und meiß: nelblich ausfeben. Die Saut bes Salfes ift fcmart, ber Abfat Dabinter gleichfalls mit zwei weifigelblichen, bagrigen Bargen auf beffen Ruden; von ba an ift bie Saut bis an ben After graublau. Ueber ben Ruden giebt bom Ropfe bis binten bin eine pomerangengelbe Linie und ju beiden Geiten derfelben eine an= bere. Unter Diefer fteht auf jedem Abfane eine braungelbe Barge. Bunachft über den gugen ift die Geite meiß, und amifchen ibr und ber Geitenlinie fieht man pomerangengelbe, aufmartegebenbe, fleine Striche. Die Bargen über bem britten Daar ber Rorberfuße fteben in einem ichmargen Rleden, und auf bem Abfane binter ben Borberfüßen befinden fich oben auf dem Rucken ein meifer Auf bem ameiten Abfane, binter ben Bauchfufen, fteben amei bobe Bargen von ichmarglicher Karbe, babinter ein meifes Diered und dicht am After ein fleines, weißes Berge baf feine Spine gegen biefes Biered febrt. In ber meifen Geite fteben untermarte giemlich lange, weißliche Sagre. Der Ruden bat nur einzelne Saare und fieht faft nadend aus. Auf Giden. (Quercus robur), Goleben (Prunus spinosa), Rirfchen (Prunus cerasius), Beiden (Salix) und vorzuglich auf dem Bonels beerbaume (Sorbus aucuparia).

Berm.]: In einem weißen, bichten, flafchenformigen, bulaufenden Gefpinnfte an den Blattern ibrer Rabrung.

Puppej: Braun, mit gelben Aingen und weißlich bestäubt. Entw. Ende Juli und Mitte September.

### 16. Noct. diphth. Orion. Gidbaumeule.

Nirgends eine Seltenheit. 3mei Generat. Mai, Juni — August, Sept. +]. Die Grundfarbe sammetschwarz. Der Hale, die Märgden über jedem Ninge, besgleichen die geschlängelten Seitenstreisen sind boch rothgelb. Auf dem Nüden, dem zweisen und siebenten Gelenke große, bellgelbe Flecken, und ist gang mit röhlsschraunen Haaren besent. Auf Eichen (Quercus robur) und Birken (Betula alba).

Berm.] : 3mifden Blattern in einem feften Gemebe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. In drei Wochen, ober nach der Ueberminterung im April und Mai bes folgenden Jahres.

### Dritte Gattung. Bryophila.

#### Raupen.

Sie feben fammtlich von Mood und Baumfiechten, und verpup-

### 17. Noct. bryoph. Glandifera. Flechteneule.

Sehr selten. Frühjahr bis Juli †]. Sie hat einen braunen Kopf, über den Rücken zieht ein weißlich blauer, schwarz einzgesaßter Mittelstreisen. Der Körper ist dunkelgelb, schwarz getiegert. Auf dem Aftermood der Eichbäume (Jungermannia complanata) und auf der Flechte an Mauern (Lichen parietinus).

Berm.]: In einem festen Gespinnste unter Mood. Puppe]: Schwarzbraun. Entw. Nach 4 Bochen.

### 18. Noct. bryoph. Perla. Perlenfarbige Gule.

In Deutschland. Juni, Juli +]. Gelblichgrau, mit schwarzem Ropfe und steifen haaren. Auf Mauerflechte (Lichen parietinus); frift nur des Nachts.

Berm.]: In einem eiformigen Gefpinnfte. Puppe]: Braunroth. Entw. In 4 Bochen.

### 19. Noct. bryoph. Spoliatricula. Relfenveilcheneule.

In gang Deutschland nicht seiten. Frühjahr + 5]. Der Ropf braun und glangend, mit einem grauen Rückenftreisen; baneben ift jedes Gelenk gelblich und braunlich, mit schwarzen Punkten. Auf Aftermood (Jungermannia complanata) und klechten (Lichen).

Merm.1: Bwifden bem Mood.

Puppe]: Sellbraunlich. Entw. 3m Mai.

## Bierte Gattung. Cymatophora.

#### Ranpen.

Sie leben zwischen zusammengesponnenen Blattern und verpuppen fich darin oder in der Erde. Die meisten find fogenannte Mordraupen.

### 20. Noct. cymat. Ambusta. Bandeflechteneule.

In Deutschland. Mai †]. Der Kopf glänzend schwarzbraun, mit weißem halsschilbe und schwarzen, länglichen, glänzenden Streifen. Die Grundsarbe des Körpers ift schwusig fleischfardig. Ueber die Mitte des Kückens läuft ein, auf jedem Gelenke getrennter, weißer Streisen, auf beiden Seiten eine längliche Zeichnung, darunter ein bräunliches Band, gegen die Jüße mit schwarzen Wellenlinien. Die Luftlöcher sind weiß, die Jüße schwung braun. Auf wilden Birnbäumen und Wändessechten (Lichen parietinus).

Berm.]: 3mifden gufammengefponnenen Blattern.

Puppe]: Braun. Entw. 3m Auguft.

# 21. Noct. cymat. Retusa. Bandweideneule. Db, latenflugel.

In mehreren Gegenden nicht felten. Mai, Juni †]. beltgrun und auch braunlich, mit drei weißen Linien über den Lifefen und weißen Seitenstreifen. Zwischen der unteren Rucht, linie und den Seitenstreifen stehen weiße Punkteden. Auf Banweiden und Pappeln (Populus).

Berm.]: In einem Gewebe gwifden durren Blattern oder auf der

Erde.

Puppel: Braun. Enew. Im Juli.

### 22. Noct. cymat. Subtusa. Bitterpappeleule.

Seltener, als die vorige. Mai †]. Sie hat einen glangend fcmargen Ropf, mit weißer Stirne; einen hellgrunen Körper, mit gelblichen Linien und feinen, weißen Punkten. Auf Bitterpappeln (Populus tremula).

Berm.]: In einem Gemebe gwifchen burren Blattern ober auf ber Erbe.

Puppe]: Braun. Entw. 3m Juli.

23. of Noct. cymat. Oo. Biereicheneule. Rulleneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Zwei Generat. Mai, Juni — August, Sept. †]. Sie bat einen schwarzen, glangenden Ropf, rothen Körper und weiße Flecken, welche an den oberen Gelenken fast zu einer Mittellinie sich verbinden. Ueber den Füßen steht eine weiße Seitenlinie, darunter eine geschlängelte, weiße Zeichnung. Die vorderen sechs füße sind schwarz, die hinteren weiß. Auf Eichen (Quercus robur).

Berm.]: 3mifden jufammengefponnenen Blattern.

Buppel: Braunroth. Entw. 3m Juli. Die zweite Generation im nachften Brubjabr.

### 24. Noct. cymat. Xanthoceros. Sageicheneule.

In Deutschland. Mai, Juni †]. Schlank von Gestalt, der Roff beller oder dunkter roth. Auf der Stirn stehen weiße Striche. Der übrige Körper hat eine gelbe Grundsarbe, welche vieweiten ins Grunsche zieht. Der Lange nach geben über alle Gelenke vier schwarze, bisweilen ins Dunkelgrüne fpielende Linien, und quer über jeden Ring, den ersten ausgenommen, eine Reibe weißer Punkte. Auf mehreren Eichenarten (Quercus robur, fructipendula et cerris).

Berm.]: In der Erbe.

Puppe]: Sellbraun glangend, mit feiner Endfpige. Entw. Im Marg oder Upril bes nachsten Jahres.

## 25. o Noct. cymat. Ruficollis. Bintereicheneule.

In Destreich, ziemlich felten. Mai +]. Sie bat einen bellbraunen, glangenden Ropf, bleifarbigen Ruden und weiße, schward punktirte Seiten: Auf Eichen (Quercus).

Berm.]: 3mifden Bufammengefponnenen Blattern.

Puppe]: Braun. Entm. 3m Upril bes nachften Jahres.

# 26. Noct. cymat. Diluta. Grau gewässerte, rosts farbig bandirte Eule.

Nicht häufig. Mai +]. Sie hat einen bleichgelben, machbfarbigen Leib, eine bunklere Rüdenlinie und gleiche Luftlocher. Der Kopf ift fcwars. Auf Eichen (Quercus).

Berm.]: Bie die vorhergebenbe.

Puppe]: Desgleichen. Entw. 3m September.

## 27. Noct. cymat. Bipuncta. Gandbelleneule.

In Granken und am Rhein. Auguft, Sept. +]. Der Kopf rothbraun, mit schwarzem Gebig und gleichen Fleden zu beiden Seiten besselben. Der Körper ift gelblich ober graulichgrun, mit einer bunkleren Rudenlinie und kleinen, weißen Punkten auf jebem Gelenke. Auf Pappeln (Populus).

Berm.]: Bwifden jufammengesponnenen Blattern.

Buppe]: Dunfeibraun. Entw. 3m nachften Frubjahr.

# 28. Noct. cymat. Octogesima. Der weiße achtzig Rachtfalter.

In einigen Gegenden. 3wei Generat. Mai, Juni — August, Sept. † ]. Walkenförmig, von Farbe heligeld (eitrongelb) oder pomeranzengelb. Der Kopf ift helibraun, mit schwarzem Gebig, und zu beiden Seiten desselben mit einem schwarzen Ilecken. Hinter dem Ropfe steben in jeder Seite zwei, setten der schwarze muntte. Auf dem letzten Ringe sieht man bisweilen noch zwei deren. Auf der schwarzen und italienischen Pappel (Populus nigra et italica).

Berm.]: Bwifden jufammengezogenen, burren Blattern.

Puppe]: Braun, obne Glans, vorn ftumpf, nach hinten zugespifte und mit einem einfachen Stachel. Entw. In zwei Monaten ober im nachsten Jahre.

## 29. Noct. cymat. Or. Alberneule.

Ueberall in Deutschland. 3wei Generat. Mai, Juni - August, Sept. †). Dellgrun ober grunlichgelb. Der Kopf ift roftbraun. Um Gebif, hinter bem Kopfe und in ben Seiten schwarze

Bleden; dann und mann fiehen fie auch auf jedem Gelenke. Auf Pappeln (Populus).

Derm.]: Bie bei ber vorhergehenden.

Puppe]: Desgleichen, fo auch die Entwidelung.

# 30. Noct. cymat. Flavicornis. Pfingstmaieneule. Gelbhorn.

In mehreren Gegenben nicht selten. Es ift bier eine zweite Generation zu vermuthen. Frühling, herbit † \$\frac{1}{2}\$]. Nacht, geldich ober weißlich, und bei manchen scheint der vordere Theil des Körpere schwarz schattirt. Der Kopf ist gelbbraun. Längs den Füßen läufe eine weiße Seitenlinie. Ueber den Rücken geben zwei Reihen schwarzer Flecken, mit weißen Augenpunkten versehen. Die Luftlöcher sind schwarz. Auf Birken (Betula alba), Pappeln (Populus) und Eichen (Quereus).

Berm.]: Bwifchen ben Blattern, ber Rinde ober bem Moofe bes Baumes, worauf fie lebt.

Puppe]: Rothbraun, vorn folbig, hinten fein jugefpint. Entw. 3m Friihjahr.

## 31. of Noct. cymat. Saliceti. Weidenbufdeule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, nirgends aber häusig. Juni †1. Der Kopf braun oder schwärzlich, das Gebiß nitt schwarzen Flecken, der Körper schwn grün, mit fünf seinen, weißen Linien. Alle Einschnitte sind gleichfalls weiß, und dadurch erscheint die Fläche der Raupe gegittert. Die untere Seite und die Bauchstige sind gradgrun. Auf Weiden (Salix), vorzüglich Salweiden (Salix caprea).

Berm.]: Zwifden jusammengesponnenen Blättern oder in einem leichten Gewebe auf der Erbe.

Puppe]: Stumpf, rothbraun. Entw. 3m Juli.

### 32. Noct. cymat. Congener.

In der Gegend von Wien. Mai †]. Einfach grun, gleicht in Geftalt ziemlich ber vorigen. Auf niederen Pflanzen.

Verm.]: Zwischen Blättern oder auf der Erde. Puppe]: Braun, ohne Glang. Entw. Im August.

### 33. Noct. cymat. Scoriacea. Schladenformige Gule.

Einzeln in einigen Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †]. Ginfach grun. Auf niederen Pflanzen, welche sie gern zusammenwinnt.

Berm.]: In einem drei Boll langen Sade, inwendig mit fester Seibe, ber ichief in ber Erbe ftedt.

Puppe]: Steigt in dem vorermähnten Sade, mittelft scharfer Dornen, an ihren Ringen auf und ab, und sucht mahrscheinlich damit nach Bedatf Trodnung, Feuchtigkeit oder Schutz vor Feinden. Entw. Im September.

### Fünfte Gattung. Episema.

#### Ranben.

Sie find jum Theil unbefannt, und die befannten geben, bei ber Berichiedenheit ihrer Lebensweife, feinen festen Unhaltpunft.

#### Bermandlung.

Diefelbe gefchieht in festen ober leichten Gefpinnften über ber Erbe.

# 34. Noct. epis. Caeruleocephala. Hageborneule. Blautopf.

Allenthalben sehr gemein. Mai, Juni † oft in großer Menge]. Gelbgrun, mit schwarzen Anöpfen, auf deren jedem ein einzelnes Haar fieht. Ueber den Rucken geht ein breiter, blakzelber, und in jeder Seite ein gleichfarbiger, schwälerer Streisen. Der Ropf ist bläulich, ein gwei runden, schwarzen Flecken. In der Jugend ist die Raupe heller, oft gang weißlich, im Aller dagegen bläulich. Sie ist schwer zu erziehen. Auf dem Mandelbaume (Amygdalus communis), Weißdorn (Crataegus oxiacantha), Schleben (Prunus spingsa) und auf Garten Dhitbäumen.

Berm.]: In einem engen, festen Gewebe, am liebsten an Mauern, Bäunen ober amischen Baumrinden. Gie verbindet es mit Kalk, Holgspähnen oder Moos. Die innere hälfte ift flach, die außere oval; die Fäden sind weiß.

Buppe]: Rothbraun, malgenformig, im Berbaltniß zur Raupe febr ffein. Enew. Im herbft ober im nachften Frubjahr.

35. Noct. epis. I. Cinctum. Rothlichgraue Gule.

In Deftreich und Ungarn, felten. Mai, Juni +]. Der Kopf bellbraun, ber Leib ichlant, auf der Oberfeite gelb, mit febr vielen röthlichen, kleinen Zeichnungen von der Tarbe reifender Pflaumen, welche den ganzen Körper, mit Ausnahme eines Charfen, grunlichen Mittelfreisen und vier undeutlichen, bochgelegenen Seitenstreisen, roth darftellen. Die Unterseite trennt sich von der oberen mit einem breiten, bellgrunen Bande und ist apfelgrun, aber röthlich bestäubt. In der Jugend ift die Raupe ganz apfelgrun, zulest wie Sereifen sind hellgelb; größer, wird sie bunkelgrun, zulest wie beschrieben.

Berm.]: In einem leichten Gespinnfte auf ber Erde. Puppe]: Blau bereift. Entw. Im nächften Frubjahr.

### Sedite Gattung. Agrotis.

#### Raupen.

Sie haben, fo meit fie befannt find, schmufige, buftere Farben, glanzende Ropfe, ftarte Gebiffe, sind glatt, beinabe malzenförmig, nabren fich nur bes Nachts von Graswurzeln oder niederen Pflanden \*), ruben bei Tage in der Erde oder unter Steinen, und verpuppen fich in geleimten Gehaufen oder hohlen.

Miedere Bflangen: ein Ausbrud, welcher ber Rurge wegen noch oft gebraucht werben wird, beifen: Wegerich, Sübnerdarm, Erbberten, Döwengabn, und überbaupf alle weichen Wiefenkräuter, von benen biefe und andere Raupen abwechfelab, nach Laune ober Wort, genießen.

### 36. Noct. agr. Rectangula. Giebengezeiteule.

In Deftreich, ziemlich felten. Mai + hl. Der Nopf schwarz, mit brei weißen Strichen. Ueber ben Rucken gebt ein schwacher Mittel : und zwei ftärkere Seltenstreifen. Auf jedem Gelenke find zwei teischwarze Fleden, dazwischen ein auf jedem Gelenke stellted, auf kincu, braunen Punkten bestehendes, dunkles Biered. Auf gleiche Art, mit schwarzen Streifen darin, nur noch dunkler, sind die Seiten, über die Jüße läuft ein weißes Band. Jüße und Unterscite sind weißlichgrau. Auf niederen Pfanzen, vorzüglich vom Siebengezeit (Prifolium Melilotum caerulea). Entw. Im Just.

### 37. Noct. agr. Aquilina. Waloftrobeule.

In mehreren Gegenden Deutschlands nicht felten. Mai + hl. Der Ropf helbraun gesprenkelt, der Leib durchaus lichter, die Seiten sind braunlichgrau, vier schwarze Punkte fteben auf jedem Gelenke. Auf Baloftrob (Galium verum).

Berm.]: In einem Gewebe im Moos.

Puppe]: Blangend rothbraun. Entw. 3m Juli.

## 38. Noct. agr. Tritici. Blagbraune Gule.

In Deftreich nicht felten. April, Mai + 5]. Grau glangenb. Auf Gradwurzeln und nieberen Pflangen.

Derm.]: In einem feften, geleimten Behaufe.

Puppe]: Glangend dunkelbraun. Entw. 3m Juni und Juli.

# 39. Noct. agr. Fumosa. Raudsfarbene, weißgezähnte Eule.

In Deftreich nicht felten. Mai, Juni + h]. Blangend braun, mit schwarzen Punkten und einer holleren Backenlinie. Auf nieberen Pflangen.

Verw.]: In einem gelelmten, festen Gewebe. Puppe]: Glänzend braun. Entw. Im August.

# 40. Noct. agr. Obelisen. Rothfarbene, blaggerandete

Um Bien nicht felten. April, Mai + 51. Der Ropf belibraun, der Rorper lichtet, mit einer grauen, ftarten Mittellinie. Auf

den Gelenken fcwarze, faum fichtbare Bunkte. Buf niederen Pflangen. Entw. 3m Juni und Juli.

41. Noct. agr. Ruris.

In einigen Gegenden Deutschlande. April, Mai † h]. Sie bat einen glanzend schwarzen Kopf und ein gleiches Halsschitd. Der Leib glanzend braun, ber Ruden führt ein röblichgraues Band, ein grauer Mittelfreisen Arbt darin. Die Seiten sind braunlichgrau. Auf jedem Gelenke befinden sich vier schwarze Punfte im Mittelbande, auf den Seiten drei kleinere bicht neben einander. Die Unterseite und Tüße sind grünlichweiß, die Lustelöder schwarze. Auf niederen Pflanzen. Entw. Im Juli.

42. Noct. agr. Suffusa. Gansedifteleule.

In mehreren Gegenden, jedoch felten. Mai + 5]. Glangend grau, obne alle Zeichnung. Un Graemurgeln.

Puppe]: Glangend braun. Entw. Im Juli und Auguft.

43. Noct. agr. Segetum. Winterfaateule.

Saufig in mehreren Gegenden Deutschlands. Frühling † h.1. Racte, schmutzigbraun, mit einem helleren, schwarze eingefaßten Müdenstreifen; führt auf jedem Ringe vier schwarze Punkte und einen vermischten Seitenstreifen. An Wurzeln, vorzüglich des Wintergetreides.

Derm.]: In der Erde, in einer eiformigen Soble. Puppej: Rothbraun. Entw. Nach vier Bochen.

44. Noct. agr. Exclamationis. Rreuzwurzeule. Bers wunderungszeichen.

Muenthalben febr gemein. Frühling + 3]. Roftbraun, ichmars punftirt, mit einer bleichen Ruckenlinie. Auf Kreugwurg (Senecio vulgaris. Entw. Nach drei Bochen.

45. Noct. agr. Valligera. hornfarbige, fleinmatelichte

In mehreren Gegenden, jedoch nicht häufig. Frühling + hl. Sie bat einen braunen Ropf, gleichen halsschild, aschgrauen Roper, jedes Gelenke mit vier schwarzen Punkten, schwarzen

Luftioder und graue Tufe. Un Grasmurgeln, auch an Sar-

Puppe]: Sell rothlichbraun, furg und ftumpf. Entw. 3m Commer.

46. Noct. agr. Forcipula. Weißgraue, freugitriemige Gule.

Sehr felten. April, Mai + h]. Kopf braun, schwarz gegietert. Die Grumbfarbe bes Körpere ift braun; binter dem Kopfe ftebe ein dunfler Fleden; auf dem Ruden zwei schwarz abgesetzte Etreifen, und auf jedem Gelente zwei faum sichtbare, weiße Punkteben. Auf niederen Pflanzen. Entw. Im Juli.

47. Nact. agr. Cinerea. Afdyraue, feingestrichte Eule. Einzeln in einigen Gegenden von Deutschland. Frühling + h.]. Der Kopf glänzend braun, mit ichwarzen Strichen; der Körper glänzend grunlichbraun, mit drei dunkleren Streifen über den Rücken, und einzelnen schwarzen Wärzichen und haaren. Auf jedem Gelenke siehen neben dem Mittelstreisen fleine, schiefe, dunklere Griche. Der After ist dunkelbraun, die Luftscher sind schwarze, Juse und Unterseite gelbsichweiß. In Gradwurzeln. Entw. Im Mai.

48. Noct. agr. Tenebrosa.

Selten. Frühling + h.l. Sie bat einen bunkelbraunen Kopf, eine gelbliche Ruckentinie, neben berselben auf jedem Gelenfe schiefe, gelbliche Etriche, auf rötblich bunkelbraumen Grunde. Unter den schwarzen Luftlöchern gebt ein beltere Streifen. Der Körper scheint mit einem seinen Duft überzogen. Auf niederen Pflanzen.

Puppe]: Rurg, bicf, mit einer Endfpige. Entw. 3m Juli.

49. Noet. agr. Pyrophila. Beißgezeichnete Gule.

Selten. Mars, April † 5]. Matt graubraun. Un den Bur-

Berm.]: In der Erde. Entw. Im Juni und Juli.

50. Noct. agr. Fugax.

In Ungarn. Frühling + th !. Der Ropf bellbraun, fcmarg ein- gefaßt. Auf bem erften Gefente ftebt ein weißlicher Nadenfchilo,

mit zwei glangend schwarzen Langestreifen und zwei schwarzen Fteden baneben. Ueber bem erdgrünen, glangenden Körper zieht eine boppelte, verloschene Rüdenlinie, zu beiden Seiten ein breiterer, verloschener, wenig dunklerer Streifen, in welchem sich sie schwarzen Luftlöcher befinden. Unter und über bem dunkleren Streifen ift die Flace schwudigenier. Der Bauch und die Justending find gang bell, sarbenlos. Um Tage verstedt und zusammengereist. Auf nieberen Pflangen.

Berm.]: In ber Erbe. Entw. Juni, Juli.

# Siebente Gattung, Noetun.

#### Ranpen.

Sie find bunter, als die vorigen und folgenden, mit ftarfen Seitenftreifen, leben meiftens von ben Blattern niederer Gemachic, nicht von den Wurzeln.

Bermanblung.

In geleimten Soblen in der Erbe.

#### 51. Noct. Ravida. Meiereule.

In Deutschland, doch nur felten. März, April + 5]. Der Körper braun, ber Kopf bellbraun, mit einem dunkelbraunen, nur unter der Lupe sichtbaren Rege und zwei deutlichen, dunkelsbraunen, über die Stirne herabziehenden Linien. Jeder Körperring dat acht gelbweiße, mit einzelnen, kurzen Haaren bemachfene Märzden, von welchen sechs sich auf dem Rücken befinden, die in dreien, durch die sogenannten Pulsadern getrennten Paaren steben, wovon das mittlere am nächsten bestammen ist. Bon den zwei übrigen Märzden sindet sich in jeder Seite eine, an jeder Keite einen verloschenen, dunkelbraunen Streifen, welche sich auf dem Rücken Vereinigen, und einen schaffen Minkel bilden. Die Luftlöcher sind gelb. Auf dem zehnten Ringe befindet sich das

Beiden eines tiefschwarzen, lateinischen V, ober eigentlich (V), bas astronomischen Zeichen des Widders im Thierfreise (V), welches mit der Spige gegen den After gekehrt ist; und auf dem eilften Ringe nimmt sich eben so deutlich das Zeichen eines bebräschen Run (1) aus, welches mit dem hohlen Theile gegen den Kopf gerichtet ist. Auf Meier oder Hühnerdarm (Alsine media).

Derm.]: In einem dunnen Gewebe in ber Erde.

Puppe]: Gfangend braun und von gewöhnlicher Geftalt. Entw. In der Mitte bes Mai.

### 52. Noct. Augur. Marszeicheneule.

Im fubl. Deutschland und Ungarn, felten. Mars, April + 51. Rothbraun; mit zwei gelblichen Seitenlinien, nach dem Rucken au schwarz begränzt, mit gelben Luftsodern; auf jedem Bauchringe, nahe am Einschnitte, steht auf jeder Seite ein gelber Punkt. Die Rückenstreifen braun, nach außen gelblich; über den Rörper sind mehrere schwarze Punkte gerftreut, die gelb eingefaßt sind. Auf niederen Pflanzen, Faulbaum (Rhamnus frangula). Entw. Im Juli.

## 53. Noct. Sigma. Gartenmeldeneule.

In Deftreich felten, meniger am Rhein und Nordbeutschland. Mars, April + h.]. Rothbraun, mit gelben Rucken und Geiten-linien, auch gleichfarbigen Wotheilungen der Gelenke. Rechts und links fichen gelblichweiße Hunte. Der Ropf ift schwanz-braun. Auf niederen Pflanzen, besonders Gartenmelbe (Atriplex-hortensis).

Puppe]: Dick, dunkelbraun, mit feiner Enbfpige. Entw. Im Juni.

## 54. Noct. Baja. Tollfrauteule.

In mehreren Gegenden seiten. Zwei Generat. Mars, April in der zweiten halfte des Juni + h]. Kopf rothgelb, hinter
bemselben febt ein rothbraumer Alecken, durch welchen drei geldliche Linien ziehen. Zwischen ihnen ift die Grundfarbe orangegeld, mie schwarzbraunen, spatensormigen Alecken. Die Seiten
find röthlich, schwarzbraun geriesetz unter den schwarzen Luftlöchern zieht eine röthlichgelbe Seitenlinie hin; über jedem

Luftlode ficht ein fcmarges Bunftden. Auf nieberen Pfiangen, porzugemeife Tollfraut (Atropa belladonna). Entw. 3m Mai, bie zweite Generation im Juli.

### 55. Noct. Candelisequa. Beiggraue Gule.

In Deftreich, Ungarn und Sachfen, felten. April, Mai + hl. Der Ropf rothgelb, ber Körper schwärzlichbraun, die Luftlöcher röthlich und weiß gerieselt. Bom britten Gelenke an fteben zu beiden Seiten bes Rudens neun fleine, schwarze Striche, welche nach bem Ropfe spigig, nach hinten breiter sind und immer merben; die beiden letzten sind die ansehnlichten. Auf niederen Pflangen.

Puppe]: Sell rothbraun. Entw. 3m Juni.

#### 56. Noct, Brunnea. Stoderbfeneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, aber nirgende häusig, Frühjahr + h. Ract, faffecbraun. Der Kopf schwarzbraun, mit
zwei weißen Strichen. Ueber den Körper laufen vier weiße Ructen: und zwei gleiche Seitenlinien, die sich am letzen Gelenke in einer buseisenartigen Zeichnung vereinigen. Die Luftlöcher sind dunkel, in einer mehrfach schattiren Binde. Jedes Gelenke, die drei vordersten ausgenommen, hat zwei schleke untelbraune Striche. Auf niederen Pflaugen, Brombeeren (Rubins fruticosus) und Schüffelblumen (Primula veris officinalis). Entw. Im Juni; im August nur einzelne Spätlinge.

#### 57, Noct. Dahlii.

In der Gegend von Wien feltner, als Brunnea. Frühjabr + h.l. Braunroth, über den Ruden geben einige gelbe, dunkel eingefaßte, mehr oder minder deutliche Langestreifen. Der ganze Körper ift mir braunen und gelblichen Atomen bestreut; der Kopf bellbraun, binter ihm ein gleicher Aing am ersten Gelenke. Auf niederen Pflanzen. Entw. Im Juli oder August.

# 58. Noct. Festiva. Dunkelrothe und perlenfarbige Gule.

Saufig in Sachfen und bei Braunfchweig, fonft nur einzeln. Frubling + 5]. Purpurbraun, mit vielen ichwarzen Riefeln. Ueber den Ruden laufen zwei feine, weißliche Linien, welche ftellenweise unterbrochen find, und an ihrer innern Gette liegen auf jedem Ringe zwei furge, sammerschwarze Schrägstreifen und ein brauner, nicht gang deutlicher Binkelfteden auf dem Ruden; ben vier ersten Ringen mangeln diese Bleden. Die Grundfarbe in den Seiten bildet einen breiten Kangeftreifen. Der Bauch und die Fige find feischfarbig; ber Kopf gelb, mit einem schwarzbraunen Winfelgeichen. Auf niederen Phangen.

Berm.]: Anfange April, zwifden zusammengezogenen Stättern. Puppe]: Rurg, glangend dunkelbraun. Entw. 3m Mai ober Juni.

#### 59. Noct. Polygona. Breitwegericheule,

In mehreren Gegenden Deutschlands, sehr felten. April, Mai + hl. Schön grun, etwas ins Gelbliche übergebend. Der Kopf von gleicher Jarbe. Sie bat weiße Seitenlinien; uner ben gelben Luftlöchern gebt ein gartes, weiß und grun gestreiftes Band. Auf breitem Wegerich (Plantago major). Entw. Im Juli.

#### 60. Noct. Depuncta. Der Punftstrid).

In mehreren Landern ftete felten. Mai + h. Der Ropf braun und glangend, der Leib violet, über den Rucken laufen zwei gelbe Linien. Die Luftlöcher find weiß und fteben über einem weißen Streifen, der die gelbliche Unterfeite treunt. Auf niederen Phanxen.

Puppe]: Dunfelbraun, glangend. Entw. Im Juli.

#### 61. Noct. Rhomboidea.

In Deftreich und Sachsen, nicht baufig. April, Mai + h.1. Gener ber von Baja gum Merwechseln abnlich, nur ift fie größer, nicht gleich bich, sondern nach binren breiter; die Farbe ift durche aus dunfler, die Flecken flärker und deutlicher, eben so auch der rothgelbe Seitenftreisen. Auf niederen Pflanzen. Entw. Im Juni und Juli.

#### 62. Noct. Gothica. Rlebefrauteule.

Allenthalben in Deutschland. Juni, Juli f. Der Rörper gerundet. Ropf und Leib haben eine gelblichgrune Grundfarbe, welche mit ungähligen, gelben Punkeden bestreut ift. Die Einschnitte fallen ins Gelbe. In jeder Seite ein weißer Streifen vom Kopf bis zu dem letten Gelenke. Die Luftscher weißlich, nut einer dunkelbraunen Linie eingekaßt. Längs über den Rücken laufen drei gelbliche Linien, von denen die beiden äußeren schmäker sich als die mittleren. Der Kopf bat einige neiße Flecken. Auf Riebkraut (Galium aparine), Eichen (Quercus), Heckenkischen (Lonicera xylosteum), Geißblatt (Lonicera caprisolium) und Jelängerjelieber (Lon. perielymenum).

Berm.l: In einer geleimten, leicht gerbrechlichen Soble.

Puppe]: Dunfel braunroth, mit zwei fleinen Enbipigen, Entw. 3m nachften Frühling,

63. Nogt. C Nigrum. Spinateule, das schwarze C. ueberalt in Deutschand. Zwei Generat. April — August † h. B. Gelblich, schwarz gegittere, mit zwei bogigen, schwarzen Streifen. Die Grundfarbe ift-rörblichbraun, schwarz gewäsert. Die Rückenlinie ist fein und weiß. Schwarze, vorn spipe, hincubreite Rückensecken. In der Jugend ift sie grüngelblich, mit weißer Rückenlinie und bellen Streisen über den Luftlöchern. Auf niederen Pflanzen, am liebsten hühnerdarm (Alsine media).

Derm.]: In ber Erde.

Puppel: Schmarzbraun, Entm, Im Mai; bie zweite Generation im August;

64. Noct, Triangulum, Das doppelte Dreiect.

In mehreren Gegenden Deutschlands nicht felten. April † \$\frac{1}{2}.\$ Röthlich aschgrau. Bu beiden Seiten läuft ein blaffer, abgesegter, röthlicher Streifen. Ueber ben Rücken gebt eine helle, schwärzlich gefäumte Linie. Auf jedem Ringe liegen oberwärts dwei verloschene, schräge, braunliche Striche, welche sich gegen die Einschnitte zusammenneigen und wirkliche Zeichnungen bilden. Buf dem vorletzen und letzten Ringe bemerkt man zwei hakent förmige, schwarze Längestreisen. Auf alterhand niederen, besondert Rüchen: Gemächsen.

Puppe]: Dunkelbraun, Entw. Im Juni und Juli.

### 65. Noct. Tristigma. Machtelweizeneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, jedoch felten, April + f.J. Der vorhergehenden siemlich ahnlich. Die hufeifenmatel ift

garter und zu beiden Seiten des Rudens geben schmarze, abgefeste Striche, an welchen nach außen eine weiße Linie bingiebt. Ueber den Ruden läuft eine abgesetze, sehr feine, weiße Linie. In jeder Seite bemerft man einen röthlichen Streisen, welcher nach den Küßen zu nicht deutlich begränzt ift. Sie andert in bellerer und dunflerer Grundfarbe bedeutend ab. Auf niederen Pflanzen, Löwenzahn (Leontodon taraxacum).

Puppe]: Dunkelbraun. Entw. Juni, Juli.

66. Noct. Flammatra. Graubraune, flammenftriemige Eule.

Sehr felten. Mars, April + 5]. Ginfach grun, mit lichteren Seitenftreifen. Auf niederen Pflangen.

Derm.]; In der Erde.

Puppe]: Braunfdmarg. Entw. 3m Juni.

67. Noct. Musiva,

In Deftreich und Ungarn, felten, April, Mai † h]. Der Kopf braun, ber Körper gelblichgrun. Die Ruckenlinie bestebe aus zwei nahe an einander laufenden, dunkelgrunen Adern, dawischen ein weißlicher Längestreifen; eine ähnlich gefärbte, doppelte Linie geht über den Fußen hin, in den oberen stehen die weißen Luftlöcher. Die Gelenke sind mit braunlichen Querkrichen abgesondert, welche jedoch in der Ruhe eingezogen und fast verstedt sind. Auf niederen Psanzen.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppel: Schwarzbraun, schlank. Entw. Im Juli. 68. Noct. Plecta. Blindlatticheule. Dickrand.

In mehreren Gegenden Deutschlands fast gemein. Zwei Generat. Mai — Juli † 5]. Der Kopf röblichbraun. Die Grundfarbe gelb, bald in hellerer, bald in dunflerer Mischung, und spielt auf dem Rücken ins Röthliche, auf dem Unterleibe aber ins Grünliche. Der erste und zweite Ring, desgleichen die Klappe am Ufter, sind oberwärts grünlichbraun. In jeder Seite zieht ein mennigrother Streifen durch die Luftscher über den ganzen Körper bin. Die Einschnitte des Oberleibes sind, auf jeder Seite mit einem seinen, mennigrothen Querftreisen geziert. Die Luftslöder sind ribt vitblich und die Küße schundsgartin. Auf Salat

(Lactuca sativum), Sellerie (Apium graveolens), Mangold (Beta), Endivien (Cichorum endivia), Gartenmeibe (Atriplex hortensis), Balbstrob (Calium verum), Begwart (Cichorium intybus) und andern niederen Pflangen.

Berm.]: In der Erbe.

Puppe]: Rothbraun, zusest beinabe ichwarz, am Ende mit einigen Safchen versehen. Entw. Im Juni; die zweite Generation im September.

#### 69: Noct. Punicea.

In Baiern, fehr selten. Ende April † † ]. Der Kopf braun. Auf bem ersten Gelenke bemerkt man weiße Langsftriche und einen dunkeln Schild. Der Körper ist gelblichgrau, mit dunkleren, rautenförmigen Zeichnungen und keinen, weißen Punkten dazwischen. Zu beiden Seiten über den Küßen läuft ein dunkelbrauner Seitenskreisen. Unter ihm wird der Körper erdbraun. Bor der Berwandlung zeigt sie sich dunkel kaffeebraun, mit matten, gelblichen, geschlängelten Längessinien. Die Luftscher sind schwärzlich, der Seitenskreisen aber ist bellbraun. Auf Löwnzahn (Leontodon taraxacum), Wegerich (Plantago) und anderen niederen Pflangen; auch auf Simberessaden

Berm.]: In einer geleinten Soble in der Erbe.

# Achte Gattung. Triphaena.

### Я апреп.

Die, gel'grunlich ober erbfarbig, find febr träge, und liegen bei Tage gufammengerollt unter ben Blättern ober Burgeln ber ihnen gur Rahrung bienenden Pflangen verborgen.

Bermanblung ..

In einer leichten Erdhülfe.

### 70. Noct. triph. Comes.

In mehreren Gegenden, jedoch felten. April, Mai h]. Rothlichgelb, auf jedem Belenke des Ruckens fiedt ein dunkleres, bellgelb eingefastes Schild. Ueber jedem Luftsche ift ein brauner, schiefer Querftrich. Leib und Juße find heller. Auf Kilce (Trifolium).

Derm.]: Unter ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun. Entre. Im Juni, Juli.

# 71. Noct. triph. Subsequa. Bogelfrauteule. Trauer-

In Deutschland. April + h]. Rothbraun, mit einer garten, weißlichen Rückenlinie; auf jedem Absage, ein weißes Bunkteben, neben denen nach innen ein schwarzes fiedt. Die Seiten sind beller, ein breites, röthlichgraues Seitenband begränzt fie, in welchem am oberen Ende die Luftlöcher als weiße, schwarz eingesafte Punkte sich befinden. Auf niederen Pfianzen.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Braun und glangend. Entw. Im Juni oder Juli.

# 72. Noct. triph. Pronuba. Sauerampfereule. Laufer. Sausmutter.

Allenthalben in Deutschland. April, Mai + \$\frac{1}{2}\$]. Walzenförzmig, der Kopf klein und bräunlich, der Körper dunkelbraun, mit drei helleren Rückenlinien. Die zwei Linien über den Füßen sind deutlich roth eingefaßt, und die schwarzen Flecken an den Luftlöchern weiß aufgeblickt. Auf Sauerampfer (Rumex acetosa), Schlüsselblumen (Primula veris), Aurifeln (Prim. aurieula), gelben Levkojen (Cheiranthus cheiri), Winter: und Sommer Levkojen (Cheiranthus incanus et annuus), Kohl (Brassica oleracea), Veilchen (Viola) u. s. w.

Berm.]: In einer leicht geleimten, gerbrechlichen Erdhülfe.

Puppe]: Glangend rothbraun und fehr lebhaft. Entw. 3m Juni ober Juli.

78. Noct. triph. Janthina. Aroncule. Sturmhaube, In ben Rheingegenden, Franken, Schwaben, Deftreich. Zwei Generationen. April - Aug. + 3. Lichtgrau, mit dunkeln, verlofchenen Streifen. Auf den beiden leften Abfahen zeigen fich zu beiden Seiten braune Kleden, und binter dem Kopfe ift auf den vorderen Ringen ein weißer Strich. Auf Aronfraut (Arum maculatum), Mutterfraut (Matricaria parthenium), Hühnerdarm (Alsine media) und Melbenarten (Atriplex).

Berm.]: In der Erde, in welcher fie ihre Soble mit Gaden aus-

Puppe]: Glangend rothbraun, mit zwei Endspigen. Entw. Bu verschiedenen Zeiten, nicht regelmäßig.

## 74. Noct. triph. Fimbria. Chluffelblumencule, Saum-

Allenthalben in Deutschland. April, Mai + h]. Der Kopf röthlichkraun, mit dunkleren Strichen; die Grundfarbe des Körpers wechselt vom Helbraun aum Gelbgrau. Ueber den Rücken geht ein beller, zu beiden Seiten dunkel gesaumter Streisen; über jedem Ringe bemerkt man zwei schiefe, braunc Linien. Die Luftscher sind auf den mittleren Gelenken schwarz; auf dem After sicht ein hellerer Schild; die Unterseite und Küße sind heller. Auf Schlüsselblumen (Primula veris), verschiedenen Meldenarten (Atriplex), mehreren niederen Pflanzen und selbst an Kartossen (Solonum tuberosum), deren Knotlen feb durchschert. Wenn man sie mit den Blättern der Heckenfiede nährt, so erbält man dunkel olivenarüne Warietäten.

Berm.]: In einer leicht ausgesponnenen, gerbrechlichen Soble in ber Erbe.

Puppe]: Dunkelbraun, vorn ftark gewölbt. Entw. Im Juni ober Juli.

## 75. Noct. triph. Linogrisea. Fastenblumeneule.

In einigen Gegenden Deutschlands. April, Mai † \$\frac{1}{2}\]. Der Kopf heltbraun, schwarz gegittert, mit zwei krummen, schwarzen Linien. Die Grundfarbe des Körpers ist braun, dunkler gewäfert, über den Rüden röthlich, eine weißliche, schwache, abgespte Mittellinie auf demselben, in welcher auf jedem Gelense zwei schwarze, kleine bogenformige Striche fteben, die rückwartsschungigweiß begränzt sind. Auf Schlüsselblumen (Primula veris).

Berm.]: In ber Erbe.

Puppel: Glangend braun. Entw. 3m Juni oder Juli.

## Rennte Gattung. Amphipyra.

#### Ranpen.

Radt ober mit wenigen febr feinen haaren , jum Theil mit einer Erbobung am hinteren Enbe.

#### Bermandlung.

In Gefpinnften ober geleimten Behäufen.

# 76. Noct. amph. Tragopogonis. Bodebarteule. Bodebart. Ginfiedler.

Allenthalben in Deutschland bekannt. Mai, Juni † h]. Nach, grün, mit fünf weißen Linien von gleicher Breite, welche am After zusammensaufen; zwischen besen knien sind weißliche Pünktechen, mit einzelnen, keinen haaren baraus. Auf Bockbart (Tragopogon pratense), Spinat (Spinacea oleracea), Keldscharte (Serratula arvensis), verschiedenen Ampserarten, Feldrittersporn (Delphinium consolida) u.f. w.

Berm.]: In einem mit allerhand Materialien verdichteten Gemebe. Puppe]: Dunkelbraun. Entw. Im Juli ober August.

#### 77. Noct. amph. Livida. Griedenblaue Gule, Rohrdenfrauteule.

Wird ziemlich selten gefunden. Mai, Juni † 5]. Nach beiben Enden verdunnt, nacht, gelblichgrun und roth schillernd, har eine dunkte Rudenlinie, gelbe Seitenlinien und einen bleicheren Ropf. Auf Ruhrchenfraut (Leontodon taraxacum).

Berm. und Puppe]: Wie bei der vorigen Urt. Entw. Im Juli ober Muguft.

# 78. Noct. amph. Cinnamomea. Ilmeneule, Felo-

Selten. Juni, Juli +, in ungleichen Perioden]. Die Grund: farbe ift friich gelblichgrun. Ueber ben Ruden läuft eine weiße oder auch blaggelbe, und an den Seiten über ben Luftlochern eine ftarfer mit Belb gefarbte Linie. Muf ben beiden vorlegten Ringen befinden fich zwei ichiefe, gelbe Streifen. Der Ropf ift blaulichgrun, die Fregmertzeuge meiflich. Die gange glache amifcben den Ruden = und Seitenlinien ift auf jedem Ringe mit vielen feinen, faum fichtbaren, fowohl ber Lange bin, ale fchief burchziehenden, meißen Streifen und gerftreuten Punkten befest. Die Suge find grun. Der gange Rorper bat einzeln ftebende, furge Saare, melde nur burd Bergroßerung fichtbar merden. Sie bat noch bad Gigene, fich im rubenden Stande gufammenaugieben und faft um die Salfte ju verfurgen, moburch fie eine, an den letten Ringen aufgetriebene und faft fegelformige Beftalt erhalt. Gie mohnt anfange in eingerollten, an beiben Ausgan= gen mit einem Gewebe leicht vermahrten Blattern. Auf Ulmen (Ulmus campestris), Pappeln (Populus), Spindelbaumen (Evonymus europaeus).

Derm.]: 3mifchen gusammengezogenen Blattern, in einem weißlichen, leichten, eiformigen Gefpinnfte.

Auppe]: Dunkel rothbraun, mit vorzüglichem Glanze, und führt eine furze Endspige mit einwarts gekrununten hatchen. Entw., In feche Bochen oder nach der Ueberwinterung.

#### 79. Noct. amph. Pyramidea. Rußbaumeule, Phyramideneule. Flammenflügel.

Allenthalben gemein. Mai, Juni † 5]. Nach zwei hautumgen gelbgrun, sehr gart, weich und durchschtig, ohne merklich andere Zeichung. Nach der deitren hautung ift sie mit einer line über den Rucken und zwei anderen durch die Unstlöder geziert. Zwischen beiben zeigen sich eine wechselnde Ungabl weiser Punkte, und die Grundsarbe wird dann grasgrun, die Spile des Kegels rothgelb. Die haut ift glatt und glanzend. Auf Eichen (Quercus), Rusbäumen (Juglans regia), Rüstern

(Ubaus campestris), Pappeln (Populus), hartriegel (Cornus sanguinea), Johanniebeerstauden (Ribes rubrum), Flieder (Syringa vulgaris et persica), Hafelstauden (Corylus avellanae), Beefenfiritchen (Lonicera xylosteum), Pflaumen (Prumus domestica), Spectifien (Lonicera periclimenum), Beißblatt (Lonicera caprifolium) u. s. w.

Derm.]: Bwifchen Blattern in einem Gemebe.

Puppe]: Dunkelbraun, die Flügelschein find schwärzlich. Das hintertheil führt besonders tiese Einschnitte. Entw. In 3 bis 4 Bochen.

### 80. Noct. amph. Perflua. Rainweibeneule.

Sehr felten. Mai, Juni † 5]. Gelblichgrun mit einer bellgelben Ruckenlinies über ben Lufelochern laufen andere gelbe Linien, und zu beiden Seiten bes Ruckens auf jedem Gelente mehrere schiefe, abgesehrte Striche, die nur auf den vberen vier Gelenken gerade zusammenbängen und gegen ben Kegel sich wieder verbinden. Auf Schwarzpappeln (Populus nigra), Buchen (Fagus sylvatica) und Ruskern (Ulmus campeatris).

Derm. : In einem Gemebe von Moos.

Puppe ?: Sellbraun, führt hintermarts Borften und zwei Biberbaten. Entw. Im August.

## Behnte Gattung. Mania.

#### Ranpen.

Radt, mit kleinerem Kopfe, dabinter verdunnt, auf den letten Aingen boderartig erbobt. Sie leben an niederen Pfaugen und liegen bei Tage verftedt.

Bermanblung.

In Gemeben.

81. Noct. man. Maura. Rachtgeift, ichwarzes Orvens. band. Bahnflugel.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni + h.]. Der Ropf flein, gelb und fast gleich did, nur nach vorn allmäblig verdunnt. Die Grundfarbe schwatzgrau, mit einer weißlichen Nückenlinie und abnlich gefärbren Einschnitten der Gelenke. Luf dem zehnten Ninge sinden sich zwei, auf dem eilfren ein weißelicher Höcker. Die Luftlöcher sind schwarz, in der Mitte des Nörpers durch eine schwärzliche Linie verbunden. Auf niederen Pflauzen und Gartenslate. Ift schwer zu finden, indem sie sich unter breitblätterigen Gewählen oder durrem Laub verstedt.

Merm.]: In einem Gemebe.

Puppe]: Groß, folbig, mit zwei Endfpiffen, rottlich, blau bereift und befonders lebhaft. Entw. Nach 3 bis 4 Bochen.

82. Noct. man. Typica. Flechtweideneule. Splitter: ftrid, Reg.

Allenthalben in Deutschland, boch nicht bäufig. April, Mai + f.]. Der Kopf sehr fleint, der Körper nach hinten allmählig vereflärte. Die Rüdenfläche des letzen Alinges hat eine weißgrauer Barbe und ist etwas erhöht. Die erste Seitenlinie, die sich durch sammtliche Gelenke zieht, ist roth, bochgelb, ober auch verloschen; nach dieser folgen zwei von weißgrauer Farbe. Zwischen beiden stehen einige dunklere Punkte ohne Ordnung. Die grauen Wordersuße sind ebenfalls mit Punkten besetz, die Bauchtuße aber weißlich. Ausswalfraut (Verbaseum lychnitis), hundszunge (Cynoglossum officinalis), Brennnesseln (Urtica urens) und verköriedenen Arten der Weiden.

Derm.]: In einem mit Erdfornern vermifchten Gewebe.

Puppel: Rothbraun, mit einfacher Endfpige. Entw. Im Juli oder August.

## Gilfte Gattung, Hadena.

#### Raupen.

Ibre Lebendart, fo weit fie befannt find, ift febr verfchiedenartig; geben dedhalb feinen feften Anhaltpunft.

Bermanblung.

In der Erbe.

## 83. Noct. had. Saponariae. Geifenfrauteule.

In Deutschland, doch nirgends häusig. Juli, August †. Der Körper heltgrün, ohne Zeichnung. Rur der Köpf ist grünlich braum, und auf den beiden ersten Ringen liegt hinter dem Kopfe ein braunlichgrünes Schilden. Seisenkraut (Saponaria officinalis), Nelken (Dianthus armeria, carthusianorum), Gliedmeich (Cucubalus behen), beerentragenden Widersch (Cucubalus bacciferus). Sie nährt sich von dem unrelken Saamen und verräth sich seicht durch die obeformigen Löcher, die sie in die Kapfeln bohrt.

Berm.]: In der Erde in einem Gehäufe.

Puppel: Rothbraun, fehr glangend; Entw. 3m fommenden Frubjabr.

## 84. Noct. had. Perplexa. Lichtroscheneule.

In Deutschland; besonders am Rhein. In zwei Abanderungen. Juli, August +]. Die Grundfarbe ift schmung beinfarbig, mit erdbraunen, verloschenen Streifen; die seltmere ist bläulichweiß, mit dunkelgrauen Längestreifen. In den Saamenkapfeln der nelkenartigen Gewächse und dem Gliederweich (Cucubalus beheu),

Derm.]: In der Erde.

Puppe]; Braun. Enew. 3m fommenden Frubjabre.

## 85. Noct. had. Capsincola. Lidnissameneule.

Allenthalben in Deutschland nicht felten. Zwei Generationen. Mai, Juni, — September +1. Erdfarbig, fein schwarz punftirt, über ben Rücken am meisten. Auf dem ersten Gelenke fteben zwei gerabe schwärzliche Striche, auf den folgenden zu seder Seite ein schiefer, schwärzlicher Strich, welche sich alle auf bem Rücken in Binkeln, die mir ihrer Spige am hinteren Ende der Gelenke liegen, vereinigen. hinter jedem biefer Bintelstiche ftehen zwei weißliche Bargen. Ueber ben Rücken läuft eine weißliche, abgesehte Linie. In jeder Seite, nahe iber den Tüßen, zeigt fich ein bräuntlicher Streifen aus schiefen, nach hinten abwärts gerichteten Strichen. Der Ropf ift bell-braun glangend, über die Stirne schwarz gestreift, zu beiden Seiten schwarz punftirt. Die Bruffüße braun und schwarz geringelt, die Bauchfüße und der Bauch schwarz, In den Saamenkapfeln der weißen Lichtröschen (Lychnis dioica flore albo).

Berm.]: In obalen Gehäufen von Erdfornern.

Buppel: Dunkelbraun. Entw. In vier bis feche Bochen, bie zweite Beneration, im nachften Frubjahr.

### 86. Noct. had. Cucubali. Gliedweidjeule.

Um Rhein, in Gadfen und einigen andern Gegenden Deutschlande, jedoch felener ale bie vorige Urt. Juli, Auguft +]. Grun, mit ungabligen wellenabnliden Stricen. Ueber ben Ruden geht ber Lange nach ein weißlicher Streifen. Auf jedem Ringe entdedt man fieben fleine, weiße, fcmargeingefaste QBargden, auf beren jedem fich ein ftumpfes Sarden befindet. Der Ropf ift gelblichbraun und mit barchen befett. Die Guge find grun. Rach binten läuft ber Rorper etwas fcmal gu. Bor ber legten Sautung fieht fie andere aus, fo, bag man fie für eine fremde Urt halten follte. Die wellenformige Striche find auf dem grunen Grunde deutlicher, dann fieht man auch weder auf ben vorbern Ringen die roftfarbigen Bunftchen, noch auf den folgenden bie fchragen Striche. Ueber den Luftlochern zeigt fich eine, nach der Lange des Rorpers laufende, meife Linie fund über den Fugen ein weißer Streifen. Die fdmarge Bargchen nehmen fich hier deutlich aus. Un dem beerentragenden Bider: ftoß (Cucubalus bacciferus), Lichtroschen (Lychnis dioica flore albo) und an mehreren Arten von nelfenartigen Pflangen. Sie frift ben Saamen und die Rapfeln, wie auch bie Blatter.

Sie ift fcmer gu ergieben, indem bie meiften Raupen mit Schlupfwedpen befest find.

Bermi]: 3n der Erde, in einem mit Erdfornern bermifchten Be-

Puppe]: Braun. Entiv. Im fünftigen Grubjabre.

## 87. Noct. had. Popularis. Loldjeule. Futtergradeule.

In mehreren Gegenden von Deutschland. April, Mai † h.1. Balgenförmig glatt. Die Grundfarbe dunkelbraun, mit schwarzen Querftreisen gitterförmig durchzogen. Zu beiden Seiten laufen lichtgraue, etwas fieischfarben schaftirte Streifen, welche sich vom Ropf bis an die Endspise der känge nach zieben. Lölchgrafe (Lolium perenne), Queden (Triticum repens), auch an Getreibe. Sie liegt am Tage unter der Erde und benagt die Wurzeln, des Nachts kommt sie an den Stängeln berauf.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun glangenb. Entw. 3m Muguft.

### 88. Noct. had. Leucophaea. Zausendblatteule.

Ueberall feine Seltenheit. Mars, April † 5]. Graubraun, mit fünf graugelben, banbförmigen Streifens ein schmaler läuft über ben Ruden, zwei etwas breltere in ben Seiten und zwei gleichbreite über ben Kufen. In ber Jugend ift fie grun, mit gelben ober weißen Streifen, nach ber britten häutung wird sie braun. Besenpfrime (Spartium scoparium). Schaasgarbe (Achillea milesolium) und andern nieberen Pfangen.

Berm. ]: In ber Erbe.

Puppe]: Rolbig, rothbraun glangend. Entw. In vier Bochen.

#### 89. Noct. had. Glauca.

Sehr seiten. In Steiermark und Defterreich wurde sie ertogen. Juli, August +]. Gelblich, braun gerieselt, über den Ruften läuft eine gelbliche, abgesepte Linie, in jedem Gelenke febt ein schwärzlicher Punkt, und zu beiden Seiten biefer Linie ein weißer Punkt einwarts schwärzlich gesäumt. Der Kopf dunkel röthlichgrau, mit vier schwachen, dunkelbraunen Längefinien. Huflattig (Tussilago farsara).

Berm.]: In einem feften Bewebe.

Puppe]: Lichtbraun, auf ben Gliedern gedornt. Entw. Im folgenden Frubjahr.

90. Noct. had. Dentina. Braunlichgraue zahnmate: lichte Gule.

Allenthalben in Deutschland nicht selren. Mai, Juni h + 1. Duntelbraun, mit helleren, geschlängelten Ruden und Seiten- linien, schwarzen, abgesehren Serichen bagwischen und einer geraden Linie über den schwarzen Luftlöchern. Der Ropf ist gleichfalls schwarz und glänzend, der Körper mit einzelnen haaren beseicht. Löwenzahn (Leondoton taraxacum) und einigen andern niedern Pflangen.

Berm.]: In einem feften Gewebe.

Puppe]: Schlant, fcmargbraun, auf ben Gelenken gebornt. Entw. Im August.

91. Noct. had. Adusta. Braune, rothgeftreifte Gule, Brandeule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mary, April † † ]. Walsenförmig, schmußiggrun. Oft ift der ganze Körper damit überzogen und nur der Kopf braun, zuweilen ist auch der Rücken bräunlich, oder diese garbe zieht in schiefen Streisen bis an die Seiten herab, so, daß nur ein Band über den Füßen und die Unterseite sich grun färben. Niedere Pflanzen, bei der Entw. aus dem Ei im Herbst; im Frühjahr nimmt sie kein Futter mehr.

Berm.]: In einem Gewebe in Mood.

Puppe]: Glangend rothbraun. Entw. Im Juni, Juli.

92. Noct. had. Satura. Purpurschwarzliche Gule.
In Sachfen, bei Augeburg, siemlich felten. Marg, April \$\frac{1}{7}\].
Der Kopf hellbraun, der Rücken röthlich, jedes Gelenk mit mehreren schwarzen Punkten und zwei schiefen, nach oben sich von einander entfernenden gelblichen Strichen befeht. Die Unterfeite ist grun mit vielen feinen Punkten. Lebensart und Bermanblungsperiode mit der vorbergebenden aleich.

# 93. Noct. had. Thalassina. Braunrothe, glanzende Gule, Rothglang.

In mehreren Gegenden Deutschlands. August, September +]. Grun, mit abgesetzen, rofenfarbenen Linien auf beiden Seiten bes Audens. Birfen (Betula alba).

Derm.]: Um Juge ber Baume unter bem Moofe.

Puppe]: Rothbraun. Enem. Im nachften Frubjabr.

#### 94. Noct. had. Genistae. Ginftereule.

tleberall nicht felten. Juni, Juli †]. Bor der letten häutung bräunlichgrün, im jüngern Alter gelögrün; nach der letten häutung aber gummigutgelb und durchaus mit subiilen, rothbraumen pünktchen bestreut. Der Kopf ist etwas grünlicher und dat zwei rothbraume halbgirkel, welche mit der converen Seite sich gegen einander kehren. In den Seiten laufen schiefe, braunrothe Stricke. Die Luftlöcher sind braunroth, und unter ihnen ist eine gleichfarbige, aber etwas blassere Linie. Besenpfrieme (Spartium scoparium), von Ginsterarten (Genista germanica, pilosa, sagittalis et tinctoria) und heidelbeeren (Vaccinium myrtillus).

Berm.]: In der Erbe,

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im fommenden Frubjahr bis Enbe Juni.

#### 95. Noct. had. Gemina.

Sachsen, Franken u. f. m. Marg, April 5+]. Grau mit schwarzen Punften und schwarzem Radenschilde. Niedere Pflangen. Entw. 3m Juli.

### 96. Noct. had. Contigua. Butheinricheule.

Allienthalben in Deutschland, jedoch nicht baufig. August, September ?]. In der Jugend gelbgrun mit gelben Ginschnitten der Ringe. Ueber den Rücken laufen zwei dunkelgrune, auf den Geiten und über den Füßen gelbe Linien. Bei der vorletzten Sautung wird sie dat olivengrun, bald gimmetsarbig, stete mit gelben Streisen. Bei der legten Hattung wird sie noch dunkselben Streisen. Bei der legten Hattung wird fie noch dunks

fer, rötslich ober rothbraun, die gelben Linien werden bläffer ober abgebrochen. Selten bleibt die Grundfarbe olivengrun, wie auwor. heidelbeeren (Vaccinium myrtillus), Besenpfrieme (Spartium scoparium), Ginfterarten, Jacobsfraut (Senecio iacobaea) und Gutheinrichsfraut (Chenopodium bonus Henricus).

Berm.]: In der Erbe.

Puppe]: Rothbraun glangend, nach vornen ziemliche ftart, binten mit doppelter Spife. Entw. Im Mai.

97. Noct. had. Aeruginea.

Bis jest nur in Defterreich befannt. April, Mai +]. Der Kopf braungelb, die Grundfarbe des Körpers weißgelb, auf ben drei ersten Abschnitten rothgelb geriefelt. Auf der öfterreichischen Eiche (Quercus austriaca).

Bermi]: In der Erbe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m Geptember.

98. Noct. had. Convergens. Zwergeicheneule.

In Defteich, aber nicht baufig. April, Mai +]. Beinfarbig, mit einer abgesepten, gelblichen, rothbraun begränzten Rücken: und Seitenlinie. Der Ropf ift bellbraun, auf bem zweiten und britten Gelenke fteht eine Querreihe kleiner, dunkel rothbrauner Punfte. 3wei weiße Seitenstreifen laufen über den Rucken. Eichen (Quercus).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Rothbraun, bie Enbfpige befteht aus mehreren Borften. Entw. Im August, September.

99. Noct. had. Distans.

Rur in Deftreich befannt. Mai, Juni †]. Hellgrun mit einem gelben Seitenstreifen und febr ichlank gebaut. Gichenarten (Quercus).

Berm.]: In ber Erbe.

Puppel; Rothbraun, folbig, mit feinen Endfpigen. Entw. 3m Muguft, Geptember.

100. Noct. had. Proten. Zerreicheneule, Fruh-

In mehreren Gegenden. April, Mai † ]. Der Ropf bellgrun, mit zwei weißlichen, schwarzeingefaßten Dreiecken und einem gelben Salefragen. Der Korper fcmuniggrun, mit gang feinen bunfleren Bunften, einer gelben Ruden Jund abnlichen Seitenlinie nachfieben Luftlodern. Giden (Quercus).

Berm. ?: In ber Erbe.

Puppe]: Bell rothbraun ohne Glang, vorn verbaltnifmäßig fehr bid, binten ichmal und fpinigfaulaufend, mit zwei Endborften. Entw. Anfangs Geptember.

#### 101. Noct. er. Pteridis. \*) Flügelfarreneule.

Eine große Seltenheit im nördlichen Deutschland, in Böhmen und Ungarn. August, September †]. Der Ropf hellbraun, der Leib hellgrun, auf jedem Gelenke ein weißer, braungefäumert, mit den Spisen hinterwarts gekehrter halb wond, unter demfelben ein weiß und brauner Srich, als Einsassung bes Getenfes. Ablertraut (Pteris aquilina).

Berm.]: In ber Erbe, mo fie als Raupe, ben gangen Binter liegen bleibt, und erft im April die Raupenhaut abstreift.

Puppe]: helbraun, jugefpiftt. Entw. Im Mai oder Juni bes folgenben Jahrs.

### 3wolfte Gattung. Phlogophora.

#### Raupen.

Gie find fein gestrichelt, auf bem letten Abfat boderartig er-

#### Bermandlung.

Diefelbe gefchieht in der Erde in leichten Geweben oder Sohlen.

### 102. Noct. phlog. Scita. Erobeereule.

herr Dahl fand und erzog die Raupen vor 18 Jahren bei Braunfcmeig, fonft ift fie bis jegt noch nirgende weiter erzo-

<sup>\*)</sup> Diese gehort nach Treitichte gu einer für fich allein bestehenben Gattung, welche Bridpus beißt, wovon fie nur allein bis jest bekannt ift.

gen worden. April, Mai †]. Der Kopf flein und schwarzlich, ber Korper safigrum. Ueber bie Mitte des Ruckens geht ein bellerer Streifen, zu beffen beiden Seiten eine Wartige Zeichnung und einzelne, fleine Bargen fteben. Erbbeeren (Fragaria vesun) und Beilchen (Viola odorata).

Berm.]: In der Erde.

Puppe ]: Dunkelbraun, ichlant. Enem. Unfange Juli.

# 103. Noct. phlog. Meticulosa. Mangolveule. Scheus eule. Adatflugel.

In allen Gegenden von Deutschland einheimisch und fast gemein. 3mei Generat. Mary, April - Juni 5]. Gradgrun, auch rindenfarbig braun. Gie bat mehrere einzelne haare auf dem Rorper. In den Ginfcnitten ift fie lichter und durchfichtig. Ihre Rudenlinie ift duntler, in ber Mitte wie mit einem abgefenten, weißen Jaden durchzogen. Un beiden Geiten laufen auf jedem Belente duntlere, fchiefe Striche berab. Die Seitenlinien gleichen ber Rudenlinie, nur find fie noch weißer. Ufter ift ein fleiner Soder, mit ermas duntlerer Farbung. Mangold (Beta vulgaris), Ladviolen (Cheiranthus chairi), Levfojen (Cheiranthus), Reffeln (Urtica), Bingelfraut (Mercurialis annua), Gaucheil (Anagallis arvensis), Suhnerdarm (Alsine media), gemeinen Schierling (Conium maculatum), Pimpinelle (Pimpinella), Goluffelblumen (Primula), Bermuth (Artemisia absinthium) und Bollfraut (Verbascum thapsus).

Berm.]: In einem leichten Bewebe in ber Erde.

Puppe]: Blangend rothbraun, mit feiner Enbipine. Entw. In 3 bis 4 Bochen. Die zweite Generat. im Juli.

# 104. Noct. phlog. Lucipara. Brombeerstraucheule. Purpurglang.

Mirgends felten, in den meisten Gegenden von Deutschland. Auguft, September, Oktober + |. Der Körper gang glatt, von einem frischen Grasgrun, an den Ginschnitten der Ringe aber und in den Seiten etwas lichter. In der Bestalt gleicht sie denen der vorbeschriebenen Arten. Der Ropf ift braun; jeder Ning hat dunstergrüne, schiefe, gegen die Mitte sich perbinbende und ftarker werdende Streifen. Die Luftlöcher sind dunkelbraun, unter ihnen läuft eine weißlichgelbe Linie. Der leste Ring hat den früher bei den andern Arten schon erwähnten Höcker, und rechts und sinks zwei weiße Punkte. Die Borbersüße sind roktarbig, die Bauchsüße grün. Brombeeren (Rubus frutiosus), Steinbeeren (Rubus saxatilis), Sauerampfer (Rumex acetosa), Steinbeeren (Rubus saxatilis), Camillen (Matricaria chamomilla), Steinbeeren sativa), Camillen (Matricaria chamomilla), Steinflee (Trisolium melilotus), Natterkopf (Echium vulgare), Ochsnyange (Anchusa officinalis) und Schöllfraut (Chelidonium majus).

Berm.]: In der Erde in einem leicht geleimten Bewolbe.

Puppe]: Glangend rothbraun, an ihrer Endspige mit zwei einmarts gekrummten, wie ein S gestalteten hachen. Entw. Im Mai ober Juni.

## 105. Noct. phlog. Fovea.

In Ungarn. Sommer †]. Der Ropf braunrorh. Der Körper ift gelb; über ben Rücken zichen röthliche, ichildartige Fleden, welche von zwei gelben Linien neben ihrer Mitte durchschnitten werden. Die Schilber der drei ersten Gelenke sind am dunkelften, mit kleinen, ichwärzlichen Warzen und gleichen einzelnen haaren beseht; auf den folgenden bleicheren Schilbern sind diese Warzen weniger sichtbar. Die Luftlöcher hängen als kleine, dunkle Ringe an den Ecken der Schilbe, dann sind die Seiten rein gesch; über den Tüßen aber werden sie, wie die ganze Unterseite, röthlichgelb. Am lenten Gelenke oberhalb zeigt sich ein kleiner, stumpfer Höcker. In der Rube bebt sie den Ropf in die Höhe, fast über den Rücken, und streckt ibre Brunkfüße im halben Sirkel von sich. Lebt auf niedern Eichenbüschen.

Berm.]: In leichtem Bewebe. Entw. Im Berbft.

## Dreizehnte Gattung. Miselia.

#### Raupen.

Gie haben lebhafte Farben und eine Art von Saleband. Gie gichen bie erften Welenke im Stande der Rube ein, an den letten

Gefenten zeigen fich boderartige Erböbungen und lange Nachschieber. Ihr Aufenthalt ift gewöhnlich zwischen ber Rinde und auf bem Stamme ber Baume; die erftere macht hiervon eine Audnahme.

#### Bermandlung.

In der Erde, mit ober ohne fefte Bemebe.

### 106. Noct. mis. Comta. Lichtroscheneule.

In einigen Gegenden Deutschlands, boch felten. Zwei Generat. Juni — August, September + ]. Grau, auf dem Auden dunkel punktirt. In den Saamenkapfeln des zweihäusigen Lichtröschen (Lychnis dioica).

Entw.]: In 14 Tagen. Die zweite Generation überwintert bie

jum Mai.

107. Noct. mis. Culta. Solzbirneule.

In Destreich, Ungarn, einzeln auch in mehreren Gegenden Deutschlands, jedoch nirgends häusig. August, September +1. Der Kopf grünlich, mit schwarzen Zeichnungen. Die drei ersten Gesente den des Körpers sind zielchfalls grün; auf ben zwei ersten befinder sich eine seinen grünen Mittelstreisen und zleichzefärdte Seiten, der Grund sinst und rechts, neben der Mitte wird fleischfarben, und der ganze Körper ist weiß punktirt. Auf bem legten Gelenke befinden sich zwei Paart turze höcker. Gie wächsteht sie flangsam, frist nur des Nachts und sist wacht, Schlenken verstecht. Weistdort (Orataegus oxyacantha), Schleben (Prunus pinosa) und Zwerschen (Prunus domestica).

Berm.]: In einem festgeleimten Erdballen.

Puppe]: Rothbraun. Enew. 3m Mai.

## 108. Noct. mis. Oleagina. Schleheneule.

In Deftreich; in andern Gegenden von Deutschland seltener April, Mai +]. Der Nopf flach, dunkelblau, mit gelblichen, einzelnen hadren. Die Grundsarbe ift aschgrau, mit schwarzen und rothen Quakten; ber erfte Ring ift blutroth und schwarzen punktirt, der lehte hat vier Spifen. Ueber den Rucken giebt

ein fcmarger, abgefehter Streifen. Sie ift febr lebhaft, wenn fie berührt with, und schnellt fich gern qu ihrer Rettung weitet. Schleben (Prunus spinosa), Beifdorn (Crataegus oxyacantha). Berw.]: In einem außerft funftiden blätter- ober facherweife über einander gefegten und mit Erde umgogenen, feibenen Gemebe.

Puppe]: Braungelb, befondere bid. Entw. Im Mar; oder April.

# 109. Noct. mis. Oxyacanthae. Beistorneule. Hody: schwanzeule. Buchfink.

lleberall in Deutschland, und ift ziemlich gemein. April, Mai +] Sie wechselt außerordentlich in der Farbe ab; bald ist sie weiß und braun, bald schwarz und braun, wohl auch mit ganz matter, versoschener Zeichnung. Auf allen Absahen weiße Wärzschen, und auf dem vorlesten zwei doppelte Spienen. Sie sie sie net auf auf dem vorlesten zwei doppelte Spienen. Sie siehe me Tage an den Stämmen und frist nur des Nachts. Weißdorn (Crataegus oxyacautha), Schleben (Prunus spinosa), Apfelbäumen (Pirus malus) und Pflaumen (Prunus domestics).

Berm.]: In einem bichten, ovalen Gefpinnfte grifden Blattern ober Mood, auch in ber Erbe.

Puppe]: Did, braungelb. Entw. Im August ober Geptember.

# 110. Noct. mis. Bimaculosa. Ulmbaumeule. Doppels fled.

In einigen Gegenden Deurschlands, jedoch seiten. Mai † ]. Der Kopf bellgrau, mit einem braun eingefaßten Schilde. Der Leib nadend, braum, auf den brei ersten Ringen dunkler; auf jedem Gelenke stehen weiße Punkte, mit feinen Wargen. Ueber ben Füßen läuft ein geschlängelter, dunkler Strich, barunter ein helleres Band. Am seinen Gelenke stehen gwei erhöhte Spigen. Rüftern (Ulmus campestris).

Berm. u. Puppe]: Auf die nämliche Beife, wie bei ber vorhergehenden. Enem. Im Auguft.

111. Noct. mis. Aprilina. Rahneicheneule. Uprileule. Taft in allen Gegenden von Deutschland nicht feiten. April, Mai +]. Nadend, einbenfarbig braun. Der Kopf beinabe ichwarg, mie gelblichen Punften. Auf bem Ruden geht eine

unterbrochene, weißiche Mittellinie, mit gelben und weißen Bunftchen zu beiden Seiten. Dann folgen zwei weißliche, zaclige Linien, welche die Grundfarbe zu einer Kette von Schilbern einschließen. Gegen die Fiffe stehen viele bellere, gelbbraune Atomen. Sie wird balb fehr dunfel, bald auch weißgrau oder aschgrau in der Grundfarbe angetroffen. Sie lebt am Tage zwischen der Rinde und ben Spalten der Lichbäume, von wo sie des Rachts binaufsteigt.

Berm.]: In ber Erbe.

Buppe]: Schlanf und braun. Entw. Im Auguft ober Gept.

## Bierzehnte Gattung. Polia.

#### Raupen.

Radt, mit Punften bestreut und einem auffallenden Geitenftreifen. Gie leben auf nieberen Pflangen.

#### Bermanblung.

In leichtem Gewebe unter oder auf ber Erde.

## 112. Noct. pol. Chi. Agleneule, griechifches Chi.

Nicht felten in Deutschland. Zwei Generat. Mai, Juni — August, September †]. Der Kopf ist flach und gradgrün. Der Leib nackt und schlank, hat sehr seichte, kaum zu erkennende Einschnitte, ist auf den Seiten gradgrün, über den Rücken meergrün. Beide Farben find durch eine weiße Linie getrennt. Eine andere Linie läuft über den Küßen. Beide weiße kinien suweisen, vorzüglich vor der Berwandlung, auch heligeld. Bauch und Jüße sind gradgrün. Ageley (Aquilegia vulgaris), Moodbistel (Sonehus olerareus), hafenfohl (Sonehus arvensis), Kletten (Arctium lappa) und Salat (Laetuca sativa).

Berm.]: In einem unter bie Gutterpflange gesponnenen, garten,

meißen, burchfichtigen Gemebe.

Buppe]: Dunkelbraun, mit ichmarglicher Endspife. Entw. In 6 bis 8 Bochen. Die zweite Generation im nächten Frühjahr.

# 113. Noct. pol. Serena. Schirmhabichtefrauteule, perlweiße, hellbraunstreifige Gule.

In mehreren Gegenden von Deutschland nicht selten. Mai, Juni †]. Rackt, walzenförmig, ohne eine Spur von haaren, der Kopf erböfarben, der Leib grünsichgeld, mit vielen dunkelbraunen Pünktchen und bellerem Unterleib. Nach häusigeren Besokachtungen unterliegt sie in Farbe und Zeichnung öfteren Beränderungen. Sie wird selten gefunden, weil sie bei der mindesten Störung, sich zusammenrollt und durch Fallen unter die Pflanzen ihre Rettung sucht. Schimhabichtkaut (Hieracium umbellatum), auf dem rauhen Löwenzahn (Leondoton hispidum et hirtum) und auf dem Sumpfhasenfohl (Sonchus palustris).

Berm.]: In einem leichten Gemebe, unter ben Stengeln ihres Futtere.

Puppe]: hellbraun und glangend. Entw. In 3 bis 4 Bochen Spatlinge überwintern und liefern ben Schmetterling im Mai bes folgenden Jahres.

## 114. Noct. pol. Dysoden. Wildlatticheule. Wellenlinie.

In mehreren Gegenden Deutschlands selten. Mai, Juni † ]. Racke, hat eine angenehme, bunkelgradgrune Grundfarbe und wird burch erhabene, glangende Punkten chagrinartig raub. In den Seiten, nahe über den Füßen, geht ein weißer oder weißlichgelber Streisen. Die Luftlöcher find gelblich. Der Ropf ift dunkelgrun und am dunkelsten sind die Unterseiten und Füße. Gartensalat (Lactuca sativa), Agelen (Aquilegia vulgaris), Petersilie (Apium petroselinum) und mehreren Arten von Beifuß (Artemisia).

Derm.]: In einer geleimten Erdboble.

Puppe]: Sell rothbraun, glangend. Entm. Im Anguft ober September.

### 115. Noct. pol. Flavicineta. Rirfdeneule.

Richt häufig. Mai, Juni \* h]. Nackt, schlank, glatt und gegen den Kopf augespist. Derselbe ist glänzend braun und klein, der Körper aber heller oder dunkter grün, mit vielen garten Punkten, auf den Einschnitten allezeit blassen. Ueber den Rücken gebt ein dunkter Mittelsreisen, über die Füße ein breiter, gelber Seitenstreisen. Die Luftlöcher sind roskarbig gerändert. Weiden (Salix), Beisuß (Artemisia vulgaris), Stacksleeren (Ribes grossularia), Wildlattich (Lactuca virosa), Umpfer (Rumex) und Wegwart (Cichorium intydus).

Berm.]: In der Erde, in einem ausgeleimten Gemebe.

Puppe]: Glangend rothbraun, mit furger, fcmarger Endfpife. Entw. Im Muguft oder September.

## 116. Noct. pol. Serratilinea. Staubgraue Gule.

Rur bei Wien bis jest bekannt. Mai, Juni +]. Grau, ohne Glang und Zeichnung, liegt bei Tage unter Steinen verborgen, und nahrt fich vom fpigen Wegerich (Plantago lanceolata).

Berm.]: In der Erbe. Entw. 3m Juli.

### 117. Noct. pol. Advena. Maieneule.

In mehreren Ländern, jedoch nirgends häusig. November bis aum nächsten Jahr im Mai, wo solche erwachsen sind \* h.]. Sie häuten sich öfters (sechsmal) und ändern dabei oft ihre Karben. In der erkten Jugend sind sie ganz schwarz, mit schwarzem Kopse; beim zweiten und dritten Male fleischfarbig, mit schwarzem Kopse; beim dweiten und britten Male fleischfarbig, mit Howarzem Kopse. Im erwachsenen Zustande wird die Rauge bräunsich siesten der Instantien der Baufande wird die Rauge bräunsich siesten geschwarzen Kopse. Im erwachsenen Zustande wird die Rauge bräunsich siesten der Einschnitten und gegen den Bauch in ein sanstes Blaugrau übergeht. Die ganze Derstäche bebecken kleine, geschängelte Erriche. Ueber den Rücken läust eine weißliche, von zwei schwarzbraunen Linien eingefaßte, Längslitike, won zwei schwarzbraunen Linien eingefaßte, Längslitik, ub eren beiden Seiten wier weißliche, sehr ausgezeichnete Punstelliegen. Das Mackenschild ist schwarzbraun, mit drei weißlichen Strichen. Der Kops einfardig blaßgelb, und gleichfardig mit

ihm find die Juge. Lowenzahn (Leontodon taraxacum), Gartenfalat (Lactuca sativa), Meier (Alsine media), Taubneffeln (Lamium album), Beidenfägden, am liebsten an heidelbeerblättern, in hoben Baldungen in Menge.

Berm.]: In ber Erde. Entw. 3m Juni.

# 118. Noct. pol. Tineta. Silbergraue, blantpurpurroth gemischte Gule.

In mehreren Gegenden, jedoch felten. November bis im nächften Mai † \$\frac{1}{2}\$. Lehmgelb, schwärzlich gerieselt, vorzüglich dickt auf ben drei ersten Getenken, wodurch diese sast ganz schwärzlich erscheinen. Ucber dem Rücken liegt auf jedem Ablasse oder Gelenke ein großes, schwarzbraunes, verschobenes Viereck; alle diese Vierecke hängen zusammen, und sind in der Mitte von einer weißlichen Rückenlinie durchzogen. In den Seiten, nahe über den Küßen, sauf eine schwarze Linie bin, und über ihr liegt auf jedem Gelenke eine schiefe, furze, schwarzbraune Linie. Der Ropf ist orangebraun, draunlich punktirt, mit einer schwarzbraunen, farken Gabelzeichnung. Brust und Bauchsüße sind sehngelb. Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus).

Berm.]: In ber Erde.

Buppe ]: Groß, lebhaft und mit vielen fleineren Spigen verfeben. Entw. Bierzehn Tage fruber ale Advena.

# 119. Noct. pol. Nebulosa. Rerzenfrauteule, Rebel-

In mehreren Gegenden nicht felten. 3wei Generation. Marb, April — Juni \$\frac{1}{2}\]. Hellbraun, auch bräunlichgrau. Ueber den Rücken laufen erdbraune oder schwärzliche, rautensörmig zusammendängende Flecken. Sine feine, undeutliche, abgebrochene, weiße Linie geht über den Rücken; die Seiten sind mit einem tiesbraunen Schatten angestogen und haben auf jedem Ninge einen, nach hinten sich neigenden, schwärzlichen Strich. Der Kopf ist bellbraun, dunster gegittert; die Luftider sind gelt. Der Körper ist mit einzelnen, hellbraunen Härchen bewachsen. Ihre Gestalt ist walzenswing, rückwärts flächer. Zwischen den

Blattern bes Bollfraute (Verbascum thapsus). Gie frift mir bes Rachts.

Derm.]: In ber Erbe, ober auf ihr, in einem mit Erdfornern permengten Bewebe.

Puppel: Glangend hellbraun, ichlant, mit zwei Endfrigen. Gutw. In brei bis bier Boden.

### 120. Noct. pol. Occulta.

In Steiermark und Destreich. Mai, Juni †]. Schwarzblau, mit einzelnen weißen Punkten, mit fünf gelben Rücken = und Seitenstreisen. Salat, (Lactuca sativa) Löwenzahn, (Leondoton taraxacum).

Berm.]: 3m Juli in ber Erbe.

puppe]: Tiefbraun, tolbig, mit zwei bunnen Endfpigen. Entw. Im August, ober nach ber Ueberwinterung im nachsten Fruhjahr.

#### 121. Noct. pol. Herbida. Ruhwaizeneule.

Destreich und Nordbeutschland. Frühling \$\frac{1}{2}\]. Hellgrün, mit einem aschgrauen Ropf. Ueber den Rücken gebt eine unterbrochene, weiße Linie, mit acht spatensörmigen, schwärzlichen Flecken, Die Seiten sind beller, in denselben kugelförmige schwärzliche Flecken, worin die weißen Luftlöcher als Puntte sich besinden. Meerrettig (Cochlearia armoracia) und einigen andern Kräutern und Küchengemächen; vor der Ueberwinterung auf Brombeerstauben (Rubus froticosus).

Berm. ]: In ber Erbe.

Puppe]: Sell rothbraun, mit zwei feinen Endfpiten. Entw. Im

# 122. Noct. pol. Texta. Braune, weismolfige Band-

In einigen Gegenden Deutschlands (Darmftabt, Frankfurt) Frühling ?]. Weißlichgrau, mit abgesepten, schwarzen Linien über dem Auden. Am Tage ruht sie ausammengerollt unter durrem Laube, ober an den jungen Burzeln des Hockbartes (Tragopogon prateuse). Berm.]: In der Erde.

Puppel: Braun, glangend blaubeduftet. Entw. Im Juli ober Auguft.

123. Noct. pol. Caesia. Graublaue Gule.

In Steiermart und Eprol, auch noch in einigen andern Gegenben. Frubling +]. Glatt, Ropf und Aragen meergrun, mit einer weißen Linie auf jeder Seite, die Rudenlinie fehlt. Un niedern Pflangen. Entw. Im Juli ober August.

## Funfzehnte Gattung. Trachea.

#### Raupen.

Sie haben auf bem Rucken und in den Seiten helle, beutliche und so breite Streifen, daß sie mit ber dunkleren Grundfarbe fast im gleichem Berbaltniffe stehen. Sie leben, wenn schon am Tage verborgen, dennoch in freier Luft.

Bermandlung.

Diefelbe gefdieht unter ber Erde.

# 124. Noct. trach. Atriplicis. Melbeneule. Bilber: vogel. Melbenfauger.

Richt selten, in ben Rheingegenden und in Franken beinahe gemein. Juli, August, September +1: In der Jugend ift sie grun mit der Reihen weißer. Augenpunkten, in der dritten haurung wird sie braun und behält die vorige Zeichnung in der vierten erreicht sie endlich die sehie Gestalt. Der Kopf bat die bellröthliche Farbe des Körpers und einigen Glang. Längs den Rüßen läuft ein ockergelber Streisen. Die er diesem befinden sich zwei blafgraue, gleiche Linten, auf der Mitte des Ruckens aber ein einsacher schwarzgrauer Streisen. Dieser letzte sowohl als die beiben vorsbergebenden sind mit weißen, gart schwarz eingeglassten Punften gegiert, so, das auf jedem Ainge in jedem Streisen

brei Punfte in einer Reibe fteben. Ueber bem After, auf jeder Geite des Rudens, ift ein fcmary begrangter, gelber Gletten. 3mifden ben Streifen zeigt fich ber Grund mit garten ichmargen Punfichen bestreut. Gie bat einen langfamen Buche und trage Bewegung. Benn fie Befahr merte, rollt fie fic Bufammen und verfucht burch Sallen gu entfommen. pfer (Rumex acetosa), Schafampfer (Rumex acetosella), am Stöbfraute (Polygonum persicaria), Bafferpfeffer (Polygonum hydropiper), Ganfefuß (Chenopodium) und Melbenar: ten (Atriplex).

Berm.]: In ber Erde, ohne Gespinnft. Puppe]: Did, glangend rothbraun, mit einer Endspige. Entw. Im, Mai oder Juni bes folgenden Jahrs.

### 125. Noct. trach. Praecox. Mooddifteleule. Roth: faum:

Richt felten in Cachfen, Franken und am Rhein. - Frubling + 5 ]. Grau, grunlich, oranggelb gemifcht, mit bellgrauem Rudenftreifen von dunfter Ginfaffung, neben bemfelben Au beiden Geiten oranggelbe Streifen, mit grunlichgrauer Ginfaffung. Der Ropf bellglangend braun. Das lette Blied, Die Nachfchieberfuße und Bruftfuße, grunlichgrau, Die Bauchfuße braungelb. - Gie ift febr trage und liegt meiftene gusammenge-Moodbiftel (Sanchus oleraceus), Sinnfraut (Viola tricolor). -

Berm.]: In ber Erbe, obne Befpinnft.

Puppe]: Glangend rothbraun. Entw. 3m Juni.

### 126. Noct. trach. Porphyrea. Purpurbraune, buns felgesprengelte Gule.

In mehreren Begenden Deutschlande, Riederfachfen, am Rhein u. f. w. August +]. Sochgelb, mit einem auf jedem Gelenke abgebrochenen, meißen Rudenftreifen. Daneben, auf jeder Geite, geht ein abgebrochener gelber, und über ben Sugen ein ganger, rothlicher Langestreifen. Der Ropf braun, in der Mitte mit einem weißlichen Striche. Sgibe (Erica herbacea).

Berm.]: In einem gufammengefp. Erbballen.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m nachften Frubjahr.

#### 127. Noct. trach. Piniperda. Kobreneule.

Bird oft in mehreren Gegenden wegen ihrer großen Angabl bochft gefährlich. Juni bis August. \*]. Nacht, der Kopf glatt, glangend, hornartig beinahe bergformig, gelb mit einem feinen rotten Ren überzogen. Die Grundfarbe des Körpere ist grun, über den Rücken läuft ein weißer Streifen, zwei laufen in jeder Seite und ein rotber oder orangefarbiger nahe über den Küsten unter dem hellen, untersten, weißen Streifen. Der Bauch grun, die Juse brauntich. Sie hat viele Teinde und unter hunderten somnt kaum eine davon. Auch der Wechsel der Witterrung, eintretende Kälte oder Nässe tödet sie leicht. Ge sind also ihrer dauernden Bermehrung mächtige Gränzen geseht. Töhre (Pinus sylvestris).

Derm.]: In der Erde.

Puppe]: Rothbraun oder ichmargbraun. Entw. Im Mai und Juni bes nachften Jahre.

### Sechezehnte Gattung. Apamea.

#### Raupen.

Sie leben fammtlich, fo weit fie befannt find, an den Burgeln von Gradarten oder niederen Pflangen, find gegen das Ende verbunnt, mit Bargen oder erhabenen Punften befest und ohne lebhafte Farben; ruben bei Tage verbergen.

#### Bermanblung.

In der Erbe.

# 128. Noct. apam. Nictitans. Raffanienbraune Gule. Beigniere.

In mehreren Gegenden Deurschlands einheimifch. Mai, Juni †1. 2Balgenformig, einfarbig, schmuchig, braun. Der Ropf gelb mit

braunen Linien beseichnet. Auf jedem Ringe fieht gu jeder Seite der Rudenader ein brauner Punft. Un den Burgeln des Grafes

Berm.]: In ber Erde, in einer Boble.

Puppe]: Glangend, buntet oraniengelb, an welcher die Augen und bie Mugelgefente fich ale schwarzliche Gleden ausnehmen. Entm. Rach 18 Monaten.

# 129. Noct. apam. Strigilis. Zwergrispengraseule. Dreiring.

In vielen Gegenden von Deutschland im Ueberfluß. Märg, April. † § ]. Schmunig weiß, nackt. Den gangen Ruden deckt ein breiter, violetter Streifen, welcher ber Lange nach durch eine weiße Mittellinie getheilt ift, auch find die Ringeinschnitte weiß. In jeder Seine zwei violette Längesfreisen, von benen ber untere dunkler ift, die Luftlöcher sind schwarz. Der kleine Kopf und der Nackenschild sehr blaß, gelb bräunlich, und um die Fregwertzeuge gang braun. In den jungen Sprößlingen des Grases. Berw.]: Zwischen zusammengeroltten, durren Blättern, in hoblen

Berm.]: Bwifchen gusammengerollten, burren Blattern, in bobiel Pflangenftengeln oder unter Mood.

Puppe]: Glangend braun, giemlich gerundet. Entw. Im Juni v. Juli.

#### of 130. Noct. apam. Basilinea. Quedeneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mars + h]. Graubraun, mit einer breiten, weißlichen Ruden= und bergleichen Seitenlienie, das erste Gelenk so wie die Schwanzklappe zeigt sich schildartig braun. Jeder Ring führt mehrere ftelf behaarte Wärzhen. Der Kopf ist belbraun glanzend, mit zwei dunklen Strichen. Die Auflicher schwarz, weiß aufgeblick. Bauch und Füße sind schwuhig weiß. Ihr Gebiß ist fehr scharf, sie mordet und verzehret andere mit ihr eingesperrre Raupen. Auf gemeinem Grase.

Derm.]: In der Erbe.

Puppe]: Rothbraun, mit vier Stielfpigen. Entw. Mai, Juni.

# 131. Noct. apam. Infesta. Erbfarbene mattge-

In mehreren Gegenden Deutschlands. Frubling +]. Der Rorper malgenformig, von lichtbrauner Farbe, mit brei verloschenen dunfeln Streifen, einem über dem Ruden und einem in jeder Seite, auf den Zwischenräumen fieben schwarze Punitte. Der Kopf bellbraun mit schwarzen Strichen. Sie ift schwer zu finden. Borthaus fand sie ein einzigesmat unter Steinen und ift bis jest nicht wieder gefunden worden, beshalb fennt ma auch ibre. Jutterpflanze nicht.

Berm.]: In der Erbe. Entw. 3m Mai.

### 132. Noct. apam. Cespitis. Bafengraseule.

In mehreren Gegenden von Deutschland nicht selten. April, Mai + 5]. In der Jugend grun, mit weistlichen oder gelblichen Streifen, am Ropfe bellbraunlich. Rach ber lehten hautung wird sie dunkelbraun glangend, die Streifen farben sich duntler; der erste und leste Ring werden ichmarz. Eine schwarzbraune Barietat soll matter gefarbte Streifen baben, geschweizbiger sepn und den funftigen Mann andeuten. Basengrab (Aira geapitosa), Queden (Triticum repens),

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Glangend rothbraun, am hintern Ende mit zwei Spig, gen; fie muß bei der Zimmererziehung feucht gehalten werden. Entw. Nach funf Boden.

# 133. Noct. apam. Leucographa. Pfeilbraune, weißgezeichnete Gule.

In Sachsen, ben Rhein: und Maingegenden. Mai, Juni + 1. Grun, mit weißen und braunen Atomen bestreut. Durch Unbäusung der braunen Atomen werden schräge Striche gebildef Uleber den Füßen läust eine glatte, rostfarben angestogene und oben durch eine schwarze Linie begränzte Seitenbinde. Der Bauch ift grun. Der Kopf grun, mit zwei braunlichen Keiskrichen. Spisewegerich. (Plantago lanceolata).

Berm.]: In der Erde. Entw. Im April des nachften Jahre.

### 134. Noct. apam. Bella. Megericheule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. April, Mai † ]. Die Grundfarbe ift ein blaffes, mit vielen hellen Strichen gemaffer-

tes Erbbraun. Der Ropf bat an ben Seiten weiße Heden, ift fonft tiefbraun. Ueber den Ruden giebn fich brei blaffe, dunkel eingefaßte Linien; an jeber Seite ftebt ein breiter, blaffer Strich, in welchem die Luftöcher ale tleine schwarze Punkte fleben. Subnerdarm (Alsine media) und niedere Pflangen. Sie frift nur bes Nachtes.

Berm.]: In einem mit Erbfornern vermifchtem Bemebe.

Puppe]: Glangend braun, mit einer Endfpipe. Entw. Nach drei Monaten.

#### 135. Noct. apam. Umbrosa.

Biemlich felten. April, Mai + 5. Lebt febr verftedt?. Beiglichgrau, mit ichmargen Langestreifen auf beiben Seiten bes Ruttens. Grad und niedere, Pflangen.

Berm.]: In ber Erbe, in einer leicht geleimten Rapfel. Gie liegt 3 Monate, dann erft wird fie Puppe.

Duppel: Gewöhnlich rothbraun. Entw. Im August.

# 136. Noct. apam. Testacea. Sandfarbige, flein-

Sehr selten. April, Mai † h !. Sie ist verbaltnismäßig furz und bick und bat ein sehr gerunderes Ansehen. 3er garbe gleicht der eines Regenwurms. Die haut ift glänzend nacht, obne sichtbare Barzden. Der Kopf ist ziemlich groß, rund, blaß, gelbbraun. Gben so ist da anschnliche Rackenschild gefart, der jedoch ringsum dunkel eingefaßt ift. Der 11te und 12te Ring haben oben, jener ein kleineres, biefer ein kurzeres aber breites Schild; mit einem ähnichen, größern Schilde ift die Afterklappe bedeckt. Sie lebt im Grase vom untersten Theile der halme, ohne die Burgel felbst zu berühren.

Puppe]: Lichtbraun, ziemlich ichlanf und glangend. Entw. Rach

### Siebenzehnte Gattung. Mamestra:

Raupen.

Sie führen lebhafte garben und Streifen und leben auf boberen Bflangen, pornamlich Ruchenfrautern.

Bermanblung.

Unter ber Erbe obne Gefpinnft.

#### 137. Noct. mam. Pisi. Erbfeneule, Gulfenfreffer.

Allgemein in Deutschland bekannt. Mal, Juni, Juli \*1. Sie ist schlank, fleischsfarbig, ber übrige Körper rothbraun, bicht dunseselbraun bestreut und mit bandförmigen, bellgelben Streisen, woo von einer zu beiden Setten des Audens und ein anderer über ben Küßen sieht. Im jüngern Alter ift sie grun oder braunlich, mit gelben Streisen. Auch erwachsen ift oft die Grundsarbe braungrun. Wenn man sie berührt, richtet sie den halben Körper in die Hobe und fabrt sehr sichnell, wie zur Vertheibigung, damit umber. Rittersporn (Delphinium consolida), Bohnen (Phascolus), Widen (Vicia), Erbien (Pisum), Ampfer (Rumex) und mehrere Grad und Kleearten.

Rerm. ?: In ber Erbe in einem meichen Gespinnfte.

Puppel: Rothbraun, mit rothen Ginfconitten und duntlen Puntten. Entw. Im Mai oder Juni des nachsten Jabre.

## 138. Noct. mam. Oleracen, Ropflatticheule, Bur: gelnager.

Ift allenthalben gemein. Juli, August, September \*]. Bor ber letten Sautung ift fie grun. Ueber ben Ruden und zu beiben Seiten besselchen läuft eine weiße, schwarz eingefaßte Linie und zwischen biesen steben auf jedem Gelenke zwei weiße, schwarz eingefaßte Punkte. Nahe über dem Bauche ift ein zitrongelber Streifen, welcher vom Kopfe bis and Ende des Körpers bin-läuft. Der Kopf ift gelbbraun. Nach der setzen Sautung dat sie meistens eine gelbbraune, oder röthlichtraume Grundsarbe. Ueber den Ruden und in jeder Seite läuft ein dunkter Strei-

fen und der Streifen nabe über den Sugen, der porbin gelb mar, fallt jest gang ind Beife. Der Bauch und Die Rife find hellbraun. 3mifchen ben brei bunteln Streifen fieht man jest, ftatt ber meißen, ichmarge Bunfte. Dft tritt biefe ale allgemein angegebene Beranderung nicht ein, und man vermuthet, und amar nicht mit Unrecht, das verschiedenartige gutter babe bierauf Einfluß. Robl (Brassica oleracea), Lattich (Lactuca sativa). Mangold (Beta). Bafferpfeffer (Polygonum hydropiper). Motraut (Polygonum persicaria). Berm.]: In ber Erde.

Puppe]: Blangend, rothbrain. Entw. 3m Mai ober Juni bes nachften Jabre.

#### 139. Noct. mam. Suasa. Steinfleceule.

Nicht felten. Juli, August, Geptember +]. Der Rorper fpinbelformig, gelblichroth, ind Gleifchfarbige fallend, mit brei ftabl= blauen Langelinien über den Ruden, nabe über ben Sufen ein citrongelber Greifen, fablblau eingefaßt; außerdem ift fie noch mit vielen Puntten gegiert. Gie frift nur des Rachte. Sob! (Brassica oleracea), Bartenfalat (Lactuca sativa), Mangold (Beta), Gartenmelde (Atriplex hortensis), Ampfer (Rumex), Begerich (Plantago), verichiedene Arten von Riee, befonders Steinflee (Trifolium melilotus officinalis) u. f. w.

Berm.]: In ber Erbe in einem bunnen Bewebe.

Puppe]: Dunkelrothbraun. Entw. 3m Mai u. Juni b. n. Jahrs.

### 140. Noct. mam. Chenopodii. Bansefußeule.

Saft aller Orten gemein. Juli bis September +]. Grun, balb in hellerer bald in bunflerer Difchung. Bu beiden Geiten bes Rudens ein weißer Streifen mit fcmargen Stricen. Das Geitenband roth und weiß gefaumt. Ueber ben Ruden geht eine fcmarge Linie, welche etwas dunfler ale die Grundfarbe ift. Der Ropf flein und braunlich. Gellerie (Apium graviolens), Galat ( Lactuca sativa ), Robl (Brassica oleracea), Moodbiftel (Sanchus oleraceus), Spargel (Asparagus sativus), Befenpfrieme (Spartium scoparium), Melde (Atriplex) und verschiedene Urten von Banfefuß (Chenopodium).

Berm.]: In einer Erbboble.

Puppe]: Belblichbraun, fpater wird der hinterleib mit feinen Belenken rothbraun. Der Borderleib nebft den Flügelicheiden aber fcmarglichgrun. Entw. 3m Mai oder Juni des nachften Sabre.

#### 141. Noct. mam. Brassicae. Robleule.

Allenthalben in Menge, fo daß fie oft ichablich wird. August, September \*]. Radt, grun ober braunlich grau. Mitten über den Ruden lauft eine bunflere Linie der Lange nach, neben melder auf jedem Ringe ein Paar rothlicher Punfte fteben; über ben Sufen gelbliche Streifen. Roblpfiangen, Calat, romifchem Robl und andern Gemußfrautern, benen fie bie Bergen ausfrift.

Berm.]: Theile in, theile ober ber Erde in leichten Bemeben. Puppe]: Hellrothbraun. Entw. Im Mai und Juni d. n. Jahre-142. Noct. mam. Persicariae. Flohfrauteule. Gá

gerand.

In den meiften Begenden von Deutschland beinahe haufig. Muguft, Geptember \*]. Sell = ober buntelgrun, auch braungrun, oder gang braun. Ueber den Ruden läuft eine gelbe Linie, und amei febr feine fcmarge Linien laufen in gleichen 3mifchenraumen in jeder Geite mit ihr parallel. Der Ropf ift grun, ber Bauch blaugrun. Sopfen (Humulus lupulus), Blobfraut (Polygonum persicaria), Bafferpfeffer (Polygonum hydropiper), fcmarge hollunder (Sambucus nigra), Traubenhollunders (Sambucus racemosa) und mehreren andern Pflangen.

Berm.]: In der Erde obne Befpinnft.

Puppe]: Blangend, rothbraun. Entw. Im Juni oder Juli des nachften Jahre.

## Achtzehnte Gattung. Thyatyra.

#### Raupen.

Sie leben ju gleicher Beit, von einerlei Rabrung, gieben ben dunneren Ropf gern in die erften Gelente, figen auf den

Bauchfugen und halten ben After und bie Borberfuge in bie Luft.

Bermanblung.

In einem Bewebe swifchen gufammengesponnenen Blattern.

### 143. Noct. th. Batis. Brombeereule, Braunaug.

In einigen Gegenden von Deutschland und am Rhein. Juli, August +]. Nacht, braun und rostfarbig geschockt. hinter dem halse ift ein höcker, welcher sich in zwei Spigen endigt und gegen den Kopf zusteht. hinter bemselben sind auf dem Rücken noch fünf in Spigen zugehende höcker, und vor dem bintern ist eine kumpfe Erhöhung. Un den Seiten noch einige hintern ift eine kumpfe Erhöhung. Un den Seiten noch einige höcker. Won dem hals die in die Spise des ersten höckers ein großer weißlichgelber Flecken. Der Kopf ist gekerdt. Auf dem halse stehen zwei Punkte, binter welchen eine abgebrochene Inie; die Mittelsüse sind weißlich. Brombeeren (Rubus frotiosus), Bocksbeeren (Rubus caesius), himbeeren (Rubus idaeus) und Steinbrombeeren (Rubus saxatilis).

Berm.]: Gie fpinnen mit einzelnen gaben ein Lager aus gufam-

mengezogenen Blattern.

Puppe): Braun, am Pordertheile ins Gelbe verloren, vorn flumpf, binten fart jugespift. Entw. Im nachften Fruhjahr.

# of 144. Noct. th. Derasa. Simbeereule. Wifd: flugel, Uchatvogel.

Wie die vorhergehende. Juli bis September †]. Glatt, jedoch mit einzelnen, feinen haaren beseht. Der große Kopf, so wie die Grundfarbe des Körpers, pomeranzengeld. Auf jedem Ringe über dem Rücken fleben kaffeebraune Sechsecke, die längs den felben mit einer schwarzen Linie durchzogen sind. Zunächst unter diesen zeigt sich eine Linie aus schwärzlichbraunen Punkteden zusammengescht, und der vierte nebst dem sunften Ringe daben bier blasgesche, schwarzsesammen Mackeln, der zie und 11rc aber über dem Rücken eine wulftige Erhöhung. Die Unterstäche des

Ropers bat eine braunlichgraue Farbe, die Vorderfuße aber find mehr gelblich und die Bauchfuße bunfler braun.

Mabrung und Bermandlung wie bei der porigen Urt.

Puppe]: Schwarzgrau, am Bordertheile verdieft, und die Einichnitte der Ringe find febr vertieft. Die Endspige einfach. Entw. Im Mai ober Juni des nachsten Jahrs.

### Rennzehnte Gattung. Calpe.

Яапрен.

Blatt, fclant, fast einfarbig.

Bermanblung.

In der Erde oder gwifchen gusammengefponnenen Blattern.

### 145. Noct. cal. Thalictri. Biesenrautencule.

In Niedersachsen, tesonders bei Magdeburg. Juni, Juli †1. Der Ropf hochgelb, mit schwarzen Punkten. Der Rörper weißlich, glatt, die Gesenke der Quere nach dunkler, graulich, eben solch ein Aufflug zeigt sich über den Jugen. Die Luftiocher, sind schwarz. Wiesenraute (Thalietrum minus, angustisolium, flavum).

Berm.]: In der Erde. Entw. Im nachften Fruhjabr.

# 146. Noct. cal. Libatrix. Dotterweideneule. Zack: flugel, Rafder.

Sehr häufig in Deurschland. Juli, August +]. Schlank, gradgrun, bin und wieder fieben einzelne, kaum sichtbare härchen. Die Einschnitze der Ringe sind gelb, und eine gelbe, manchmal rothgelbe, sehr selten rothe Linie, umgiebt die Luftlöcher. Alle Arten der Weiden (Salix), Pappeln (Populus), Rosen (Rosa conina), Gundefrebe (Gleroma hederacea).

Berm.]: Amifchen gusammengesponnenen Blattern; wo fic an ibr mebrere schwarze Kecken zeigen, fo bag man glaubt, fie ginge

311 Grunde.

Puppe]: Erft grun mit fcmargen Slugelfcheiben, dann gang bufter fcmarg. Entw. In 16 Tagen.

### 3manzigfte Gattung. Mythimna.

Raupen.

Radt, mit abmechselnden Langelinien geftreift. Ihre Nahrung besteht in niedern Pflangen, ihr Aufenthalt ift zwischen Gras oder durrem Laube.

Bermanblung.

Sie geschieht in einem Ballen ober einer Sohle unter ber Erbe.

#### 147. Noct. myth. Oxalina.

Bis jeht nur bei Wien bekannt, aber felten. April, Mai † ]. Sie hat einen braunen Ropf, auf der Mitte des Rückens einen belleren Streifen und sowargliche Seitenstreife, welche die obere Garbe von der weißlichgelben der Unterseite und Juse schaft trenen. Auf jedem Gelenke oberhalb fiehen mehrer weißlichgelbe Punkte. Die Luftloder sind schwarz. Redere Pflanzen, bei der Zummer-Erziedung feißt sie auch Weidenblätter.

Berm.]: In der Erde in einem Ballen.

- 148. Noct. myth. Acetosellae. Schafampfereule. Seiten. Mai, Juni + unter durien Blättern]. Der Kopf hellbraun, ber gange K rper idmungig fleischfarben, mit vielen schwarzen Atomen, ohne Zeichnung und einem kaum sichtbaren schwärzlichen Ruckunfreisen. Die Unterseite ist gelblich weiß. Niedere Pflangen und junge Eichenblätter.
- Berm.]: In einem geleimten Gehäufe in der Erbe. Entw. Auguft, September.
- 149. Noct. myth. Turca. Binfengradeule. Turke. In mebreren Gegenden Deutschlands, aber nirgends häufig. Frühling + h. 3temlich biet und braunroth. Auf beiden Sei-

ten bes Bauches geht eine breite, hellbraune Binbe, und eine bergleichen fcmale mitten über den Ruden. Bu beiden Seiten bes Rudens fieht man noch eine schmale, bellbraune, geschlängelte Linie. Ueberdem ist ber gange Leib ber Raupe mit kleinen, bunkelbraunen Punkten besprengt. Der Ropf dunkelbraun und glängend. Gras. Sie halt sich auf Wiesen gang nahe an ber Erbe auf.

Berm.]: Bwifchen gufammengefponnenen Gradhalmen. Entw. Im Juli.

### 150. Noct. myth. Albipuncta. Begericheule.

Mehr in Deftreich und Ungarn als in andern Landern, jedoch felten. Frühling h + unter Steinen]. Sie har eine spindel- förmige Bestatt. 3hr Körper ist schweige graut, zuweisen rothe sich, mit einer weißen, schwärzlich eingesaften Rudenlinie, die sich nach hinten verliert. Bu beiden Seiten des Rudens läuft ein schwärzlicher Streifen, der aber in den Einschnitten stete unterbrochen ist, unter ihm zieht nach der Länge eine weiße Linie. Uteber den Auftschern ist ein schwärzlicher und unter ihnen ein sichterer Längestreisen als die Grundsarbe. Der Ropf lichtbraum. Auf dem Rörper einzelne haare. Grad und niedere Pflanzen; ist schwerz zu erziehen.

Berm.]: In bet Erbe, in einem leichten Gewebe; liegt darin 6 Bochen ale Raupe.

Puppe]: Braungelb. Entw. Im Juli oder August.

# 151. Noct. myth. Conigera. Rothgelbe, weiß:

In mehreren Gegenden Deurschlands, befonders in Deftreich. April, Mai + h]. Blaß, zimmetsarben; über den Rücken geht eine weiße, stark ausgedrückte Längslinie, die rechts und links von einer schwarzen Linie eingefaßt ift, zu beiden Seiten des Rückens befindet sich eine schwarze ftarkere Linie. Unter ihr liegt eine weißliche Binde, in welcher zwei seine, rothe Linien laufen, dann eine schwarzbraunsiche Binde, in deren unterem Rande die Luftlöcher als kleine schwarze Pünktchen erscheinen. Unter dieser

ift wieber eine fchmale lichtere Binbe, die fich kaum von der Grundfarbe unterscheidet. Der Kopf und ber Nackenschild find glangend lichtbraun, jeder mit zwei schwarzbraunen, krummen Längeftrichen, biefer mit drei weißen Linien. Sie verbirgt fich in verborrte, hoble Pflangenstengel oder unter durren Blattern, und verkehrt Grad und niebere Pflangen.

Berm.l: In der Erbe.

Puppe]: Dunfelbraun. Entw. 3m Serbft.

# 152. Noct. myth. Lithargyria. Mittelwegerich

In den meisten Gegenden von Deutschland, befonders in Destreich bäusig. April, Mai † 5]. Awei Barietäten, eine hellere und eine dunklere. Die erstere wird der von Conigera so ähnlich, daß sie faum zu unterscheiden ist; nur ist sie bicker und pröfer, die Seitenlinien sind breiter und die darin stedenden Luftlöder auffallend schwarz. Die dunklere Barietät ist mehr geldzichwarz und das Weiß der Seiten rötblich. Niedere Pflanzen, vorzüglich Hühnerdarm (Alsine media) und Wegerich (Plantago).

Derm.]: In der Erde, nach 14 bis 16 Tage wird erft die Raupenbulle abgestreift.

Puppe]: Dunfter gelbbraun als die ber Conigera, mit schmärzlichen Flügelscheiden und zwei am Ende etwas gefrummten Borften. Entw. Im Juni oder Juli.

#### 153. Noct. myth. Imbecilla.

Sehr selten. Sie murde in Stepermark entbeckt. 3mei Gener. Mars, April — August, September ?]. Balgenförmig, schmusziggrau, über den Rücken läuft eine Reibe großer, länglichrunder, jusammenhängender schwarzer Flecken, durch welche sich eine feine, weiße Mittellinie gieht. Die Seitenstreisen breit, schwarzgrau, schaft abgeschnitten. Die Luftlöcher sind schwarz, über jedem fiebt ein gleichfarbiger, glanzender Aunkt. Der Bauch schmuzziggelb, der Kopf schwarzlichgrau, mit drei weißlichen Längostreisfen. Der Kopper ist mit einzelnen, gelbgrauen harchen besoft. Riedere Bemäche.

Derm.]: In ber Erbe, ohne Befpinnft.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Dach 4 Bochen ober nach ber tle:

berminterung.

# 154. Noct. myth. Xanthographa. Raffanien: braune, gelbgezeichnete Gule.

Um Bien, in mehreren Gegenden Deutschlands, auch in Ungarn. April, Mai †]. Der Ropf glangend hellbraun mit zwei schaffen Streifen. Der Leib schmußiggelb, mit schwarzen, weiß ausgeblicken Strichen auf ben hintern Gelenken rechts und sinks. Der Rückenstreifen ift beller, über den Füßen fieht ein dunkleres Band. Gras und niebere Gewächse.

Berm.]: In der Erde, in einem leicht geleinten Gehaufe; liegt barin brei Monate unverpuppt. Die mindefte Störung verhindert ihre Bermandlung und fie vertrodnet ale Raupe. Entw.

3m Geptember.

## Cinundzwanzigfte Gattung. Orthosia.

#### Raupen.

Radt, braunlich ober grunlich, meift mit helleren Langeftrichen und Buntten auf jedem Gelente.

#### Bermanblung.

Unter der Erde, oder auf berfelben, unter leichten Bemeben.

155. Noct. orth. Caecimacula. Sidjelfrauteule.
In mehreren Gegenden Teutschlands; jedoch nicht bäufig. Mai, Juni +]. In der Jugend grün, mit einem lichten Seitenstreifen und gelblichen Einschnitten. Später wird sie hellbraun und schimmert grünlich, wenn sie viele Rahrung genommen bat. Der Rücken ist dunkelbraun punktirt. Sie lebt am Tage versteckt. Riedere saftreiche Offangen.

Berm.]: In der Erde, in einem ichmachen, mit Erdfornern vermifchten Gemebe.

Puppel: Glangend, kaftanienbraun, am oberen Theile ziemlich fomal, und die Endspipe hat einen schmarzlichen, chagrinartigen Fortsat, mit zwei in gerader Richtung stehenden Borften. Entw. Im August oder September.

### 156. Noct, orth, Instabilis. Mandeleule, Chamaleon.

Ueberall in Deutschland fast bäufig. Mai, Juni †]. Ropf und Körper meistens grüngelb. Ueber den Rücken geht ein grüner unstater Streifen und auf jeder Seite ift ein gelber, breiter Streifen. Außerdem stehen auf dem Körper vier Reiben fleiner, gelber Hunktchen. Bor der lesten häutung ift der unstate Rückenstreifen gewöhnlich nicht vorhanden. Auf Rüstern (Ulmus campestris), Linden (Tila europaea), Eichen (Quercus) und mehreren Obstäumen.

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im nachften Frühling.

# 157. Noct. orth. Munda. Gartenbirneule. Dop-

In mehreren Gegenden von Deutschland. April, Mai +]. Sie bat ein braunes, rindenartiges Ansehen, welches ihr jum Schufe bient, indem sie sich bei Tage, wenn sie ausgewachsen ist, zwischen die Furchen der Baumrinde verstedt. Der Ropf deigt sich röthlich, mit schwarzer Stirne. Der Rücken beller, die Seiten dunkler grau. Auf jedem Gelenke steht in der Mitte ein Strich mit weißgelbem Punkte darüber, die schießiegenden Seitenstreisen geben stets über zwei Gelenke weg. Unter ihnen läust eine schwarze Melment, die in den vorderen Gelenken auf jeder Seite drei weiße Punkte dat. Am After besindet sich eine schwarze Alammer und ein helles Schild dahmter. Die Küßern schworze Klammer und ein belles Schild dahmter. Die Küßern (Ulmus campestris), Zweischen (Prunus domestica), jungen Eichen (Quercus), Schlehen (Prunus spinosa) und andern Obstdammeblättern. Sie spinnt gern einige Blätter als Decke zusammen.

Berm.]: In ber Erde, in einem Bemebe.

### 158. Noct. orth. Ypsilon. Garbaumeule.

Ueberall in Deutschland fast gemein. Mai, Juni †]. Braun, mit drei lichten Linien über den Rücken, deren mittlere sich in den Einschnitten in Rauten ausdehnt und die zur Seite von innen zu, mit schwarzen Flecken begränzt ift. Die Gegend unter den Luftschern ist beller, röblich, gegen den Bauch bin wie ein versoffener Längsstreisen. Pappeln (Populus), Meiden (Salix) und Aborn (Acer campester). In der Jugend ledt sie dwischen zusammengesponnenen Blättern, im Alter sitt sie bei Tage in den Furchen der Rinde.

Berm.]: 3m herbste in einem lichten Gespinnfte über der Erde oder in berfelben.

Puppe]: Lichtbraun und endet mit zwei odergelben Sadchen. Entw. Im nachften Juni ober Juli.

# 159. Noct. orth Lota. Wasserweideneule. Schwarze punkt.

Ueberall in den meisten Gegenden von Deutschland, aber nicht bäusig. April, Mai †]. Graulichschwarzbraun, ins Wiolette spielend. Die Rückenlinie abgesetzt, weiß; zu beiden Seiten derselben eine unordentliche Längslinie, die auf dem Nackenschilde und der Afterklappe deutlicher wird. Sie ist mit weißen Wärzschen vohr Hunkten besetzt, oben ist die Farbe lichter, als in der Seite, woselbst zwei lichtere Streisen, rechts und links laufen, die sich unterhalb in die Grundsarbe verlieren. Auf dent Bauche ist die Färdung noch um Wieles heller als oben, und etwas ins Röthliche fallend. Der Kopf ist lichtbraun. Wasserweiden (Salix pentandra). Sie lebt zwischen zusammengesponnenen Västeren.

. Berm.]: In der Erde, in einem aus Erdförnern zusammengeleiniten Gehäuse; ftreift erst nach 7 Wochen die Raupenhülfe ab. Entw. Im September.

#### 160. Noct. orth. Macilenta.

In Deftreich und Niederfachsen. Galt fruber für Barietat von Lota. Rachber murbe burch herrn Dahl die febr verschiedene Raupe befannt. April, Mai † |. Beiflichgrau, mit abgesensten, schwarzen Strichen über den Rucken. Der Ropf rothbraun mir dunfelbraumem Rackenschilde ohne Linien. Spigwegerich (Plantago lanccolata), Hühnerdarm (Alsine media). Sie lebt perhorgen.

Bermandlung und Entwidelung. Bie bei Lota.

### 161. Noct. orth. Gracilis. Beidericheule.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Mai, Juni † zwischen zusammengesponnenen Blättern]. Weisgrau oder röbstichgrau, mit einem Paare verloschener Punkte oder Wärzchen auf jedem Ainge, welche durch die zwischen ihnen durchlausende Pulsader getrennt werden. Der Bauch ist gelblichgrün, die Luftlöcher sind schwarz. Bor der letzen häutung ist sie gelblichgrün. Auf dem Kopse und dem Körper hat sie kurze, sichte Häcken. Brombeeren (Rubus fruticosus), Ackerbeeren (Rubus fruticosus), Saalweiden (Salix caprea) und dem gemeinen Weiderich (Lysimachia vulgaris).

Derm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. Im April ober Mai bes nachften Jahrs.

162. Noct. orth. Opima.

Bis jeht nur bei Wien befannt. Mai, Juni]. Schnuchiggrun ohne alle Beichnung, mit einem gang gelben Kopfe. Sichen (Quercus).

Berm.]: In der Erde, im Berbft. Entw. Im April Des nach-

#### 163. Noct. orth. Populeti.

Sehr selten, in Destreich und um Braunschweig. April, Mai † awischen ausammengeklebten Blättern]. Ginfach gelblich. Um das Gebiß und zu beiden Seiten des Kopfs ift sie glängend schwarzsche Luftlöcher erscheinen als schwärzliche Punkte. Sie liegt gewöhnlich gekrümmt. Auf hochstämmigen Aben (Populus tremula) und ber italiänischen Pappel (Populus italica).

Berm.]: In ber Erde. Entw. Im April bes nachften Jahrd.

## 164. Noct. orth. Stabilis. Lindencule.

Ueberalt und fast gemein. Mai, Juni † ]. Die Grundfarbe angenehm grün, durchaus mit gelblichen Pfünktehen bestreut. Ueber ben Rücken zieht eine schmale, gelbliche Linie, welche sich auf bem vorlesten Ringe in die Grundfarbe verliert, an zeder Seite stebenfalls eine solche Linie, die aber bis zu den Hintersügen ganz deutlich sortläuft. Der Kopf ist grün und der erste Ring am Borderrande gelblich. Die Oberfläche des Rückens dat einselne, seine Härden. Die gelbliche Punkte sind etwas über die Hauft erhaben. Linden (Tilia europaea), Eichen (Quercus), Buchen (Fagus sylvatica), Rüstern (Ulmus campestris), Pape pesn (Populus) und medreren Obstbäumen.

Berm.]: In der Erde, ohne Gewebe, in einer Soble.

Puppe ]: Glangend braun, mit zwei Spigen. Entw. 3m nadften Frubling.

## of 165. Noct. orth. Miniosa. Galleicheneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, aber nicht häusigt Mai † ]. Ueber den Rücken blau mit einem zelden Mittelstreisen und zwei schwarzen Flecken auf jedem Ringe. Ju beiden Seiten bes Rüffens zieht eine gelde Linie. In den Seiten sieht ist die Grundsarbe sicht eine gelde Linie. In den Seiten selbst ist die Grundsarbe schwarz. In der Begend der Luftlöcher läuft ein gelb und schwarz gemischter Streisen mit einem weißen Flecken auf jedem Ringe. Der Kopf ist weißlich, mit großen, schwarzen Flecken. Die Borderfüße sind schwarz, die Bauchfüße unten weißlich, so wie der Bauch. Sichen (Quereus), Birfen (Betula alba) und italiänischen Pappeln (Populus italica).

Berm.]: In der Erde, in einem feften Bewebe. Entw. 3m nach-

ften Frühjahr.

## 166. Noct. orth. Cruda. Gidbufdeule.

In Deftreich nicht felten. April, Mai †]. Grün, über ben Rücken ein wenig mit Beiß gebeckt. Die Mittellinie gelblich. Bu beiden Seiten eine sehr feine langelinie, über ben Füßen aber ein Streifen, ber fich in ben Einschnitten verengt und auf bem 10ten und 11ten Ring braunlich gesteckt ift. In diesem Streifen seben die Luftlöcher; die Raupe ift mit schwarzen,

faum fichtbaren Bargchen befett. Der Mund ift weiß, ber Ropf grun mit weißen Atomen und fcmargen Punftchen. Der Raffenfchild ift glangend grun. Giden (Quercus).

Berm.]: In einem leichtgeleimten Bebaufe in ber Erbe.

Puppel: Sellbraun, nach binten fpibig. Entwidl. Im nachften Krübighr.

### 167. Noct. orth. Laevis.

In einigen Gegenden von Deutschland, jedoch bis jest nicht haufig. April, Mai +]. Lichtbraun, mit einem gelblichen Ruftenftreifen und einem ichmargen Radenfchilde, auf welchem lenteren zwei weiße Linien fteben. Der Ropf ichmal und zugefpift. . Niebere Pflangen.

Berm.]: In der Erbe. Entw. 3m Anguft.

## 168. Noct. orth. Nitida. Chrenpreiseule.

In den Rheingegenden, Franken, Gachfen u. f. m. April, Mai + 5]. Radt, bis auf einzelne febr feine Barchen, welche Berftreut über bem Ropfe fteben, von Farbe graubraun und roth lich bunt. Der Ropf ift blagbraun, der Radenfchild fcmarg, mit zwei weißen Linien. Chrenpreis (Veronica).

Berm.]: In der Erde. Entw. Im Juli oder Auguft.

#### Noct. orth. Humilis. Lowenzahneule. 169.

In Franken, am Rhein und mehreren andern Orten. Mai, Juni † 5]. Grun, mit drei weißen Linien, einer über den Ruden und auf jeber Seite einer. Die erftere ift auf beiben Seiten, Die letteren find auf ber Oberfeite fcmarg gerandet. Gie hat auch einzelne, feine Sarden. Lomengabn (Leontodon taraxacum), Ganfebiftel (Sonchus oleraceus) und mehrere nieberen Arauter.

Berm.]: In ber Erde. Entm. Im Juli.

## 170. Noct. orth. Pistacina. Flodenfrauteule.

In mehreren Gegenden Deutschlande; in Deftreich am häufigften. Juni, Juli +]. Gelblichgrun, mit weißlichen ober roftfarbigen Punften, einer mehr oder meniger roftfarbigen Rudenlinie, zwei gleiche Seitentinien und einer weißen, nach oben roftfarben eingefaßten Binde an ben Luftlöchern. Der Körper hat einzelne, feine haare. Flocenblume (Centauren scabiosa) und an den Blüthen des knolligen habnenkammes (Rauunculus bulbosus).

Berm.]: In der Erde. Entw. 3m Geptember.

#### J 171. Noct. orth. Litura. Korbweideneule, Dreiftrich.

In Destreich; in andern Ländern kommt sie feltner vor. Mai, Juni † 3. Sie andert ihr Aussehen mit der lesten hautung. In der Jugend ift sie grün oder bellgrün, unten lichter. Ueber dem Rücken läuft eine weiße oder gelblich, schwärzlich eingesaßte Längdlinie, eine andere auf jeder Seite des Rückens, über den Rüßen ein weißer oder gelber Streifen, der oben schaft begränzt ist, unten ader in die hellere Grundfarde des Bauches versießt. Die ganze Körperstäche ist mit fleinen, weißen Wärzhen und schwarzen und weißen Atomen überset. Nach der letzen häutung wird der Kopf lichtbraun, die Haut des Rückens grün, braunröthlich oder rosenroth. Weiden (Kosa cania), Beisuß (Artemisia), Wiesenste (Trifolium prateuse) u. s. w. Das Zutter muß immer sehr naß gehalten werden, sonst werden ist Mordraupen und fressen einander selbst.

Berm.]: In der Erde. Entw. Im Geptember ober October.

### Zweinndzwanzigfte Gattung, Caradrina.

#### Raupen.

Sie find in Beftalt urd Lebendart übereinstimmend; mit Langelinien, unterbrochenen, schiefen Strichen und Puntten ober Bargen, welche mit feinen haaren besetht find; gegen ben After abgerunder. Alle seben von nieberen Gemachsen, vorzüglich Begericharten.

Bermandlung.

In einem leichten Bewebe.

## 172. Noct. car. Glareosa. Perlenfarbige, schwarze punftirte Gule.

Deftreich, Ungarn und Suderutchl., ziemlich felten. Marz, + † ]. Der Kopf bellbraun, schwarz gegittert, mie zwei frummen, schwarz gen Kinien über die Stirne. Die Grundfarbe ift braun, röthlüchgemischt und schwarz gewässert; eine weiße Mitrellinie und zwei gleichfarbige Seitenlinien laufen über den Ruden und neigen sich auf bem vorlegten Ringe zusammen. In den Seitenlinien liegen einwärts schwale, abgesette, schwarze Strichelchen, welche auf den erften Absagen verloschen oder gar nicht sichtbar sind. In den Seiten befinden sich acht schwarze, schief sehende, breite Etriche, die auf einem breiten, weißen, roth gewässerren Bande liegen, das über den Füßen berzieht. Ueber jedem dieser Striche kebt ein kleiner, schwarzer Punft. Niedere Pfanzen.

Berm.]: In einem leichten. Bemebe.

Puppel: Rothbraun. Entw. 3m Juli.

#### 173. Noct. car. Morpheus.

In Schwaben, Niedersachen und bei Berlin nicht selten. September, October †]. Braunroth, mit einem gesblichen Rückenftreisen. Auf jedem Gelenke finden sich zwei gegen vorn offene, gegen hinten sich schließende gebogene, gelbe, dunkelbraun bez gränzte Etreisen, die vereinigt eine schuppenartige Zeichnung bilden. Ueber den Tüßen geht eine dunkelbraune Binde, in welcher die schwärzlichen Luftlöcher stehen. Bauch und Rüße sind belliedt, der Kopf aber glänzend braun. Baunwinde (Convolvulus sepium) und auf Breunnesseln (Urtiea urens) und Taubennesseln (Lamium album).

Berm.]: In der Erde, mit leichtem Bewebe; liegt fo bis jum

April des nächften Jahre.

Puppe]: Glangend odergelb. Entw. Im Juli bes nachften Jahre.

#### 174. Noct. car. Palustris. Bleichgraue Gule.

In der Gegend von Wien. Juli, August † ħ, unter Steinen oder frisch gemährem Grase]. Did, walzenformig mit schwarzem Kopf und rindensarbigem Leib. Auf jedem Gesenke steht eine V artige Zeichnung, die dunkler ist und mit schwarzen Punkten

endigt. In der Mitte zeigt sich ein weißer, abgebrochener Strich und zwei größere, weiße Punkte rechts und links daneben. Die Luftlicher sind schwarz. Ihre Erziedung ift ausnehmend schwierig, da man nur selten das rechte Maas der Jeuchtigkelt oder Trockenheit trifft, welches sie marend ihres Winterlagers zur folgenden Verwandlung bedarf. Spiswegerich (Plantago lanceolata) und niedere Pflangen.

Berm.]: In der Erde, im nachften Mai. Entw. Im Juni.

#### 175. Noct. car. Alsines, Suhnerdarmeule.

In mehreren Ländern fast gemein. Jusi bis jum Frühling h tomuter Steinen und breitblatterigen Gemächen]. Grundfarbe ist schmußig bellgrau, doch sinder man sie auch aschfarbig, schwärzslich und ziegelroth. Der Kopf ist hellbraun und mie turzen keisen Härchen bewachsen. Ueber den Rücken bin lausen der weißeliche, an beiden Seiten bräunlich schattirte Linien, deren mittlere durch die Einschmitte unterbrochen wird. In der mittlere durch die Einschmitte unterbrochen wird. In den Seiten ist ein breiter Streisen, in welchem die Luftscher als schwarze Punkte erscheinen. Ihr Wachsthum geht außerordentlich langsam von statten. Sie braucht von einer Häutung zur andern vierzehn Tage; einen vollen Monat, ebe sie sich nach der lesten Häutung zur Auppe anschieft, und zu dieser Verwandlung gegen zwölf Tage. Wegerich (Plantago), Hühnerdarm (Alsine media), Gras (Poa)

Berm.]: In der Erde, swifden einem Gemebe von Erdtornern. Puppe]: Glanzendbraun, am Ende mit zwei fegelformigen Spigen. Entw. Nach 4 Bochen.

# 176. Noct. car. Ambigua. Nothlidje, hellgrau gezeichnete Gule.

Deftreich, und zwar die Gebirgefette um Wien. April, Mai h f ]. Der Kopf hellbraun. Die Grundfarbe des Körpers ein dunkles Braun, mit ungählichen seinen, schwärzlichen Linien gemässert. Die Mittellinie hellweiß ununterbrochen. Meier (Alsine media), Grad (Poa).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: 2Bie bei Alsine; fo auch die Entwickelung.

## 177. Noct. car. Blanda. Fahle, weißlich gezeichnete Gule.

Defreich, Ungarn; febr felten. Mai, Juni h + ]. Dunkel fc warggrau, sonft im übrigen ber Alsine, wie auch in Lebendart, Verwandlung u. s. w. gang gleich.

#### 178. Noct. car. Superstes.

In Destreich. Man hielt früher diese mit Anbigua, Blanda und Alsines für Eine und dieselbe Art. Frühling]. Sie hat viele Alehnscheit mit der von Alsines, eben solche dort näher beschriebene Farben, Lebensart, dieselben aufrechtstehenden Haare, welche den mehrgenannten Arten eigen sind. Sie ist aber die hellste von allen, fast weiß. Spiswegerich (Plantago lanceolata). Entw. Gegen Ende Jusi.

#### 179. Noct. car. Respersa. Gilberfarbene Gule.

Destreich und Ungarn, ziemlich selten. April, Mai \$ + \]. Tiefbraun, fast schwarz. Ueber ben Rucken geht ein breites, viel sichteres Band, durchaus mit feinen, schwarzen Linien gemässer. In ihm stehen auf jedem Gelenke zwei gelblichweiße Hunfte und einzelne, gegen einander gekehrte Haare. Die Luftlöcher sind schwarz, die Bauchsübe schwarzbraun, jeder führt ein schwarzes Flecken und bat röthlichgelbe Sobleu. Spiswegerich (Plahtago lauceolata).

Bermandlung und Puppe, wie bei Alsine. Entw. 3m Juli.

## 180. Noct. car. Trilinea. Beißliche, dreigestrichte

In mehreren Gegenden Deutschlands keine Seltenheit. Mai, bis in October \* h]. Aschgrau, zu beiden Seiten mit unterbrochenn Längskrichen. Der ganze Körper mit Borsken (igelartig) besetzt; sonst walzenkörmig, sehr träge kast keis. Sie überwintern in einem gemeinschaftlichen Gewebe, werden im nächsken April zu rothbraumen Puppen, deren Entwickelung im Juni oder Juli erfolgt. Spisewegerich (Plantago lanceolata)

# 181. Noct. car. Virens. Beißlichgrunc Gule, weißer Mond.

In den meisten Gegenden von Deutschland. Frühling h + unter Steinen]. Schmubig grun, ohne Glanz und Zeichnung, mit einem ganz schwarzen Kopfe. Hühnerdarm (Alsine media), Spifewegerich (Plantago lanceolata).

Berm.]: Im Juni, in einem leichten Gemebe in ber Erbe. Puppe]: Dunfelbraun. Entw. Im Juli ober Auguft.

#### 182. Noct. car. Lenta.

Ungarn, große Seltenheit. Mai + ]. Walgenformig erbbraun, ber Kopf klein, glanzend, schwarzbraun. Auf allen Gelenken steben kommaähnliche, dunkle, in ihrer Mitte gelblich ausgefüllte, gegen eine bleiche Rückenlinie rückwärts zusammenlaufende Seitenkliche. Die Luktioher sind schwarzen heis Kicke ist mit kleinen Warzen und einzelnen schwarzen härchen versehen. Hundern (Alsine media), Spisewegerich (Plantago lanceolata) und andern niedern Pflanzen. Entw. Nach 4 Wochen. Juni oder Juli.

## Dreinndzwanzigste Gattung. Simyra.

#### Ranpen,

Bis jest nur eine bekannt; fie ist fein behaart und fpinnt ein weißes, bichtes, papierartiges Gewebe.

### 183. Noct. sim. Venosa. Beißstriemige Gule.

Bormals höchft selten, seit kurzem in mehreren Gegenden Deutschands zugleich entdeckt. Juli † ]. Sie ist von mittelmäßiger Größe, ibr Ropt ist schwarz, mit einigen gelben Strichen. Die schwarze Grundfarbe des Körpers ist mit unzähligen, zartgrauen Blecken gescheckt. Längs dem Körper sinden sich vier weißgelbliche die Länge herunterlaufende Binden, auf welchen gelbröthliche, ind Drangesarben sallende, Flecken stehen. Auf dem Rüffen, zwischen den beiden obersten Binden ist der Grund schwarzen, zwischen ben beiden obersten Binden ist der Grund schwarzen, zwischen ben beiden obersten Binden ist der Grund schwarzen.

ger ale an ben Geiten; alle Tuge find fcmars. Alle Ringe baben Anopfe mit grauen und ichwarzen Saarbufcheln. Muf jedem Mittelringe fteben gebn bergleichen Anopfe, worunter zwei auf jedem Ringe fcmart, die übrigen aber gelbrothlich find. Grad.

Berm,]: In einem langlich ovalen Gefpinnfte von weißer Geibe amifden Grashalmen. Es ift fo bunn wie dinefifches Pavier. Puppe]: 3m Berhaltniß gur Raupe febr flein, fcmargbraun.

Entw. Rach ber Ueberminterung erft im nachften Juni.

### Vierundzwanzigste Gattung. Leucania.

#### Яапрен.

Bein: oder leberfarbig, mit mehreren Linien und Streifen. Gie leben in feuchten Gegenden von den Blattern der bort vorfommenben Bemachfe.

#### Bermanblung.

In einem Ballen oder Bewebe.

#### leuc. Pallens. Butterblumeneule, 184. Noct. Bleicher.

Rirgende felten, am baufigften in den Main- und Rheingegenden. 2 Generationen. Frühling - Juni, Juli + 5]. Gelblich, auch rothlich, etwas grau bestäubt; mit Langelinien, wie Albipuneta. Buhnerdarm (Alsine media), Sauerampfer (Rumex acetosa). Gie lebt febr verborgen.

Berm.]: 3mifchen Grashalmen, in einem leichten Bewebe. Entw. Rach 4 Bochen, Die zweite Generation im Juni oder Juli.

#### 185. Noct. leuc. Impura.

In mehreren Gegenden Deutschlands; jedoch felten. Frühling 1/7. Der Ropf hellbraun, mit dunfferen Strichen. Ueber den Ruffen geht eine weiße Linie, dann gu beiden Geiten ein fcmuniggelbes Band, und ein breites, dunkelbraun eingefaßtes, inmen-Dig heller, mit swei weißen Linien. Die Luftlocher ichwarglich, bie Tupe und ber Bauch gelblich. Blatter bes Schilfrohre und Riedgrad : (Carex) Arten, bie am Baffer fieben,

Derm.]: In der Erde.

Puppe]: Sellrothbraun, geftredt. Entw. Im Juli.

186. Noct. leuc. Pudorina. Beifliche, rothges mengte Gule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, nie aber häufig. Mai, Juni + h, unter durrem Laub]. Schmuchig weißgelb. Der Kopf und das Nackenschild find glanzendbraun mit weißlichen Längestrichen. Ueber den Nicken gehr eine weiße Mittellinie, zu beiden Geiten eine weiße, in den Gesenken unterbrochene und dunkels gesaumte Linie. Unter derselben laufen drei weißliche Linien und zusest eine graue, schmale Binde, in welcher die schwarzen Luftlicher stehen. Band und Küße sind weißlich. Mehrere Gradarten.

Berm.]: In Der Erde.

Puppe]: Rothbraun, glangend, mit feiner Endfpige. Entw. Im Juli oder Auguft.

187. Noct. leuc. Comma. Blutfrauteule, weißes Sactlein.

In mehreren Gegenden Deurschlands nicht felten. 2 Generat. Frühling — Sommer + h]. Nackt, hell oder dunkler, röthlich braun, mit einigen schwarze längskinden. Der erfte Ring ist oberwärts schwarze längskinden. Der erfte Ring ist oberwärts schwarze the weißen Linien durchschnitten, der Bauch ist gelblichgrau. Sauerampfer (Rumex acetosa) und mehreren auf feuchten Wiesen vorsommenden Gradarten.

Berm.]: In einem gefeinten Ballen von Erde und Graswurgeln. Puppel: Kurg und bick, giemlich durchsichtig und mit helteren Ginichnitten. Entwo Im Juni — August.

188. Noct. leuc. L. Album. Hunderibbeneule.

Ift nirgends felten. 2 Generationen. Frühling — Sommer + B wie Comma ). Sie hat einen glänzenden, grunlichgrauen Ropf

und einen gelblich fleischfarbigen Leib. Der Mittelftrich bes Rüffens besteht aus zwei nebeneinander laufenden, feinen Linien, die Gelenke sind durch röthliche Schattirungen getrennt. Ueber den Gugen befinden sich zwei schwärzlichgrune Seitenstreisen. Neben dem Mittelstreisen steht end links ein schwarzer Punkt. Auch die Luftlöcher sind schwarz. Mehrere nieberen, in feuchten Gegenden vorkommenden Pflanzen.

Berm. und Entw. wie bei Comma.

#### 189. Noct. leuc. Straminea.

Bis jest nur in den Abeingegenden bekannt. herr Ariegskangellist heß in Darmstadt erzog die ersten Raupen dieser Atr. Bom Späthersste bis jum nächsten Mai h fl. In der ersten Jugend blivenfarbig, später ledersarbig, mit einer bläulichgrauen, beighiftsarbigen Rückenlinie. Sie lebt von den Blättern des gemeinen Schistopes.

Berm.]: Ende Mai oder Anfang Juni in eine langgestrecte Puppe. Entm. Rach 4 Bochen.

#### 190. Noct. leuc. Obsoleta.

Reue Entbedung aus den Rheingegenden; auch foll sie in der Lausit vorkommen, wiewohl noch ziemlich selten. Juni, Juli†]. Sie ist sehr gestreckt, in den ersten häutungen grün, nach den letten lichtgrau. Sie lebt von Schilfrohr. Entw. Im nächsten Mai.

## Funfundzwanzigfte Gattung. Nonagria.

Ranpen.

Dunn, lang, und von bleichen, fcmunigen Farben. Gie leber fammtlich im Mart der Roprarten.

#### Bermandlung.

Im Stengel bes Robrs, amifchen leichtem Wefpinnfte.

#### 191. Noct. non. Ulvae.

Gebort ju den größten Seltenheiten in den Rheingegenden und Riedersachsen. herbst bis Frühjahr + h]. Ihre Farbe ist wie dürres Rohr, mit mehreren feinen Längestreifen. Schilfrohr (Arundo phragmites).

Rerm.l: 3m Robr, in einem Gefpinnfte.

Puppe]: Dunn, langgeftredt, hellfaftanienbraun, glangend ohne Safenfrange. Entw. Ende Juni oder im Juli.

#### 192. Noct. non. Phragmitidis.

Um Wien, in Franken und den Rheingegenden, überall aber selten. April, Mai +]. Kopf und Afterklappe glänzend schwarz, der Nackenschielt an beiben Seiten schwarz, in der Mitte braun. Die Farbe des Körperei ist ein schwunziges Weiß. Auf jeder Seite eines jeden Ringes ein schwunziger, violettbraumer Fleck; übrigend ist sie noch mit schwarzen Wärzschen beseht. In den jungen Stengeln des Stuckatur-Rohrs (Arundo phragmites). Sie ist sehr gefräßig und mächt mit großer Geschwindigkeir. An der Seite ihrer Wohnung läßt sie immer ein Lustsch und wardert, wenn sie ein Glied des Stengels ausgefressen hat, durch dasselbe weiter. Die bewohnten Pflanzen sind leicht zu erkennen, das sie an der Spise verwelken. Entw. Nach vier Wochen, im Juli, stets nur spät am Abend oder in der Nacht.

#### 193. Noct. non. Paludicola.

In mehreren Gegenden von Deutschland, besondere bei Frankfurt a. M. häusig. Mai, Juni † ]. Einfardig schmuchig weiß, mit einem harten, schwarzen Nadenschilde, und gleichfalls erhabenen, schwarzbraunen, mit kleinen härchen besetzen Wärzden. Studaturrohr (Arundo phragmites).

Berm.]: Im Juni, im Rohr. Sie frifit vorher das Rohr bis auf die Oberhaut durch, wo der kunftige Schmet-

terling ausfrieden foll.

Puppe]: Hellbraun, gestrede, mit einer ruffelartigen Spife vor bem Munde verseben, jum Gebrauch bes fünftigen Ausschlüpfens. Entw. Nach 6 bis 7 Bochen.

#### 194. Noct. non. Neurica.

Bis jest nur bei Darmftadt befannt. Mai, Juni + 1. Schnuggigweiß mit blafrothem Ruden. Lebenbart, Bermandlung und Entwidelung gleich der von Paludicola.

### 195 Noct. non. Typhae. Rolbenschilfculc.

In Sachfen und den Aheingegenden zuweilen fast häufig. Juni+]. Fleischfarbig, von schmuchigem Anseben, lang gestreckt. Mitten über den Rucken und zu beiden Seiten deffelben läuft eine lichte Längslinie. Der Kopf ist gelbraun, der Nackenschild braunlich, die Afterklappe schwarzbraun. Die haut nacht und glängend, die Listlöcher sind schwärzlich, In der breitblätterigen Schiffelbe (Typha latifolia) und macht an der Seite des Pflangeneftangele einen Ausgang.

Berm.]: Im Innern des Robrs, in einem Befpinnfte.

Puppe]: Gelbbraun, malgenformig, lang gestreckt, vorn mit einem flumpfen, niedergedrückten Schopfe verseben, hinten etwas zugespigt und in der Gegend des Aftere vom Schmetterlinge mit einer Erhöhung. Sie wohnt über dem Loche, aus welchem der Schmetterling auskriecht, mit abwärtst gerichtetem Kopfe. Entw. Mitte August.

### 196. Noct. non. Cannae. Schilfgradeule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, jedoch seiner als Typhae. Inni † ]. Gräulich oder gelblich, auf jedem Ringe führt sie vier schwarze Punkte oder Barzden. Der Kopf ift bräunlich, der Nackenschild und die Afterklappe grünlich weiß, die Luftlöcher sind schwierigesche. Sie ist sehr dunt. In der breitsblätterigen Schissfolbe (Typha latifolia).

Der me: Bie bei Typhae, nur etwas fruber.

Puppe]: Aleiner, binten stumpfer, mit einigen Spigen, von Farbe gelblich, auch ift die haube am Kopfe mehr augespigt. Auf dem vorletzen Absate des Leibes hat sie eine stumpfe Erböbung. Sie sindet sich meistens in den dunneren Stengeln. Entw. Ansange August.

#### 197. Nocte non. Sparganii. Igelfnospeneule.

Seltener als die zwei vorbenannten Arten. Mai †]. Sie foll ziemlich der vorhergehenden gleichen. Im breitblatterigen Schifffolbe (Typha latifolia).

Berm.]: Bie bei den Borbergebenden.

Puppe]: Schlant, braunröthlich, liegt mit dem Ropfende nach oben, und die Definung jum Ausschlüpfen ift über ihr. Entw. Im Juli oder August.

### Sechenndzwanzigste Gattung. Gortyna.

#### Raupen.

Sie find bleich, schmußig gefärbt, verhältnismäßig stark, mit Nackenschilde und Warzen. Sie leben im Marke verschiedener Pkjanzen, zuweilen und vorzüglich in der Jugend, auch außerhalb in den Herzblättern.

#### Bermanblung.

Im Stengel ber Pflange amifchen leichtem Bewebe.

- 198. Noct. gort. Leucostigma. Ziegelfarbige Eule. Deftreich, Ungarn. Mai, Juni †]. Nacht, glangend, pergamentartig weißlich, über den Rücken etwas schwungig rothbraunlich, der Kopf braun, der Nackenschilb schwarzs unter diesem, zu beisen Seiten zwei schwarze Warzschen, auf dem zweiten und britten Ringe zwischen Bauch und Seiten steht ein kleiner, schwarzer Bleck. Die Lufticher sind ebenfalls schwarz. In dem Blumenkengel der gelben Schwertsilie (Iris pseudacorus), auch in sanktfließenden Bächen, zwischen den herzblättern des Schisfrobes. Entw. Ende Juni.
- 199. Noct. gort. Micacea. Glimmerglanzende Gule. In Deutschland, jedoch niemals häusig. Sommer † ]. Der Kopf hell rothbraun, glanzend, der Nackenschild gelblich. Der

Rucken röthlichgelb, mit einer dunkeln Linie in der Mitte, nes ben welcher rechts und links drei schwarze Barzchen mit einzelnen haaren stehen. Ueber den Füßen läuft eine schwarz punktitte Seitenlinie. An den Burgeln von Anollengemächsen.

Puppe]: Rothbraun, verhaltnismäßig fcmal und flein. Entw.

Im August.

200. Noct. gort. Flavago. Ronigeferzeneule.

Nirgendo selten. Juli, August +]. Nackt, schmubigweiß, mit einem dunkeln, röthlichen Anfluge über den Rücken, vorzüglich auf dem 4ten, 5ten und 6ten Ringe. Der Kopf gelbbraun, der Halsschild den eten Mittellinie. Auch bat sie mehrere erhabene schwarze Warzehen. In den Stengeln des Wolftrauts (Königskerze) (Verdascum thapsus), der großen Klette (Aretum lappa), Wasserbraumwurz (Serophularia aquatica) und in den Iweigen des gemeinen Hollunder (Sambucus).

Derm.]: In bem Stengel ber Pflange.

Buppe]: Rothbraun, fang gestredt. Entw. In 3 bis 4 Boden

### Siebennudzwanzigfte Gattung. Xanthia.

#### Rauben.

Racte, von garten und fanften Farben, mit ichiefen Strichen auf jedem Gelente. Sie leben auf Baumen und hobern Pflangen. Bermanblung.

In einem Bewebe.

## 3 201. Noct. xanth. Ochroleuca. Gelbbraun: liche, weißgemischte Gule.

hin nnd wieder in Deutschland. Mai, Juni † ]. Strobgelb, der Kopf blagbraun, mit vielen einzelnen, dunkelbraunen Punkten. Die Seitenstreifen des Körpers sind aus ähnlichen engen Punkten zusammengesetzt, dazwischen läuft ein reines, gelbes

Band. Der Körper felbft bat einzelne folde Bunfte mit feinen Sarchen. Un ben Aehren bes Baigen (Tritici hyberni).

Berm.]: In einem Gemebe.

Puppe]: Befondere flein. Entw. Rach 3 bis 4 Bochen.

202. Noct. xanth, Rufina. Lobeicheneule. Roth: flugel.

In den meisten Gegenden nicht selten. Mai †). Die haut ist ganz glatt und führt ein frisches Rothbraun oder eine Lebersarbe, die bei Abanderungen heller oder dunkler wird, worauf sich bellewisse Punkte deutlich auszeichnen. Gewöhnlich stehen secht, wohl auch mehrere auf jedem Ringe. Ueber dem Rücken zieht eine seine, schwärzliche Linie, und über beiden Seiten ein hells weißer, breiter Streisen. Bor der Verwandlung wird sie bleicher und die Punkte verlieren sich ganz. Der Kopf und die Küße sind von gleichem Rothbraun. Sichen (Quereus). Sie ruht gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter in zusammengekrümmter Lage und fällt bei der seisesten Erschützerung herab. Ihre Bes wegungen sind sehr geschwind.

Berm.]: In ber Erbe, in einem leichten Gemebe.

Buppe]: Rothbraun, mit zwei furgen, feinen Enbfpigen. Entw. 3m Geptember ober Detober.

203. Noct. xanth. Ferruginea. Oderbraune, roth:

In ben meisten Gegenden nicht selren. Mai † ]. Der Ropf flein, hellbraun, mit dunkleren Strichen überzogen, das Nackenschild schwärzlichweiß durchschitten. Der Körper beltrothbraun mit vielen feinen, dunkleren Punktenen. Eine bleiche, seine Rückenslinie wird am Ende eines jeden Gelenkes von zwei schiefen, dunkleren Strichen berührt, die gegen den Nopf offen sind und eine Art von V bilden. Auf den letzen Gelenken werden die Striche enger und immter deutlicher, auch der Grund dazwischen dunkler. Ueber den Füßen geht eine bleiche Linie. Der Bauch und bie Füße sind röthlich weiß. Eichen (Quercus), Aspen (Pop. tremula).

Berm.]: In der Erde, mit leichtem Gewebe. Entwidl. In den

herbstmonaten.

# 204. Noct. xanth. Citrago. Steinlindeneule. Ci-

In den meisten Gegenden, jedoch nirgends gemein. Mai, Juni †, swifchen zusammengesponnenen Blättern]. Sie hat einen gelbröthlichen Kopf, einen röthlichgrauen Körper mit schwarzem Nackenschilde, schwalen, weißen Rüsenstreisen und breiten, weißen gelben Bande über den Füßen. In jedem Gelenke stehen zu bei den Seiten des Rüsenstreise weiße Punfte. Der Körper läute nach hinten schwaler zu und die Streisen verbinden sich. Linden (Tilia europaea), Bollweiden (Salix caprea).

Berm.]: 3mifden Blattern, welche mit einem gelben, bargigen

Gafte aufammengeleimt merden.

Puppe]: hellbraun. Entw. Unregelmäßig, bald im Juli, August aber September.

### 205. Noct. xanth. Croceago. Traubeneidjeneule.

In Deftreich nicht felten. Mai, Juni †]. Der Kopf rothbraun, mit gelbbraunen Strichen. Der Nackenschild ist mit mebreren weißen Pfünktchen besetzt. Die Grundfarbe bes Körpere ist hellgelberöthlich ober gelbbraun mit zahllosen dunkeln Atomen, und weisen Wärzchen, von denen die zwei hintersten die größten sind. Vom vierten bis eisten Ringe stehen, zwischen einer lichten Rüffenlinie, braune Schrägestreifen, die sich nach hinten im Winkel vereinigen. Der eisste Ring ist etwas erhaben, die Schrägestreifen werden hier am breitesten. Die Lustscher sind braun geringelt und erscheinen von weitem als braune Punkte. Eichen (Quereus robur).

Berm.]: In der Erde, in einem leichten Gewebe. Puppe]: hell rothbraun. Entw. Im Geptember.

# 206. Noct. xanth. Aurago. Goldgelbe, hellstrie-

In Sachsen und den Rheingegenden. Mai, Juni †, amischen ausammengesponnenen Blättern]. Grau, mit dunfleren Strichen. Buchen (Fagus sylvatica). Entw. Im September.

# 207. Noct. xanth. Sulphurago. Hellgelbe, schwarze

In mehreren Gegenden nicht selten. Mai †, dwischen zusammengesponnenen Blättern]. Der Kopf bellbraun, schwarz gegittert. Die Grundsarbe röthlich – oder gelblichgrau, gesteckt und gewässert; eine weiße, braun begränzte Mittellinie geht über den Rucken; neben derselben auf jedem Gelente besinder sich ein weißer, braun umzogener Punkt, zu beiden Seiten des Rückens seben schießer, dunktelbraume Streisen, die sich nach hinren zusammen neigen. Durch die schwarzen Luftscher läuft eln breites, weißes, röthlich gewässertes Band. Ueber jedem Luftloche ist ein weißes Pünktchen. Aborn (Aeer campestre).

Berm.]: Bwifden gufammengesponnenen Blattern; bleibt 3 Donate unvermandelt liegen.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im Geptember oder October.

# 208. Noct. xanth. Silago. Gelbe Gule, mit roth: geflecter Binde.

In Sachsen und den Rheingegenden, jedoch nirgends häufig. Trübling ?1. Grau, mit schiefen, dunkferen Seitenstreifen und einzelnen, feinen faum sichtbaren hurchen. Ueber die füße zieht ein breiter, lichtgrauer Streifen. Auf Saalweiden (Salix caprea), in einem Gewebe.

Berm.]: In bemfelben Gemebe, worin fie guleft lebte, nachbem fie folches mit mehreren weißen Saben gu einem feften Gespinnfte ichlieft; fie bleibt 14 Lage unverwandelt liegen.

Puppeg: Röthlichbraun, flein, mit furger, einfacher Enbfpife. Entm. Im Juli ober Auguft.

### 209. Noet. xanth. Cerago. Palmweibeneule.

tieberall nicht felten. Frühling + ]. Graubraun, mit einem weißlichen Anflug in der Seite, der einen Streifen macht, und ein schwarzes Nackenschild mit zwei weißen Linien. In der Jugend in den sogenannten Palmkanchen der Weiden, geht später beraus und nährt sich von Wegerich (Plantago) oder jungen Weidentrieben.

Berm.J. In einem geleimten Gehaufe, in ber Erbe. Entwirft.

210. Noct. xanth. Gilvago. Trubgelbe, wollen.

In einigen Gegenden, jedoch felten, Grubling † ]. Röthlichbraun, etwas platigebrudt, mit Ruden und Seitenlinien. Riedere Pfangen, am liebsten jedoch frift sie die jungen Blatter der italianischen Pappeln (Populus italica).

Berm.]: In einem leichten Erdgefpinnfte, Entm. Im August ober

Geptember.

## Adtundzwanzigste Gattung. Cosmia.

#### Ranben.

Sie haben einen dunkeln Ropf, ein Nadenschild; der Rörper ift sanft gefärbt, grünlich, mit langelinien und Punkten oder Warsschen verschen. Sie leben zwischen zusammengesponnenen Blattern.

#### Bermanblung.

In einem Bewebe, in ober außer der Erde.

### 211. Noct. cosm. Fulvago. Beißbirkeneule.

In Sachsen, Deftreich und Ungarn, jedoch überall felten. Mai, Juni † ]. Blaggrun, mit einem weißlichen Mittelftreifen und zwei solchen Seitenstreifen, die ein dunkleres Band über den Füßen begränzen. Der Ropf ift hellbraun. Birken (Betula alba), Eichenbufchen (Quercus).

Puppe]: Blau beftaubt. Entw. Im Juli oder August.

# 212. Noct. cosm. Trapezina. Ahorneule. Tifthfled,

Ueberall bekannt. Mai, Juni †]. Mattgrun, mit drei garten, weißen, zwei dunkelbraunen, und zwei schwefelgelben Linien. Ihr Kopf ift gelblich, mit dunkelbraunen, fleinen Stricken. Die

weiße Linien gehen über ben Ruden, die gelben über die Tuge. Die Grundfarbe ist bisweilen mit etwas Schwarz gemischt. Der Oberseib hat schwarze Wärzschen auf weißem Grunde. Die Bordersuße sind schwarz, die Bauchsuße grün, mit einem schwarzen Fleden. Auf dem ersten Ringe stehen die Warzschen in zwei Querreiben. Der Rudenstreifen ist schwarz, der Seitenstreif breit. Die Ringeinschuitte sind tief. Aborn (Acer campestre), Linde (Tilia europaea), Eichen (Quercus), haselstaube (Corylus, avellanae), Virfen (Betula alba), Espen (Populus tremula), Rüstern (Ulmus campestris), Hainbuchen (Carpinus betulus) u. s. vo.

Berm.]: In einem fcmachen Gewebe, in oder außer ber Erbe. Puppe]: Dunkelbraun. Entw. Nach drei bis funf Bochen, gegen Ende Juli.

### 213. Noct. cosm. Diffinis. Feldulmeneule.

In vielen Gegenden; Mai + ]. Die Grundfarbe ift ein ins Gelbe gemifchtes Grun. Der Ropf ift glangend fcmargbraun, mit einer lichteren, gabelformigen Linie auf ber Stirne. Ueber den Rorper gieben funf meife, beutliche, gleich meit von einan: der entfernte Langelinien. Muf icbem Ringe fteben verfcbiebene runde, weiße Gledchen, und auf denfelben braune Duntte, eigent: lich fleine Barachen, die mit Saaren befest find. Ein brauner, alanzender Radenschild befindet fich auf bem erften Ringe. Der ameite und dritte Ring haben acht Bargeben; vier derfelben feben auf bem Ruden und ein Paar an jeder Geite; ibre Richtung ift finiengrade. Bon dem vierten bis ju dem neunten Ringe ift in derfelben Stellung ein verfchobenes Biered : es fteben nemlich die vorderen amei Barachen gegen ben Ropf naber aufammen, ale das hintere Paar. Auf dem eilften Ringe wird diefe Ordnung umgefehrt; bier ift bas bintere Bargenpaar naber gusammengerudt. Die Barachen bes gehnten Ringes fteben in einem regelmäßigen Biered. Die Luftlocher und Borberfuße find fcmargbraun, Bauch- und Sinterfuße gelbgrun. Auf bem niebern Geftrauch der Rufter (Ulmus campestris).

Berm.]: Unter leichtem Gemebe, auf der Erbe.

Purpe]: Rothbraun, blau bestäubt. Entw. Rach 4 Bochen.

# 214. Noct. cosm. Affinis. Aespencule, die

In vielen Gegenden. Mai +]. Die Grundfarbe ift ein blasses aber angenehmes Aupfergrun; zuweilen und meistens vor der Berwandlung in Gelb übergehend. Der Kopf ift mit dem Körper gleichfarbig. Ueber den letteren laufen finf weiße Linien, wovon drei auf dem Rucken und eine in jeder Seite ist. Auf jedem Ringe sind sehwarze Warzehen mit dunkeln einzelnen harachen darauf. Die Luftlöder sind schwarz, mit einer Urt von Bach- ober Bogenzeichnung darüber. Auf niederen Rüsterzweigen (Ulmas campestris).

Berm., Puppe und Entw. wie bei Diffinis.

J 215. Noct. cosm. Pyralina. Dunkelbraune, blaulich gemafferte Gule. Knoppereicheneule.

In einigen Gegenden. Mai + ]. Der Kopf und Körper grun, auf lehrerem sind funf weiße Linien; die didfte davon geht über ben Ruden, eine dunnere zu beiden Seiten des Rudens und eine andere unterhalb der Luftscher. Auf dem Ruden sind weiße Huntte. Birnbaume (Pyrus communis), auch Eiz chen (Quorcus).

Berm.]: In einem jufammengefponnenen Blatt.

Puppe]: Rurg, blaulichmeiß bereift. Entw. Im Juli.

## Rennundzwanzigfte Gattung. Cerastis.

Raupen.

Berfdiedenartig, leben jedoch fammtlich am Tage verborgen. Bermandlung.

In leichtem Gewebe.

216. Noct. cer. Rubricosa. Grindwurzeule.
3n Destreich und Ungarn am meisten, in andern Gegenden seltener. Juni, Juli † ]. Der Ropf ift weißgrau, schwarz gegittert,

mit zwei schwarzen Linien, der Körper rothlich, mit einer dunkleren, hinter dem Kopfe gelben Mittellinie, die sich aber nicht
febr deutlich ausnimmt? Ju beiden Seiten des Auchens febr
eine Reihe bellgelber, abgesepter Strichelden, zwischen ihnen ift
der Raum auf jedem Gelenke, besonders auf dem sehren, dunkelbraun, und zwei bellgelbe Punktchen stehen in einem schwarzen, beinahe dreieckigen, nicht deutlich abgeschnittenen Fiede.
Die Luftscheit schwarz, unter beinfelben zieht ein breiter, weißlicher, hier und da rothbraun geriestelter Seitenstreifen bin. Bon
ihm bis zu den Kußen ift der Raum röblich und braun geriefelt und auf jedem Gelenke sieht ein feines, schwarzes Pünktden. Ampfer, vorzügslich Spisampfer (Rumex acutus) und
mehreren niedern Pflanzen.

Berm.]: In einer loderen, geleimten Sulfe, in der Erde.

Puppel: Braun, glangend, folbig. Entw. In den erften Tagen bes Krublings.

## 217. Noct. cer. Rubiginea. Solzapfeleule.

In mehreren Gegenden, nirgende aber häufig. Mai, Juni †]. Schwarzgrau, etwas braunlich, dunn behaart, mit einer schwarzen Riedenbinde lange der Mitte des Rückens. Auf bem wilden Apfelbaum (Lyrus malus sylvestris).

Berm.]: In der Erde, in einem leichten, mit Erdfornern vermifch-

tem Gewebe.

Puppel: Braun, mit zwei gebogenen Endfpigen. Entm. Im Gep-

## 218. Noct. cer. Vaccinii. Preuselbeereule.

lleberall nicht setten. Mai, Juni ]. Mehr voer minder gelbbraun, in den Seiten rothbraun; über den Rucken geben drei gelbe Längelinien, die nicht scharf ausgedrückt sind, und von denen die mittlere kaum sichtbar ift. Der Nackenschild zeige sich vorn dunkelbraun, binten mit dem Arper gleichfarbig, in ihm nehnten sich die Längelinien deutlich aus. Der Kopf ift lichtbraun, mit zwei gewöhnlichen braunen, frummen Grreifen. Die Raupe ift sonst mit gelben Aromen und Bargden besehr, der Bauch wird lichter graulich. Unter den zwei äußeren Ruckenlmien läust, eine dunklere Schattitung und in ihr keben die Luftlöcher. Niebere Pfianzen, auch himberen (Rubus idaeus), Brombeeren (Rubus fruticosus), Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus), der rothen Paeufelbeere (Vaccinium vitis idaea), Pappelblättern u. f. w.

Berm.]: In ber Erde.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im Geptember ober October.

219. Noct. cer. Erythrocephala. Spigwegericheule. In der Gegend um Wien. Mai † ]. Braungrau mit schwargem Nadenschilde und zwei weißen Linien darauf. Der gange Körper ist mit weißen Puntten überfäet. Niedere Pflanzen, vorzüglich Splywegerich (Plantago lanceolata).

Berm.]: In der Erbe, in einem leichten' Gemebe. .. Entw. 3m

Geptember.

220. Noct. cer. Glabra. Blaghonigbraune, dufter: ftriemige Gule.

In niehreren Gegenden. Mai, Juni + ]. Nadt, blafbraum mit funf weißen Linien durchzogen, davon eine über ben Ruften, in der Mitte jeder Seite eine, und eine nabe über den Rußen her läuft. Auf jedem Ringe steden zwischen den Inien dunkelbraune Flecken. Der Kopf und die Schwanzspie sind zimmetbraun. Berfchiedene Arten bes Wegerichs.

Berm.]: In ber Erbe, in einer Soble.

Buppe]: Rothbraun, glangend, giemlich bid. Entw. Im Gepatember.

221. Noct. cer. Silene. Felofohleule.

In einigen Gegenden, jedoch felten. Mai † ]. Braun, mit weißlichgelben Seitenstreifen, der Ruden weißlich punktirt. Das schwarze Nackenschild hat zwei weiße Linien. Niedere Pflangen, besonders Spinwegerich (Plantago lanceolata).

Berm.]: In einem leichten Gemebe, in der Erde. Entw. 3m

Geptember.

222. Noct. cer. Satellitia. Frühbirneule. Trabant. In gang Deutschland, in manchen Jahren sogar häufig. April, Mai † 1. Sammetschwarz, ins Braune spielend. Der Kopf

roftbraun, am Gebif branbfarbig. Das vieredige, fcmarge Daffenschild ift auf ben Geiten gelb eingefaßt und mit einem feinen, gelben Striche getheilt. Buweilen ift bad Belbe meiflich ober gang weiß. Die Geiten und ber Bauch find blag erbfarbig. Ueber den gangen Rorper fteben einzelne Sarchen. Birnen (Pyrus communis), Eichen (Quercus), Buchen (Fagus sylvatia), Ruftern (Ulmus campestris), Simbeeren (Rubus idaeus),

Stachelbeeren (Ribes grossularia) und mehrere niedere Pflangen.

Derm.]: In einem leichten Bewebe, in ber Erbe.

Duppel: Braun, an dem untern Theile des Bruftftude fomarte lich; fle bat eine einfache Schmanzspige. Entw. Im September.

## 223. Noct. cer. Serotina. Beilgraue, roftfarbig gemischte Gule.

In Deftreich und Ungarn, febr felten. Juni, Juli +]. Tief pomerangenfarben, fammetartig. Der Ropf zeigt fich vorn duntler, rudmarte beller braun. Bu Unfang bes Rorpere ftebt ein tieffcmarges, fammetartiges Schilb, mit gelben Streifen gur Seite. Der After und die Unterfeite find beller, die Luftlocher weiß. Lebt febr verftedt in Beinbergen, unter Steinen und Gemachfen und nahrt fich von niederen Offangen.

Berm. ]: Mit einem Gewebe in der Erbe. Entw. Ende Gept.

## Dreißigfte Gattung, Xylina.

#### Ranven.

Sie führen belle Langeftriche, find mit Punften oder Bargden befent, und leben in freier Luft; - fie merden wieder in vier Unterabtheilungen gebracht.

#### Bermanblung.

In einem Bewebe unter ober auf der Erde.

## a) Grun ober braun geriefelt.

## 224. Noct. xyl. Exoleta. Scharteneule. Moderholg.

Allgemein befannt. Juli, August +]. Gradgrun, malgenformia bid. Der Rouf ift gelblichgrun glangend. Die Linie über ben Rugen ift roth, weiß eingefaßt. Ueber ihr fteben auf jedem Belenfe brei meiße, fcmars eingefaßte Bunfte neben einander, auf ben meiften Belenfen befindet fich noch einer über bem mittleren. In jeder Geite gieht über die gange Lange ein gelber, fcmars eingefaßter Streifen, und über diefem fteben auf jedem Gelente amei meife, fcmary eingefaßte Spiegelpuntte in fchiefer Richtung. Sie find burch einen fcmargen Strich verbunben, fo, daß fie obnaefabr die Beftalt der Biffer 8 baben. Ibr Bang ift langfam und trage, wenn fie berührt wird, fo frummt fie fich gufammen oder auf die Seite, mobei fie meiftens einen Eropfen eines grunes Saftes fliegen lagt. Auf Farber - und Belbicarte (Serratula tinetoria et arvensis), Melbenarten (Atriplex hortensis, hastata, rubra etc.), Spargel (Asparagus sativus), Bolfemilch (Euphorbia exparissias et esula), Lattich (Lactuca sativa), Ganfefuß (Chenopodium), Bluthen der Binfterarten (Genista), Pfriemen (Spartium scoparium), Sautbechel (Ononis spinosa et arvensis), Simbeeren (Rubus idaeus), Steinbrombeeren (Rubus saxatilis), Erbfen (Pisum) u. f. w. Ibre Erziehung ift febr fcmierig, oft ift fie gestochen und ohne ben rechten Grad von Teuchtigfeit, mahrend bes Puppenftandes erbalt man nur frupvelhafte Schmetterlinge.

Berm.]: In der Erde, in einer ausgewebten Erdboble, fie bleibt

fo einen Monat liegen.

Puppe]: Rothbraun, glangend. Entw. In 6 bis 8 Bochen.

## 225. Noct. xyl. Vetusto.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Juni bis August †, in feuchten Gegenden. Aleiger als die vorgenannte Art. Die Grundfarbe ift duntelgrun, auch grungelb. Hinter dem Nepf it ein weißgelbes Querband, über den Jugen lauft ein folder auffallender Streifen. Ueber den Ruden geben dunflere, grune

Langelinien, und mehr ober weniger fichtbare weiße Bunfichen mit gang feinen, einzelnen Haaren. Riedgrad. (Carex.) Arten. Rerm. und Entw. wie bei Exoleta.

226. Noct. xyl. Solidaginis.

In den Hargegenden, jedoch fetten. Mai, Juni \*]. Die Grundfarbe icon braun, mit einer bleicheren Rucken = und Seiztenlinie, zwichen benen weiße Punfte und röthliche Striche auf jedem Gelenke stehen. Ueber den Jugen zieht ein ichwefelgelbes Band, in diesem sind die dunkel eingefaste Luftlocher. Preuselgberen (Vaccinium vitis idaea), heibesberen (Vaccinium myrtillus).

Ber m.]: Ende Juni, in ber Erbe.

Puppe]: Dunfelrothbraun, giemlich folant. Entw. 3m August.

227. Noct. xyl. Conformis. Ellerbaumeule.

Ueberall in Deutschland nicht selten. Mai, Juni +, am Tage versteckt]. Glatt, schlant gebaut. In den vorletten Säutungen ift sie grün mit weißen Punkten und Bleden; bann wird sie braun mit weißen Punkten. Der erste Ring ist oben schwarz mit einem gelblichen Streifen gerandet. Längs des Rückens berzah liegt eine Reihe kleiner, tänglich ovoler, schwarzer und gelbscher, abwechselnd stehender Fleden. In der Mitte einer jeden Seite sindet sich eine gelbliche, nach der Länge des Körperes laufender, und durch zwei längliche schwarze Flecken unterbrochene Linie. Die Seiten des Körperes sind belter braun als das Uebrige. Der Kopf ist perlgrau und schwarz gesteckt. Der Bauch und die Füße sind grünlich mit braunen Schattrungen und viesen weißen Punkten, auf deren jedem ein seines Härchen steht. Weißbirke (Betula alba), Erse (Betula alnus).

Berm.]: Anfange Juli, in ber Erde; liegt 3 Bochen unverwandelt. Puppe]: Kastanienbraun, jugefpist. Entw. Im September.

### 228. Noct. xyl. Rhizolitha. Beigeicheneule.

In gang Deutschland nicht felten. Mai, Juni † ]. Bläulichgrun mit vielen weißen Punften bicht befest. Auf jedem Gelente fteben vier fugelformige Bargden, an jedem derfelben ein einzelnes, weißes haar. Der Rucken hat eine duntlere, faft blaue Linie, und diefe ift ju beiden Seiten mir einer feiner meifen abgesetzen Linie gefaumt. Sie ift febr trage und genieht außerft wenig Nahrung. Beifeichen, Beidenarten und 3metichen.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rolbig rothbraun, die Endfpiffe überwarts gefrummt, mit zwei einwarts gebogenen Stacheln verfeben. Entw. Im August und September.

229. Noct. xyl. Petrificata. Steineicheneule,

In mehreren Gegenden, in Sachfen, Destreich, am Rhein u. f. w. Mai, Juni †]. Nackt, apfelgrun, mit einem weißen, breiten Rückenstreisen, unter welchem auf jeder Seite eine weiße Alnie läuft. Aeches und links neben dem Mückenstreisen stehen auf jedem Gelenke zwei größere und mehrere kleine weiße Punkte. Die Luftlöcher sind ebenfalls weiß, aber schwarz umzogen. Der Ropf ist glanzend grun. Eichen (Quercus), Linden (Tilia europaea), Ulmen (Ulmus campestris), Zwetschen (Prunus domestica).

Berm.]: In einer Erbhöhle, welche fein ausgesponnen ift. Puppe]: Blangend rothbraun. Entw. Rach 6 bis 8 Bodeil.

230. Noct. xyl. Conspicillaris. Birbelfrauteule.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Mai, Juni † ]. Grun mit einem gelblichweißen Seitenstreifen, andert aber so fehr ab, daß sie auch duntler und gang braun vorfommt. Auf Wirbelfraut (Astragalus onobrychis) und niederen Pflanzen.

Berm.]: Im August, in der Erde. Entw. Im folgenden Trubiahr. 231. Noct. xyl. Putris. Gelbgraue, braungerandete

Gule. Faulholz.

In mehreren Gegenden von Deutschland. August, Sepibr. 11. Nackt, rindenbraun, schwarz punktirt, mit seinen gelblichen und weißstichen Stricken, die Mickellinie ist gelbraun, die Unterseite weißgelb, der Ropf glänzend braum. An Gradwurzeln jit meistend am Kage zwischen der Minde der Weidendaume versteuten man bermuthet beshalb, sie lebe auch von Weidenblättern.

Berm.l: In ber Erbe.

Buppel: Braun folbig, gugefpift. Entm. Rach ber Ueberminterung im Trubling.

232. Noct. xyl. Scolopacina. Binfengradeule.

In mehreren Gegenden, 3. B. Mähren, Niedersachsen u. f. m. Mai, Juni h +1. Dunkel violettgraus zu beiden Seiten des Rückens laufen zwei weiße Linien berad. Zwischen biefen beiden Längslinien zieht sich noch eine dritte längs der Mitte des Rückens derad, vie auf beiden Seiten dunkel beschattet ist. In den Seiten sind zwei blaßgelbe Längsstreisen. Der Bauch und die Bauchsüße sind schmunziggelb. Der Kopf ist braungelb, mit zwei schwarzbraunen Stricken, welche vom Scheitel bis zur Mitte laufen. Um Tage verborgen. Um Schwelengras (Aira montana).

Berm.]: In der Erde, in einem engen Erdgehaufe. Entw. Im Juli.

233. Noct. xyl. Rurea. Grangelblide, braunaeslieckte Eule, englischer Dickrand.

In den meisten Gegenden von Deutschland. Frühling † 5]. Balzenförmig, dunkel blutroth mit Braun vermengt, die ganze Kläche glatt und glänzend. Der Kopf dunkelbraun, sehr glänzend. Der erfte Körperring bat gleiche Farbe und brei gelbe, sehr seine Striche. Die nächstolgende Ringe sind etwas schwärzich angestogen. Die Rückellinie breit, dunkelbraun. Jeder Ring hat zwei Paar beliglänzende, in ein Viered gestellte Wärzchen. Auf verschiedenen weichen Gradarten.

Berm.]: In einem Gehäuse, amifchen Erbe und darüber gelegtem Mood.

Puppe]: Rolbig, fastanienbraun, mit einer schwarzen, mit feche hatchen besehren Endspige. Entw. Im Juni ober Juli.

234. Noct. xyl Hepatica. Leberfarbige Gulc.

Um Wien seinen, häufiger in den Rheingegenden, jedoch steie einzeln. Frühling † H. Michgrau, glanzend, mit schwarzen Bargen, obne alle Zeichnung. An Gradwurzeln und jungen Halmen

Berm.]: In der Erbe.

Puppe]: Raftanienbraun, folbig. Entw. Im Juni oder Juli.

235. Noct. xyl. Polyodon. Burgeleule.

Ueberall in Deutschland. April, Mai h +, fast ibre gange Lebenegeit in der Erde]. Did, walgenförmig. Kopf und Schild glängendschwarz. Die Haut blafbraunlich ober ichwargerau mit einem helleren Rudenstreisen, verschiedene gelbbraune Schattenfreisen und mehreren schwarzen Huntten. Un den Wurzeln mehrerer Gradarten und Rüchenfräuter.

Berm.]: In der Erbe.

Puppeg: Glangend kastanienbraun, die Spiste berselben endigt fich in zwei kegelformige Stabden, welche ein ankerformiges Querfuck haben. Entw. Im Juni ober Juli.

236. Noct. xyl. Lateritia. Ziegelfarbige Eulc. Ziemlich seten. April, Mai h | Der von Polyodon ähnslich, grau mit Barzen beseit, hat einen schwarzen Kopf und kleines schwarzes Nackenschild. Gras.

Derm.]: In der Erde.

Puppel: Rothbraun, geftrectt. Entw. Im Juni oder Juli.

237. Noct. xyl. Petrorhiza. Graustriemige Gule.

In Ungarn und um Wien nicht häufig. April, Mai h + 1. Der Kopf braunglänzend, berzsörmig. Der Körper erbbraun; mit vielen sehr einen, dunkleren Strichen. Die Kückenlinie bell, zu beiden Seiten dunkler. Die Luftscher ichwarz; der Unterleib weißgrau. Luf dem Berberiöstrauch ober Sauerdorn (Berberis vulgaris).

Derm.]: Tief in der Erbe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im Juli ober Auguft.

238. Noct. xyl. Pulla. Schwarzeicheneule.

In Ungarn und um Wien bis jehr nur befannt. April, Mai † ]. Grun, weiß punktirt, nebft einem weißen Seitenstreifen. Ricbere Pflanzen.

Berm.]: In der Erde. Entw. In der Mitte Geptemberd.

239. Noct. xyl. Cassinia. Grastindeneule. Storch. Allenthalben nicht selten. Mai bis Angust †]. Glänzend grün, nach ber dritten häutung gelblicher, zuleht fast weiß. Ueber den Rücken ziehen drei hellweiße, in jeder Seite ein schwefelgelber Streifen der Länge hin, welche sich in der Endspine vereinigen. Sie ist sehr zur und besondere nach der letzten häutung durchsichtig. Linden (Tilia europaca), Wollweiden (Salix caprea), Sichen (Ouereus) u. s. w.

Berm.]: In der Erde, nach Berlauf von 3 Monaten.

Puppe]: Dunkelbraun. Entw. 3m October.

### 240. Noct. xyl. Nubeculosa.

In Destreich, am Rhein, bei Frankfurt und einigen anderen Gegenden von Deutschland. Mai, Juni †]. Grün, auf der erften Hälfte mehr bläulich, auf der zweiten gelblicher. Der Kopf siach, bläulich. Die ganze Körperhaut erscheint chagrinartig rauh, mit vielen weißen Punkten. Die Luftlöcher sind weiß, röthlich eingesaßt. Birken (Betula alba) und Rüstern (Unus campestris). Schwer zu erziehen, sie sind meistens gestochen, und die gesund scheinenden verschimmeln gern als Puppe.

Berm.]: Tief in ber Erbe.

Puppe]: Braun, feberfarbig, mit zwei Endfpigen. Entw. Frub-

# 241. Noct. xyl. Pinastri. Flügeleule. Schafam: pfereule. Buckel.

Allenthalben in Deutschland. Juli, August, September † 3. Der Kopf röthlichbraun, dunkelbraun und schwarz gemischt. Der Grund des Körpers ist hell kastanienbraun, mit dunkeln Punkten marmorirt. Ueber den Rücken läuft ein weißer, zarter Strich auf beiden Seiten von einer dunkelbraunen Linie begränzt. Nahe über den Füßen läuft ein bräunlich weißer Streisen, obenher von einer dunkelbraunen Linie begränzt. In dieser kinie liegen die weißen, mit einer braunen Linie eingesaften Luftlöcher. Auf den schwarzen Rückenpunkten sitzt ein einsaches Borkenhärchen. Ampferarten (Knimex acctosa, acetosalla etc.)

Berm.]: Im September auch October auf der Dberfläche der Erbe unter Mood ober Blattern, in einem leichten Gefpinnfts rubt fo 14 Tage.

Puppe]: Glangend braun, leberartig genarbt, am Ende mit zwei fegelformigen, ein wenig feitwarts gebogenen Spipen. Entw.

Im nachften Juni.

### 242. Noct. xyl. Rectilinen. Graue Gule.

Rur in Schwaben und Sachsen, doch sehr selten. October, November †, ganz ausgewachsen †, so bis zum Frühjahr]. Der Ropf dunkeibraun. Die Grundsarbe gelblich: ober erdbraun, auf welcher neben der Rückensinie in jedem Gelenke schiefe, dunkser Giriche auf hellerem Grunde stehen. Darunter läust ein, von zwei Linien begränztes dunkles Band. Die Riche hat einzelne weiße Punkte, und die Lustlöcher sind weiß. heckenfirschen (Lonicera xylosteum), auch frist sie Wegerich-, Erdbeer- und Brombeerblätter und Mischissel. (Carduus galactites).

Merm.]: In einem leichten Gewebe.

Puppe]: Braun. Entw. Im Juni ober Juli.

## 243. Noct. xyl. Romosa.

In Deutschland nur bei Augeburg; sehr selten. Juli, August +1. Schlant, holzsarbig gelbbraun, auf bem Rücken mit unterbrochener weißer Zeichnung. Die Luftlöcher sind schwärzlich, auf einer dunkleren Linie, worüber ein helleres Seitenband geht. Der Körper hat einzelne feine haare. heckenfirschen (Lonicera xylosteum).

Berm.]: In einem Gemebe von Moos ober Blattern.

Puppe]: Rolbig, gelblichtraun; die Tlugelicheiben find buntler. Enem. Im Mai bes nachften Jahre.

## 244. Noct. xyl. Hyperici. Johanniefrauteule.

Im füblichen Deutschland; Ungarn scheint eigentlich deffen Seimath gn fepn. Juni bis August +J. Biolettbraun, mit schwärzlichen, unterbrochenen Zeichnungen und gelben Seitenftreifen. Johannisfraut (Hypericum perforatum).

Berm.]: In oder oberhalb ber Erde in einem leichten Gefpinnfte. Buppe]: Raftanienbraun glangend. Entw. Im nachften Brubjabre.

# 245. Noct. xyl. Perspicillaris. Ronradofrauteule. Brilleneule.

Ungarn, Destreich, Schwaben und am Rhein, überall nicht oft vorbanden. Juni bis August ?]. Kirschbraun, mit feinen Aunften und Särchen besetht. Die Rückenlinie ist schwal, gelb. Auf jedem Gelenke liegt eine fpatenförmige, verloschene Zeichnung, die Spige nach binten gerichtet. Ueber den Tüßen läuft ein gelber, oberhalb mit einer dunkeln Linie begränzter, breiter Streifen. Johannis ober Konradefraut (Hypericum hirsutum. H. persoratum, H. quadrangulum).

Derm., Puppe und Entm. wie bei Hyperici.

## 246. Noct. xyl. Radiosa.

Sehr felten bei Dfen in Ungarn, auch in Mabren. Juni bis August †]. Braunrothlich, mit einem ichwarzen Doppelftrich in ber Mitte bes Rudens, icharf begrangten, icharfen Seitenstreifen, unter diefen ein breites, weißgelbes Band. Bauch und Buge ichwarg, ber Nopf braunschwarg.

Rahrung und Bermanblung mie bei Perspicillaris. Entre. 3m nachften Frubiabre in ungleichen Zeitraumen.

## 247. Noct. xyl. Linariae. Leinfrauteule.

In ben meisten Gegenden von Deutschland fast bäufig vorhanden. In der Jugend lebt fie gesellig, nach der legten hautung aber gerftreut sie sich. Doch findet man auch in der Jugend einzelne verirrte. Juli, August +]. Nackt, spindelförmig. Die Grundfarbe lebhaft citrongest, davon ein breiter Streisen über den Rücken besonders auffällt. Bu beiden Seiten nach der Länge bes Körpers läuft ein breiter Streisen vom tiefsten Sammtschwarz, welcher durch perlenfarbige Quersinien in sehr viele ein zelne Fiede gerschnitten wird. Ueber die Bauchfüße zieht sich in jeder Seite ein anderer Streisen von seinen, sowarzen mit Blau untermengten Punkten. Die Jüße und der Bauch sind bläulich, weiß, die erstere baben schwarze Punkte. Der Kopf ist klein, stad, bisaulich, schwarz punktier. Leinkraut (Aneterhinum linaria).

Berm.]: Außer der Erde, in einem festen, grauen, pergamentartigen Gewebe, in welches fie abgebiffene Stude ber gutterpflange mit einwebt.

puppe]: Glanglos gelbbraun, fast malgenformig, die Jungenscheide febr lang und schmal und reicht bis an das Ende bes dritten Ringes. Entw. Rach ber Ueberminterung im Mai ober Juni.

248. Noct. xyl. Delphinii. Rittersporneule. In ben meisten Gegenden von Deutschland, aber nirgends oft. Juli, August †1. Biolettgrau. Der Kopf bat am halse zwei schwarze Punkte. Die Ruckenlinie ist schmal, schwefelgelb, auf beiben Seiten bes Körpers geht ein breites gelbes Band. überdem haben alle Gelenke schwarze Warzehn, auf jedem stebt ein feines haar. Auf Rittersporn (Delphinium consolida), am liebsten auf Brachfelbern. Sie frist sowohl die Blätter als den Sammen.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppel: Rothbraun, die Glügelbeden grunlich und verlangert. Entw. 3m nachften Dai ober Juni.

## Ginunddreißigfte Gattung. Cucullia.

#### Raupen.

Sie find nadt, pergamentartig, icon getiegert, leben auf den Pflangen; vergehren gern die Bluthen berfelben.

#### Bermandlung.

Unter ber Erbe, in einem bichten, mit Erdkornern vermischten Gewebe. Die Puppe bat eine über bie Belenke bes hinterleibes verlangerte Scheibe bes funftigen febr langen Saugruffels.

249. Noct. cuc. Abrotani. Stabwurzeule. Bunter Mond.

In manchen Gegenden von Deutschland nicht felten. August, September † ]. Der Ropf blaggrun, hat vorn einen, von amei weißen Linien gebildeten Winkel. Der Körper ift ichon

grün. Alle Gelenke sind durch tiefe Abschnitte getheilt. Ueber ben Ruden geht eine weiße Linie. Der Hals hat auf jeder Seite dieser Linie einen braunrothen, erhöbten Fled. Auf bem übrigen Körper sinden sich vier Reihen grüner Erhöbungen, deren jeder sich in zwei braunrothe Dornspipen endigt. Sie ist schwer zu sinden, indem sie sich in der Bluthe ihrer Zutterpflanze aufbält, und berselben sehr ähnlich sieht. Feldbeisuß (Artemisia abnotanum) und Wermuth (Art. absinthium).

Berm.]: In ber Erbe ober unter burrem Futter in einem Ge-

Puppe]: Gelbbraun, an ben Flügelscheiben und am Ropfe glangend grun. Entw. Im nachften Grubjahr oder auch im Sommer.

250. Noct. cuc. Absinthii. Bermutheule. Punt-

In allen Gegenden von Deutschland. herbst \*]. Radt. Die Einschnitte ber Gesenke find tief. Die Grundfarbe bes Körpers ift grüngelb, nach hinten und unten gang grün. Der Kopf hell-braun, mit zwei, ein Dreied bilbenden Linie, welche auf iebem Gestene absehrt, zu beiden Seiten stehen ebenfalls abgebrochene, rothbraune Striche. Eine gleiche, weiße, mit Rothbraun eingefaßte Linie sinder sich in den Seiten über den Füßen. Iwischen biesen Linien stehen rothbraune fleine Warzen. Der lehte Absach ist gang grün, die Zeichnung darauf gelb. Lebt von ben Blüthen und nur im Nothfall von den Blättern des Wermuths (Artemisia absynthium) und dem gemeinen, wilden Beisus (Artemisia vulgaris).

Berm.]: In ber Erde, in einem fehr bichten, mit Erde eingefponnenen Gewebe.

Buppel: Um Ropf und an den Flügelfdeiden glangend graegrun, fonft gelbbraun, mit helleren Einfdnitten. Entw. 3wifden Mai und Juni im nächten Jahr.

251. Noct. cuc. Arthemisiae. Beifugeule. Gil-

Bei Berlin und in mehreren Gegenden Norddeutschlands, jedoch diemlich felten. Juli bis Geptember + ]. Der Ropf hellbraun,

mit einem grünen Bled. Die Grundfarbe bes Körpers ift grün. Der Ruden bat tiefe Einschnitte, wodurch die weiße Rückenlinie in jedem unterbrochen wird. Auf allen Ringen, mt Ausnahme bes ersten und legten, ist zu beiden Seiten ber Ruden-linie ein braunrother, erhabener Aecken, auf welchem zwei spieje Warzen stehen, beren jede ein Harchen auf welchem zwei spieje Warzen stehen, beren jede ein Harchen bat. Unter diesen Fleken befinden sich abnliche braunrothe Erhöhungen mit ähnlichen Warzen und Harchen, diese sind noch mit weißen Schrägstrichen gesamt. Auf dem wilden oder Felbbeifuß (Artemisia campestris), von dem sie nur die Blumenköpfe, Blumen und Samentapseln frift.

Derm.1: Die bei ber porbergebenben.

Puppe: Did, Ropf und Tlugelscheiden find graegrun, lettere endigen sich in eine ftumpfe, braune Spine. Die Jublerscheiden sind beinabe schwarzbraun. Der Ruden und die Ringe gruntichgelb mit hellbraunen Ginschnitten. Entw. Im nachsten Fruhling ober Sommer.

### 252. Noct. cuc. Tanaceti. Rheinfarneule.

In Norddeutschland. Mai bis Geptember + ]. Der Korper rund, nach beiden Seiten abnehmend. Die Saut ftart, glatt, pergamentartig, über ben Sugen etwas gefaltet. Der Grund perlfarbig, in ben erften Sautungen mehr braunlich. : Der Ropf bat Diefelbe Farbe, gegen die Mitte etwas tiefer. Die Stirne ift citrongelb. Ueber ben Rorper gieben funf citrongelbe Streifen, einer über ben Ruden, in jeder Geite zwei, übrigens ift Die Glache mit fcmargen Puntten, Strichen und gleden bebedt, melde einzelne, feine Saare führen. Rheinfarn (Tanacetum vulgare), Bermuth (Arthemisia absinthium), Beifuß, wildem Beifuß (Artemisia vulgaris et campestris), Mutterfraut (Matricaria parthenium) und Cammillen (Matricaria chamomilla). Gie ift febr lebhaft, läuft febr gefchwind und befift eine febr große Feberfraft. Gie fann ben Rorper fart gusammen gieben, bann auf einmal auseinander fcnellen und fo rechts und links Sprunge auf funf bie feche Boll weit machen. Ihre Merven und Musteln baben eine folche Starte, bag man fie, ohne fie gu gerbruden, nicht amifchen ben Fingern festbalten fann; man mag fie Biertelftunden lang angftigen, fo ermatten boch ihre Rrafte nicht. Birb fie an ber Pflanze berührt, fo schlägt fie mit bem Borderleib unbändig um sich und sucht fich endlich durch ihre Sprunge zu retten.

Berm.]: In einem mit Erbfornern vermifchte, feste Bemebe.

Buppe]: Mehnlich jener von Verbasci. Entw. Im nachften Frubjahr ober Sommer.

# 253 Noct. cuc. Umbratica. Hafenfohleule. Rap: pentrager, Beißer Monch.

In ganz Deutschland fast gemein. Juli bis September †]. Der Ropf glänzend schwarzgrau und desselben Borderfläche dreieckig getheilt. Der Körper nackt, dunkel schiefergrau und führe drei Reihen orangsarbiger Flecken, eine über dem Rücken und auf beiben Seiten über den Füßen wieder eine. Auf dem Rücken steinen zwei solcher Flecken hinter einander in jedem Ringe, wo deren ebenfalls zwei sind. Die Schwanzklappe ist spisig und hat drei orangsarbige Streifen. In der Jugend ist sie zimmetbraun oder braunroth mit drei rothgelben, bandartigen Streifen auf den Stellen der fünftigen Flecken. Ropf und Füße sind braun. Moodbistel (Sanchus arvensis), hasensohl (Sanchus arvensis).

Berm.]: In der Erde, in einem festen, inwendig glatt ausgesponnenen Erdballen.

Puppe]: Gelblich rothbraun; bie Flügelicheiben verlangert, der Sinterleib bat eine anfehnliche Stielfpige. Entw. Zwifden Mai und August bes nächsten Jahrs.

# 254. Noct. cuc. Lactucae. Latticheule. Schwange

In gang Deutschland, boch seltner als die vorherzehende. Juli bis September +]. Der Kopf glangend schwarz, mit einem weigen Dreieck. Die Ainge des Körpers haben tiefe Einschnitze, die Haut ist bieluich schwarz. Auf bem Rücken in jedem Gelense steht ein großer pomerangenfarbiger Fleck. Ueber den Küfen zieht ein gelber Streifen mit schwarzen Punteen, der an den zwei vorderen Gelenken auch pomeranzenfarbig ift. Jeder Einschnitt der Gelenke bildet einen weißen Ring. Auf den zwei ersten Abschnitten geht dieser Ring ebenfalls ins Pomeranzenfarbige über. Die Schwanzklappe ift gespist. Lattich (Lactua aativa), Moosdissel (Sanchus oleraceus), Hasendost (Sanchus arvensis), Rainkohl (Lapsana communis), Mauer = und purporter hasenstead (Prenanthes muralis et purpurea) undähnlichen mischartigen Pflanzen.

Berm., Duppe und Entm. gleich mie bei Umbratica.

#### 255. Noct. cuc. Chamomillae. Camilleneule.

Aur in Destreich und Ungarn. Just bis September † ]. Der Kopf bellbraun, auf demselben ein Dreied von zwei dunkleren Strichen. Der Körper ftrobgelb, sebr glangend, wie ladirt; zu beiben Seiten flammenartige, schwärzlich eingesagte, inmendig dunkler bestäubte Zacken. Die Gelenke find vertiest. Auf der wilden oder Roßcamille (Matricaria chamomilla), wovon sie die Blumen frist.

Berm., Puppe und Entw. wie bei Umbratica.

## 256. Noct. cuc. Lucifuga. Schildampfereule.

Selten. Juli bis September]. Die Grundfarbe schmugig gelb mit dunnem Schwarz überzogen. Die gange Riache ift mit gerftreuten pomerangenfarbigen Aunkfen, die Schwanzspige aber mit vier solchen Längoftreifen besetzt. Die Luftlöcher sind schwarzer Kopf dunkelbraun glängend. Nahrung wie bei Lactucae, auch auf dem Schildampfer (Rumex seutasus).

Berm., Puppe und Entwidl. gleich wie bei den vorigen Arten.

## 257. Noct. cuc. Asteris. Sternblumeneule.

In Nordeutschland. August, September † ]. Der Ropf hellbraun mir dunkleren Punkten, herziörmig getheilt. Ueber den Ruden läuft ein breiter citrongelber Grreisen, dancben liegt ein gleichbreiter schwärzlicher ober dunkelgruner, dann folgt ein schwalerer weißlichgelber, welcher sich nur über die zehn ersten Ringe erftreckt, unter diesem wieder ein breiter, hellröthlich violetter ober auch grauer Streisen und zulegt eine gelbe Seitenlinie, in welcher die schwarze Luftlöcher fleben. Sternblume (Aster chinensis), der blauen Sternblume (Aster amellus), vorzüglich aber auf der Goldruthe (Solidago virgaurea).

Berm.]: In ber Erbe.

puppel: Belbbraun, Sheitel und Augenbeden schwärzlich. Die Bungenscheibe geht über das zweite Belent bes hinterleibes und ift abgerundet. Die Endspiffe ift breit. Entw. Im Mai ober Juni bes nächften Jahres, zuweilen auch um ein ganzes Jahr höter.

# 258. Noct. cuc. Verbasci. Bollfrauteule. Brau: ner Monds.

Allenthalben in Deutschland. Mai bis September † ]. Rackt, persweiß, bisweisen ins Bfäuliche, auch wieder ins Gelbliche oder Grünliche schillend. Der Kopf ift gelb und schwarz punktirt. Auf jedem Absane ist ein gelber, aus vier Flecken gebildeter Ring. Jeder Fleck wird von mehreren größeren und kleineren schwarzen Flecken eingeschlossen, sonst ist der Körper noch überall schwarz gestecht. Auf dem Körper kehen einzelne, kleine Harchen. Sie sebt auf dem Körber-Wollkraut oder der wolligen Königskerze (Varbascum thapsus), der phomisartigen Königskerze (Verb. phomoides), der lisch isartigen Königskerze (Verb. lychnitis), und der schwarzen Königskerze (Verb. lychnitis), und der schwarzen Königskerze (Verb. lychnitis), und der schwarzen Königskerze (Verb. niegrum).

Derm.]: In einem feften, mit Erdfornern vermifchten Gewebe.

Puppe]: Gelbbraun, Scheitel und Augendeden schmärzlich. Die Bungenscheide geht über das zweite Gelenf des hinterleibes und ift abgerundet. Die Endspisse ist breit. Entw. Im Mai oder Juni des nächsten Jahres, zuweilen auch um ein ganzes Jahr später.

259. Noct, cuc. Scrophulariae. Braunwurzeule. Beit verbreitet in Deutschland, jedoch feltner als die vorhergebende. Juni, Juli]. Die Grundfarbe ift grünlich weiß, der Kopf braunlich gelb, hat a cht bis zebn schwarze Punkte, welche in gleichfeitiger Ordnung steben, über bem Rücken auf jeden Gelenke erblickt man einen bellgelben Flecken, und die Seiten sind ebenfalls gelb gesteckt. Basseraumwurz (Scrophularia

aquatica), knotige Braunmurg (Seroph: nodosa) und auf W oll krautgren (Verbascum). Sie frift nur die Bluten. Wenn man fie in der Jugend auf ber Pflange erschüttert, laffen fie fich an Fäden herab; will man fie angreifen, fo laffen fie einige Tropfen eines gelben Saftes fließen.

Berm. , Buppe und Entw. wie bei Verbasci.

## Zweiunddreißigfte Gattung. Plusia.

### Raupen.

Sie find nadt mit einzelnen, borftigen haaren, gegen ben fleinen, gebrudten Ropf verdinnt. Sie nabern fich ben Spannerraupen, ba die erften Baudfüße meiftens ju furg, ober gar nicht vorbanden find, deswegen fie im Geben einen Bogen mit bem Ruden bilden.

### Bermanblung.

Sie gefdieht im meißen, weichen Befpinnfte.

260. Noct. plus. Triplasia. Reffeleule. Dreihoder. Aulenthalben in Deutschland ziemlich gemein. Juli, August \*]. Dunkelgrun, zuweilen auch dunkel fleischfarbig, mit feinen Särchen bewachsen. Der Ropf bräunlichgrun. Auf dem Rücken liezt zwischen bem Kopf und dem Aten Ring eine weiße Längslinie. In den Seiten sind schiefe, auf dem Rucken wustelig zusammenlaufende und über den Füßen grade, weiße Linien, welche alle dunkel Chattier find. Noch finden sich auf der Fläche einzelne, weiße Punkte. Große Nessel (Urtica diorea).

D'er m.]: 3mifden jufammengefponnenen Blattern.

Buppel: Braun, bid, furg, gegen ben Ropf mit mehreren Eden. Entw. 3m herbst ober im Mai und Juni bes nachften Jabres.

261. Noct. plus. Asclepiadis. Schwalbenwurzeule. Einzeln in Deurschland. August, September +, verstedt am Tage, oft weit von ihrer Futterpflange]. Der Kopf braun, mit

fcmargen und gelben Punften. Die Grundfarbe des Rorpers blaulichmeif. Ueber ben Guffen gu beiben Geiten lauft ein breiter, gelber Langeftreifen. Conft ift Die blaulichweiße Glache mit vielen, fcmargen, fleinen Bunften befent, melde feine, ichmarge harden führen. Schmalbenmur; (Asclepias vincetoxicum).

Merm.l: 3mifchen Blattern.

Buppe]: Gie fieht ber von ber vorigen Art abnlic. Entw. Im Mai und Juni des nachften Jahre.

262. Noct. plus. Urticae.

In Deftreich, Mabreu, Bagern, auch in andern Landern nicht felten. Geptember, October \*]. Der Ropf grun, bergfornig getheilt. Der Rörper gradgrun. Die drei erften Ringe baben auf dem Ruden und in den Geiten doppelte meife, Langeftriche, Die folgende Ringe fubren auf dem Ruden eine nach binten fpigige, dunflere, weiß umzogene Dadfel, und eine abnliche fchieftiegende ju beiden Geiten über die Sufen. Der Grund baamifchen ift meiß punkrirt. Ueber' ben Gugen, melde grun find, geben weiße und grune, in ben Belenten burchichnittene Langelinien. Große Reffel (Urtica diotea).

Berm. und Entwidl. wie von Triplasia.

Buppe]: Bewöhnlich etwas ftarfer als jene der Triplasia.

263.Noct. plus. Illustris.

In Ungarn, Gaiern und Schwaben. April, Mai † ] Der Ropf braun, der Rorper bläulich grun, mit einem gelben Geitenftreifen. Auf jedem Belenke fteben feche ichwarze Bargden, brei auf beiden Geiten, welche feine Saare führen. Ueber ben Ruffen giebt ein dunkelgruner Streifen. Ucbrigens liegen auf jedem Belenke bes gelben Seitenftreifen zwei ober drei feine fcmarge Buntte. Gelbes Eifenburchen, giftige Bolfemury (Aconitum lycoctonum').

Berm.]: In einem feinen Gewebe.

Buppel: Grun, braunlich ichattirt, mit verlangerter Bungenicheide. Ent. In 4 Wochen.

264. Noct. plus. Moneta.

Im fudlicen Deutschland. Mai, Juni + ]. Gradgrun, mit fcmargen Bunften und feinen Barden. Die Ruckenlinie ift bunFelgrun und doppelt. Ueber ben Gugen lauft eine weiße Geitenlinie, gegen die Mitte ftebt eine unterbrochene, duntelgrune Langelinie. In den Anospen des gelben Gifenbutchens, giftigen Bolfemurg (Aconitum lycoctonum), von ber fie die Blatter aufam= menziebt, fo, baß fie verwelfen.

Berm.]: Bwifden den gufammengehefteten Blattern ber Rahrunge:

pfiange.

Puppe]: Bellgrun und bat eine über den gangen Sinterleib verlangerte Bungenfdeibe. Ent. 3m Auguft.

## Noct. plus. Concha. Purpurbraune Gule, mit bem golbenen C.

In mehreren Begenden Deutschlands, wiewohl ftere felten. Mai, Juni +]. Grun, führt hoderartige Abfahe, welche oben gelblich grun find; auf jedem Abfan fteben vier gelblich weiße Punkte. Unter den gelblichen Rudenfieden befinden fich zwei weiße Gletfen, und vom Ropf bis jum vierten Gelente geben gmei meiße Debenftreifen übereinander. Muf Feder - Aglep oder Biefenraute (Thalictrum aquilegifolium).

Berm.]: In einem feinen Gewebe.

Puppe]: Grun, auf bem Ruden blaufcmarg. Entw. In 4 Bochen.

## 266. Noct. plus. Festucae. Schwingeleule. Gold: alanz.

In ben meiften Begenden von Deutschland, mittelmäßig felten. Juni, Juli + ]. Der Ropf grunbraun, ber Rorper gradgrun. Ueber alle Gelente geben gelbliche Querlinien und über ben Rutfen giebt eine duntelgrune, weißgefaumte Langelinie, daneben geigen fic rechts und linte mehrere, gelbliche, feine Geitenlinien; über den Bugen ein breiterer, weißer Geitenftreifen. Gie ift mit feinen Barden befegt. Mannafchwingel oder Gomaden (Festuca fluitans) und der breitblatterigen Schilftolbe (Typha latifolia).

Berm.]: Un ben Stengeln ihrer Rahrungepflange ober auf ber

Erbe in einem dichten weißen Bemebe.

Puppe]: Sellgrun, auf bem Ruden fcmars. Entw. In 3 Bochen.

267. Noct. plus. Chrysitis. Sanfnesseleule. Messing:

In den meisten Gegenden von Deutschl. fast gemein. 2 Gener. Mai, Juni — August, September †]. Ihre Grundfarbe ift grün, über den Rücken laufen mehrere, feine, weiße Linien, auf den drei ersten Ringen ist eine weiße Rückenlinie und in den Seiten ein breiter, weißer Streisen. Der ganze Körper ist mit seinen weißen härden bewachsen. Die Einschnitze färben sich gekblich. Bunte Hansnessel (Galeopsis tetrahit), gemeine Hansnessel (Galecannabina), große Brennnessel (Urtica dioica), Andorn (Marrubium vulgare), wilde Münze (Mentha sylvestris), Bisams distel (Carduus nutans), Borrersch (Borago officinalis), Klette (Aratium lappa), Wegbistel (Onopordum acanthium), Wolsfraut (Verbascum thapsus), Kardendistel (Dipsacus fullonum) und mehrere andere.

Derm.]: In einem weißen, dunnen Bemebe.

Puppe]: Dunkelrothbraun ober fcmargbraun mit fortgefetter Saugerscheide über ben hinterleib. Entwidl. In 14 Kagen ober 3 Boden, die 2te Gener, überwintert,

268. Noct. plus. Orichalcea. Beilbraune, golv: madelige Gule.

In ber Schweiz und Ungarn. Juni, Juli †, am Tage verstedt unter Blättern]. Die Grundfarbe grün, die Rüdenlinie weiß, neben berselben zu beiden Seiten läuft ein doppelter, sanft geschlängelter Streifen, über den Jüßen eine breite, weiße, nach oben dunkelgrün gefäumte Linie. Auf jeder Seite und in jedem Gelenke sehen ohngefähr sechs weiße hunkte. Wasserdock oder Wasserdock Eupatorium connabinum).

Berm.]: In einem weißlichen Bewebe.

Puppe]: Ihre Rudenfeite ift fcmarzbraun, jene ber Hugelbeden bleichholzfarbig mit braunen Audzeichnungen. Die Saugerscheibe ift febr verlangert. Entw. Zwifchen 3 und 5 Wochen.

269. Noct. plus. Circumflexa. Schafgarbeneule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni † ]. Der Ropf und Ganner arun, lenterer wird von weißen und dun-

felgrunen Beichnungen überzogen. Die Luftlocher find weiß, braunroth eingefast. Schafgarbe (Achillea millefolium).

Berm.]: In einem febr leichten Bemebe.

Puppe]: Muf bem Ruden fcmars, fonft grunlichweiß. Entwidt.

270. Noct. plus, Jota. Taubnesseleule. Gule mit bem goldnen Jota.

In mehreren Gegenden Deutschlands nicht selten. 2 Generat. April — Juni, Juli † ]. Hellgrun, mit weißen Linien und Punkten. Die Luftlöcher sind kaum zu entdeden. Grennnessel (Urtica urens), große Ressel (Urtica dioica), Kletten (Aretium lappa), gelbe Taubnessel (Galeopsis galeopdolon) und der weißen und der gesteckten Taubnessel (Lamium album et maculatum).

Berm.]: In einem feinen weißen Gewebe. Entw. Im Mai und Juni, bann wieber in ber Mitte Auguft.

271. Noct. plus. Gamma. Budererbfeneule, goldnes Mpfilon.

Allenthalben häufig. Trübling bie in herbst + \$ ]. hellgrun, mit einzelnen dunnen harchen befeht. Der Ropf ift blaulichgrun. Ueber den Ruden laufen sechs gang feine weißliche oder geldiche Linien. Ueber den Jugen ziehr ein gelblicher Streifen. Die Luftlöcher sind schwärzlich grun. Sie halt sich beinabe an alle niedere Gemachfe, das Gras felbst nicht ausgenommen, doch dieses nur; wenn sie an andern Pflanzen Mangel har. In ben Garten balt sie sich an alle Ruchengemächse.

Derm.]: In einem meißen Bemebe.

Puppel: Schwarzbraun. Entwidl. In 14 Tagen bis 3 Bochen, mehrere übermintern.

## Dreinnddreißigfte Gattung. Anarta.

#### Raupen.

Die zwei bis ient befannten diefer Gattung fubren auf buntem Grund Bargden ober Punfte. Gie leben auf niebern Pflangen.

# 272. Noct. anar. Myrtilli. Seidelbeereule. Sumpfe beideneule,

In mehreren Gegenden von Deurschland. Juli, August +1. Gradgrun, der Kopf blautich. Jeder Absat des Körpers bat fünf erbobete, flumpfe vieredige Spipen, welche nach außen meiß find. heibelbeeren (Vaccinium myrtillus), Sumpfbeeren (Vaculiginosum), Wald= und Sumpfbeide (Erica vulgaris et tetralix).

Berm.]: 3mifden bem Abfall ber Futterpflange.

Buppe]: Stumpf, bunfelbraun. Entw. Im nämlichen Jahr ober auch nach ber Ueberminterung, im nachften April ober Mai.

# 273. Noct. anar. Cordigera. Schwarze Gule mit herzformigen Fleden.

In ber Gegend von Conftang am Bobenfee. August +]. Porphyrroth mit bellerer Seitenlinie. Ueber ben Gelenken nnb auf jeder Seite des Rückenstreifs fteben brei weiße Punfte in einem Binkel. Neben ben Seitenlinien befinden sich wieder kleinere folche ju wei und zwei gestellte Punkteben. Der Kopf ift braun. An Sumpfbeeren (Vac. uliginozum).

## Bierunddreißigfte Gattung. Heliotheis.

#### Raupen.

Sie find folant, vorn und hinten verdunit, haben einen gefprenkelten Ropf, schlanken Leib, an ben Seiten um die Luftlöcher schwarze Punkte, oder find sonft fein gescheckt, dabei mit abmechselnden bogenartigen Längelinien.

#### Bermanblung.

Gie gefchieht unter ber Erde, in einer barten Sulfe.

### 274. Noct. hel. Cardui. Difteleule.

In Ungarn nnd Deftreich. August + 5]. Dunkel olivengrun, fein punktirt. In den Samenknöpfen des habichtekrautartigen Bitterfrautes (Picris hieracioides).

Berm.]: Im fommenden Grubjahr. Entw. 3m Juli.

### 275. Noct. hel. Ononis. Sauhecheleule.

In mehreren Gegenden Deutschlands, jedoch selten. Juni, Juli 1 Die Grundfarbe und Langelinien ihres Körpere find mehrsachem Bechsel unterworfen, bald bunkelgrün mit gelben Linien, rofarober purpurroth, auch braun mit deutlicheren ober undeutlicheren linien. Der Bauch fällt ins Biolette. Un der stach elichen und an der Aderbauhechel (Ononis spinosa et arveusis), von welcher sie Blumen verzehrt.

Berm.]: In ber Erbe, in einem Befpinnfte.

Puppel: Lang geftredt, fomal, gelbbraun. Entwickl. 3m April ober Dai bee nachften Jabre.

## 276. Noct. hel. Dipsacea. Kartenbisteleule. Mengelwurzeule. Kartenvogel.

In Deutschland nirgends selten. 2 Generationen. Mai — August †]. Lang gestreckt, nach beiden Enden verdinnt. Der Kopf gelblichgrün, mit einzelnen Hachen berachsen s der Körper grün mit sechs weißen Linien. Auf dem Mengethols oder Spisampfer (Rumex acutus), verschiedenen Arten der Kartendistel (Dipsacus fullonum, arvensis et pilosus), Cichorien (Cichorium intybus), mehreren Flockenblumenarten (Centaurenigra, iacea et zasbiosa), Sternbisseln (Card. calcitrapa), Wegetich (Plantago major, media et lanceolata), Lichmesselle (Cychnis dioica), Gliedweich (Cucubalus behen), dem beerentragenden Wiederstoß (Cuc. dacciferus) und andere mehr.

Derm.]: In ber Erde, in einem bunnen, loderen Gefpinnfte.

Puppe] Schwärzlichbraun, mattglanzend, blaulich bestäubt, ichlank, ichmal, gegen ben Ropf und an ben Seiten mit einem kleinen Anöpfchen. Sie hat zwei steife Endspisen. Entw. Im Juli, bie 2te Generation im nächften Frühjahr.

277. Noct. hel. Scutosa. Aeberreißeule. Schildeule.

In mehreren Gegenden Deutschlands. herbst †]. Gelblichgrunmit drei schwärzlichen Linien, von denen eine sich über ben Rüfken hinzieht und eine in jeder Seite steht. Die ganze Jiache
ist mit feinen, schwarzen Punkten, und feinen, schwärzlichen Stri,
den besetz. Auf jedem Punkte stehen mehrere schwarze Harden,
welche gleichsam keine Buschel bitden. Der Kopf ist braunroth
und schwarz punktirt. Gine Bariefat, welche man auch sinder,
ist nur an den Seiten grün, übrigens grau; lesteres ist durch
eine weiße Seitenlinie vom Grünen geschieden, über den Rücken
gelh, übrigens wie bei der gewöhnlichen. Auf Feldbeifuß (Artemisia eampestris), zu der Zeit, wenn dessen ruthensörmige
Zweige in der Blüthe sind.

Berm.]: In der Erde in einem bunnen loderen Gemebe, ober

swiften dem Abfall ber Sutterpflange.

Buppe]. Schlant, rothbraun, auf ben Flügelbeden grunlich-Entw. 3m nachften Fruhling.

278. Noct. hel. Marginata. Rothgelbe Gule.

In mehreren Gegenden von Deutschland, aber nirgends häusig. Juli, August † ]. Hellgrun, manchmal röthlicheraun, über den Rücken ein dunfter, auf beiden Seiten ein weißlicher Streifen, auch ist der Grund weißlich gerieset und schwarz punktiet. Es gibt, wiewohl selten, auch eine schwärzlichgrune Spielart. Ihre Erziehung ift sehr schwierig. Haubechel (Ononis spinosa).

Berm.]: In ber Erbe obne Befpinnft.

Puppe]: Braun. Entw. Im nachften Mai ober Juni.

# Fünfunddreißigfte Gattung. Erastria.

#### Raupen.

Sie find, fo weit fie bekannt wurden, folant, heligefarbt, mit Langelinien, baben unwollfommene Bauchfufe, geben fpan ner-förmig und leben auf Grafern.

#### Bermanblung. In leichten Gemeben an den Futterpflangen.

# 279. Noct. eras. Sulphurea. Mindeneule, Schwefel: flugel.

Allenthalben gemein. Juli, August +]. Sie kommt in zwei verschiedenen Abanderungen vor. Die gewöhnlichste ift gradgrun, mit einer schwarzen Ruckenlinie und doppelter, weißer Seitenlinie über ben Füßen. Die Einschnitte der Ringe sind dunfelgrun. Die zweite ist braun, die Seitenstreisen gelb, die Ruftenlinie verloschen. Der Kopf ist steut rothbraun. Un der Keldwinde (Convolvalus arvensis), auch auf Beiden (Salix).

Berm.]: 3mifchen Grashalmen in einem leichten Gemebe.

Puppe]. Rlein, und braunroth. Entw. In ungleichen Beitraumen.

280. Noct. eras. Unca. Riedgraßeule. Rlauenflugel, 3m fublichen Deutschland und Ungarn nicht selten. Mai, Juni †]. Grun mit einer blaffen Ceitenfrieme. Riedgraß (Carex).

Berm.]: In einem meißen, leichten Gemebe amifchen Moos ober Grad. Entw. 3m Juli.

# 281. Noct. eras. Argentula. Olivengrune, silber: streifige Eule.

In mehreren Gegenden bon Deutschland, aber nicht häufig. Frühling + ]. Grun mit dunkler Ruden : und weißer Seitenlinie. Auf Wiesenarafern.

Berm.] In leichtem Bewebe, außer der Erde.

Puppe]: Rlein, folbig, hellbraun. Entw. 3m Sommer.

# 282. Noct. eras. Fuscula. Braune, weißgemischte Gule.

In den meisten Gegenden von Deutschland nicht selten. August, September †]. Sie ift gelb, mit einer röthlichen, breiteren Ruftkentinie und mehreren, schmalen, gleichfarbigen Linien längs ben Geiten. Die Buße sind roth. Sie gleicht vollfommen den Spannerraupen, fift und geht auch wie diese. Auf Brombecren (Rubus fruticosus). Derm.]: Die bei ben vorigen Urten.

Puppe]: Braunroth, folbig. Entw. 3m Mai ober Juni.

283. Noct. eras. Atratula. Schwarze, weißwech: felnde Gule. Grasmude.

In gang Deutschland nicht selten. herbft +]. Sie bat so gientlich die entgegengesente Zeichnung von Argentula, indem sie auf bem Ruden beller, nach einer Seitenlinie aber, weiter unren bunkler gradgrun ift. Sie gebt spannersormig. Auf Wiesenfrautern.

Derm.]: In leichtem Gewebe.

Puppe]: Rurg, tolbig, gelbbraun. Entre. Im Mai ober Juni.

# Sechennddreißigfte Gattung. Ophiusa.

### Raupen.

Sie haben gwölf bolltommene Tuge, Die ersteren Paare der Bauchfuße mangeln gang, ober find unausgebilbet. Gie geben spannerartig und find nacht und schlank.

#### Bermandlung.

Sie erfolgt in der Erde oder auf berfelben in einem mit Erdstörnern, Mood oder Blattern vermengten Gewebe.

284. Noct. oph. Lusoria. Ladrigwideneule. Spielart. In mehreren Gegenden Deutschlands, nicht bäusig. Juni, Juli | J. Nackt, bläulich aschgrau, mit vielen schwarzen Punftchen bestreut. Mitten über den Rücken läuft eine abgesente, gelbe, und an den Seiten desselben eine schwarze längsfinie berad. Ladrigwiese oder sußblätterigem Tragant (Astragalus glycyphyllos). Berm.]: In det Erde. Gettm. Nach viel Machen.

285. Noct. oph. Craccae. Bogelwideneule.

Richt felten. Juni, Juli +]. Gie bat fast eine erbichneckenartige Gestale, ift bellbraun, mit einer bunfelbraunen Rudenlinie, die sich auf ber Mitte des Körpers in Ringe theilt und wieder verbindet. Daneben geben rechts und links breitere Seitenstreifen, über den Füßen bunkelbraune, geschlängelte Linien. Die Ufterspissen sind febr lang. Bogelmicke (Vicia gracea).

Berm,]: In einem Gemebe in der Erbe. Entm. Im Juli oder

August.

286. Noct. oph. Pastinum.

Seit 1819 in verschiedenen Gegenden um Wien befannt, seit 1822 auch bei Dien. Juli h\*, in einem Gewebe]. Lichtaschbraun, mit schwefelgelben Zeichnungen. Auf der bunten Kronmide (Coronilla varia). Entw. Im Mai.

287. Noct. oph. Lunaris. Frudteicheneule. Truffeicheneule.

In Ungarn, Deftreich und mehreren Gegenden von Guddeutschand. Juli, August † ]. Der Kopf flach und ziemlich groß im Berhältniß zum Körper, von Farbe rothgelb, mit gelben Linien. Bor der lesten häutung hat sie eine dunkelgrüne Grundfarbe und ist mit weißen Punkten bescht. In ieder Seite nade über den Füßen läuft eine rothe knie. Auf dem 4ten Ring steen dunkte, und auf dem vorlesten Ring zwei rothe, ziemlich erhöhete Spisen. Die Schwanzssüße sind lang gestreckt, und auseinanderstehend. Nach der legten Häutung erschein der Körper röthsichbraun, die Seitenlinie aber sehr blaß. Die Spizzen auf dem vorlesten Ringe werden rothgelb, eben so die Fleken auf dem vorlesten. Sichen (Quereus robur), Espen (Populus tremula).

Berm.]: In der Erde mit leichtem Gefpinnfte oder außerhalb gwi-

fchen burren Blattern und Moos.

Puppe]: Braun. Entw. Jin nachften Mai.

# Siebenunddreißigfte Gattung, Catocala.

#### Raupen.

Sie haben einen baumrindenfarbigen, über den Fugen mit Frangen befeften Leib, auf dem achten Ring einen Bulft, auf dem eilften (meiftend) eine ameispinige Erhöhung; bie amei anderen Paare ber Bauchfuße find merklich fleiner. Der Ropf ift murfelformig.

Bermandlung.

Sie erfolgt über der Erbe in Busammengesponnenen Blattern. Die Puppen find blau bestäubt.

288. Noct. catoc. Fraxini. Efcheneule, blaues

In gang Deutschland. Mai, Juni +. 'Am Tage unbeweglich in den Spalten ber Rinde ober an den bicen Meften, und geht nur bei Racht ihrer Rahrung nach ]. Gie variirt febr in der Farbe und ift bald einfarbig afchgrau, bald mehr ine Beife, bald mehr ins Graue gemifcht. Bisweilen ift fie mehr bell fleifchfarbig, biemeilen mird ihre Grundfarbe ein lichtes Braun. Gie ift gang mit ichmargen, ftart ausgedruckten Puntten bestreut, übrigend ohne Beichnung. Auf dem achten Ring fteht ein erha: bener Bulft oder Soder, welcher bei den dunkelgefarbten Raupen fcmarg, bei den bellgefarbren gewöhnlich bunfelblau ift. Die Seiten find mit weißen, fleischernen Frangen befett. Der Ropf ift gegen die ichlanken, vorderen Ringe beträchtlich groß, vorn flach, gelblich, und hat eine dunkelbraune Ginfaffung. Am häufigften auf Pappeln, fowohl der italienischen (Populus italica), ale ber Schwarzpappel (Pop. nigra). Ferner auf ber gemeinen Efche (Fraxinus excelsior), der Zwergefche, Blumenefche (Fr. ornus), Birfen (Betulus alba), Ruftern (Ulmus campestris et effusa), mehreren Arten von einheimischen und fremden Uborn (Acer), auch auf Giden (Quereus).

Berm.]: Im Juli ober Auguft, swifden Blattern oder in einer großen Gpalte ber Baumrinde, in einem großen gitterförmigen

Gemebe bon ftarfen Faben.

Bunpe]: Groß, ichlant, rothbraun, mit blauem Reif überzogen. Entw. Rach 3 Bochen, gewöhnlich bes Rachte.

289. Noct. catoc. Elocata. Beisweideneule, gemeiner

In gang Deutschland baufig. Mai, Juni † ]. Sie bat viele Rehnlichkeit mit Nupta. Rindenartig, grau, mit zwei braunen

vermischten Langestreifen; auf bem achten Aing einen Soder. Die Seiten find mit steif auswärtestehenden haaren gefrangt, und febr fleine harden finden fich auf dem Körper. Auf ber weißen Beibe (Salix alba), ber Saalweide (Salix caprea) und der Brudweide (Salix fragilis). Auch auf ber italienischen und Bitterpappel (Populus italiea et tremula).

Derm., Puppe und Entw. wie bei Fraxini.

290. Noct. catoc. Nupta. Bachweideneule, Die Frau, rothes Ordensband.

In gant Deutschland, seltner als die vorhergehende. Mai, Junit. Braunlichgrau, mit eingemengten gelblichen Fleden und abgebrochenen Streifen. Der kange nach und schief über die Ringe zie ben sich dunkelbraune Linien. Die ganze Flace bar überalt unterschiedene Bertiefungen und kleine Barzoben, deren jedes mit einem kurzen, steisen haar besetzt ift, und in den Seiten befinden sich weistliche Franzen. Auf dem achten Ring ift eine fleischige, sach und niedrige Erdöhung. Auf den nämlichen Bäumen wie Eldocata.

Berm., Buppe (meiftens etwas flein) und Entw. wie bei ben bei ben porbergebenden Arten.

291. Noct. catoc. Dilecta. Nothe Bandeule, mit winklicht gebrochener Binde.

Wien und Ungarn scheint die mahre heimath, doch findet man sie auch einzeln in Schwaben und Franken. Juni, Juli † Der Koppe bettbraun, schwarz gezeichnet. Der Körper grau mit grünlicher Beimischung und vielen weißlich fleischenen Barzen nehlt darauf stehenden, schwarzen haaren besetzt. Uteber den Kucken geht eine Doppellinie, die sich auf jedem Gelenke blätterähnlich verengt und erweitert, und schwarzich schaftlich schwängebilch, oben flach und zu beiden Stinges ist anschnlich erbönd gelblich, oben flach und zu beiden Seiten gegen die Küße flass schwarzbraun schattirt. Eichen (Quercus ilex et robur), vorzügslich bie erstere Urt.

Berm. , Puppe und Entw. wie bei ben porbergebenden Arten.

292. Noct. catoc. Sponsa. Rotheicheneule, Die

Allenthalben in Deutschland, eben nicht felten. Juni, Juli † 1. Die Grundfarbe ift bei den meisten aschgrau ober bräunlich, bei manchen weißlich, wohl auch schwärzlich gemischt. Auf diesem Grund sinden sich viele dunkle Schatritungen. Die ganze Fläche bat rötbliche mit kurzen, steisen haaren besetze Wärzehen, die Seiten aber steischerne Franzen. Auf dem achten Ring besindes sich dein Wulft, auf der Fläche gelblich, sonst schwarz oder braun, auch mit Weiß eingesaßt. Zwei braune erhöhete Spigen steben auf dem vorletzen Gelenke. Der Unterleib ist weiß mit braunen Flecken. Ueber den Rücken zieht ein boppelter Streisen. Eichenarten (Querous).

Berm.]: 3mifchen Blatter, in einem bunnen, obwohl ftarten Be-

Puppe]: Schlant, heltrothbraun, mit einem blaulichten Ctaub uberzogen. Enem. Rach 3 bis 4 Bochen.

293. Noct. catoc. Promissa. Bolleicheneule, Die Berlobte.

In den meisten Gegenden von Deutschland. Juni, Juli + ]. Die Grundfarbe ift gewöhnlich ein belles Blau, grünlich und gelolich gemischt. Die Seiten find schwarz gerändert, mit fleischernen Barzen. Die Oberfläche ift mit weißen Hunkren, Barzchen und Borsten besetzt. Auf dem achten und eilfem Ring steben Höcker, der erftere ift schwarzbraun umzogen. Eichen (Quercus robur).

Berm. u. Puppe mie bei Sponsa. Entm. Rach 3 bis 4 Bechen.

294. Noct. catoc. Electa Baumweideneule, feltener Beidencarmin.

In Deutschland. Mai bis Juli †. Um Tage verborgen, gebt nur des Nachts ihrer Nahrung nach]. Ihre Farbe ift ein belleres oder dunkleres, bräunlich gemisches Aschgrau. Die Kläche ift mit kleinen pomeranzenfarbigen Knöpfen und steifen harchen befest, Auf dem achten Ring hat sie einen breiten, abgerunderen höcker; außerdem sind noch die beiden vorlenten Auge jeder

mit zwei nebeneinanderstehenden, fleinen Spifen besest. In den Seiten finden fich weißliche, fleischerne Franzen. Un der Baumweibe (Salixalba) und der italienischen Pappel (Populus italica). Berm. und Puppe gleich der vorigen. Entw. Im August und Sentember.

#### 295. Noct. catoc. Agamos.

In Deftreich, boch felten. Mai † ]. Lang gestreckt, ber Ropf schwarz, mit zwei roftfarbenen Punkten, die aber zuweilen feblen. Der Rörper sammerschwarz. Zu beiden Seiten ber Ruftkenlinie stehen auf jedem Gelenke zwei roftgelbe, erhabene Punktchen, auf jedem berfelben ein weißgraues harchen. Ueber den Bugen ftehen keine Franzen. Auf der Steineiche (Quereus ilex). Werm, und Entw. wie bei den vorbeschriebenen Arten.

296. Noct. catoc. Paranympha. Pflaumeneule,

In gang Deutschland nicht selten. Mai, Juni †, an den niederen Aesten oder Stämmen fest angeschlossen]. Ihre Grundsfarbe ift dunkelbraun, bisweisen aschstebeist, bisweisen auch schwäftlich. Der gange Körper ist mit rostatigen Wärzschen besehrt, auf welchen seine Borsten stehen. Auf dem achten Ring sinder sich ein sehr verlangerter, sleischerner höder, welcher vor der leiten häutung von größerer Länge ist und senkrecht in die Jöbe steht, nach derselben aber, in Form eines Hakens, sich rückwärtskrümmt. Auf dem vierten und zwölften Ring bat sie erhöhete Spigen. Die gange Räche ist. noch mit weissichen und gelben Keefen bescht, welche aber oft so undeutlich sind, daß man sie kaum erkennt, wohl auch gang sehlen. Auf dem Weisborn (Crategus oxyavantha), Schlehen (Prunus spinosa) und allen Pflaumentarten.

Berm.]: In einem dunn, gesponnenen Gemebe.

Puppe]: Blau bereift. Entw. Rach 3 oder 4 Bochen.

297. Noct. catoc. Nymphagoga. Gelbe Bandeule, mit gerader, unten einmal gebrochener Binde. In Ungarn, sehr seiten. Mai †]. Beißgrau, sein ichward punstitt, mit einer undeutlichen, gelblichen Rückenlinie. Auf sedem

Gelenke fichen vier dunkelrothe Anöpfden, welche fich auf bem vorlegten Gelenke in zwei Spigen endigen. Aus jedem Anopf entspringt ein schwarzes Haar. Auf dem siedenten Gelenke bemerkt man einen schmalen, fleischfarbigen Querwusst. Ueber den Füßen bat sie fleischerne Franzen. Sichen (Quereus ilex et robur), vorzügsich auf höheren Stämmten.

Berm. und Entw. Alles mit Paranympha gemein.

## Adtunddreißigste Gattung. Brephos.

#### Ranpen.

Die erften Bauchfuße berfeiben find unvollfommen; fie geben baber gefrummt, leben auf Baumen und überziehen das Bfatt ibrer Nabrung mit Kaben.

#### Bermanblung.

Sie erfolgt zwischen Baumrinde oder, am fuß der Baume, zwischen Moos, in einem festen, geleimten Gewebe. Die Puppen sind länglich und fcmal.

# 298. Noct. breph. Parthenias. Hangelbirkeneule, Jungfernkind,

In gang Deutschland, mehr ober weniger häufig. Juni, Juli † ]. Nackt, hellgrun, mit gelben Langellinien über ben Ruden und einem gleichförmigen, aber breiteren Streifen an jeder Seite. Der Kopf ift ziemlich groß und dunfelgrun. Bor ber Bermandlung verändert fie bie angegebenen Farben. Das Grun erblaft, die gelben Linien geben ins Beiße über. Birfen (Betulus alba). Buchen (Fagus sylvatica) und Sichen Quercus rodur).

Berm.]: Sie bobrt fich in die Rinde der Baume und verspinnt die gemachte Deffnung, oder fie verfertigt ein febr feit geleimtes Bewebe von Blattern, Mood ober Granen.

Puppel: Langlich, rothbraun. Jeder Ring des hinterleibes hat einen boderigen Abfan. Entw. Im nachften Frubjahr, icon im Februar oder Marg.

### 299. Noct. breph. Notha.

(Die porgenannte murbe mit biefer lange fur eine gehalten.)

In gang Deutschland, boch febr felten. Juni † ]. Gelbgrun, mit ftarferer oder blafferer Anlage. Der Ropf etwas beller-Espen (Populus tremula) und Saalmeiben (Salix caprea).

Derm.]: 3mifchen Sols ober im geleimten Gemebe.

Buppe]: Rothbraun, lang gestredt. Entm. Bie bei Parthenias.

### 300. Noct. breph, Puella. Das Madden.

Din und wieder in Deutschland. Juni, Juli †]. Biolett, auch rofenroth, mit weißen Ruden- und Seitenlinien, weißen Einschnitten der Gelenke und zwei folden Punkten auf ben mittleren Belenken unter den Rudenlinien. Espen (Populustremula).

Berm. und Puppe mie bei Parthenias. Entm. In ben erften gelinden Tagen des Frubjahre.

## Mannunddreißigfte Gattung. Euclidia.

#### Raupen.

Schlant, jenen der Spanner gleichfommend, mit gwölf volltommenen Fugen, fie geben bogenformig und balten im Siben die vordere Salfte bes Leibes in die Bobe.

Bermanblung.

Im leichten, eprundem Gefpinnfte über ber Erbe.

# 301. Noct. eucl. Glyphica. Bicjentleceule, Bil-

Sebr gemein in Deutschland. 2 Generationen. Mai, Juni — August, Sept. †, nabe an der Erde, auf den untersten Blattern]. In der Farbe andert sie sehr, am meisten findet man sie aimmetbraun, aber auch gelblich oder röthlich, und diese wieder Areisenartig wechselnd. Ueber den Rücken zieht einen denfte Lite, die balb fehlt, bald in mehrere seine Linien getheilt ift. Einige der dunkessen baben gegen die Luftlöcher einen gelblichen Saum. Wiesenstellen facen gezen die Luftlöcher einen gelblichen

- Berm.]: In einem bunnen, ovalen Gefpinnft gwifden Blatter ober Moos.
- Puppe]: Dunkelbraun, mit blauem Reif überzogen, am Ende mit fleinen Satchen. Entw. Die erfte Generation nach 3 Bochen, bie zweite im kommenden Frubjahr.
- 302. Noct. eucl. Mi. Sichelfleceule, lateinisches M. In mehreren Gegenden Deurschlands. 2 Generationen. Mai, Juni August, Sept. † ]. Rothlichweiß. Ueber den Rücken läuft eine doppelte, dunflere Linte. Längs ber schwärzlichen Luftlicher zieht ein weißer Streifen. Der Kopf ist braun, mit weisen Strichen, binter ibm, seitwarts am hals, stehen schwarze Punfte. Sichelflee (Medicago falcata).

Derm.]: In einem enformigen, leichten Befpinnfte.

Buppe]: Belbroth mit Endborften und fcmargen Puntten in den Seiten. Entm. Die bei Glyphica,

## Bierzigfte Gattung. Platypterix.\*)

#### Raupen.

Sie baben vierzehn Tuge, die nachfchieber fehlen, find awölfringig, dem blogen Auge unbehaart; der Ropf ift bergformig eingeschnitten, bisweilen in zwei Spigen auslaufend; die Einschnitte bed Morpers find beutlich, die vorderen Ringe oberhalb mit einer ober mehreren Reiben fleischiger Auswuche befent, der lette, fuglofe Ning endigt in einer Spige.

#### Bermanblung.

In leichtem Gewebe, swifchen Blattern. Die Puppe ift folauf, glatt, lebhaft in ihren Bewegungen.

Die Raupei biefer Gattung gebörten früher unter bie Spinner, wurden aber in der neuesten Zeit zu ben Gulenraupen gegogen, indem ihre Schmetterlinge — ibrem äußern Aufehr nach — vollfommen den Eutemholdnen glecken.

## 303. Noct. plat. Spinula. Schlehendornfpinner.

In gang Deutschland nicht felten. August, Gept. + ]. Radt, rothbraum, beller ober dunkler, mit tiefen Ginschnitten. Born did, hinten läuft sie in eine einfache Spise aus. Schlehen (Prunus spinosa).

Berm.]: In einem Gebaufe, swiften Blattern.

Puppe]: Langlich, vorn braun, binten blau. Entwidl. Im nachften Mai.

## 304. Noct. plat. Sicula. Maienspinner.

In einigen Gegenden Deutschlands. Mai, Juni +]. Der Kopf ift bergförmig getheilt, von Farbe gelblich und braun gefleckt. Bauch und Füße gelblich, röthlich befprengt. Die Seiten rothelich braun, mit belleren und dunkleren Streifen und Riecken. Der gange Rücken ift schonlogelb angelegt, boch in febr ung gleicher Breite. Eichen (Quereus robur), Birken (Betula alba).

Berm.]: 3mifden Blattern, in einem Bewebe.

Duppe ]: Dunkelbraun, blau bestäubt. Entw. 3m Muguft.

# 305. Noct. plat. Falcula. Beigbirfenfpinner. Sichelflügel.

In Nordbeutschland häusiger als sonst wo. Zwei Generationen. Mai — September +]. Sie ist fast gleich dick, nur die legten Ringe sind etwas schlanker als die übrigen, und der leste läuft in eine mäßige Spise aus. Der Kopf berzsörmig, bräunlich gelb; der Bauch, die Seiten und die Tüße sind blasgrün, die Luströcher gelblich, mit schwarzen Einfassungen. Der Rücken ist rothbraun angelegt, mit einem dunkleren Strich beim Ansang eines jeden Ringes. Auf sedem derselben stehen mit Haare bewachsene Wärzehen. Birken (Betula alda), Erken (Betula alnus), Zirterpappel (Populus tremula), Weiden (Salix) und Sichen (Quereus rodur). Sie sigen auf den Blättern, welche fie über sich ganz oder theitweise zusammen spinnen. So verzehren sie so viel vom Blatt, als ihre Sicherheit unter diesem Schrm erlaubt, und ziehen dann in ein anderes.

Berm.]: Wie bei ben anderen Urten.

Puppe]: Braun, auf ben Stügelfcheiben bunfler, am Ropfe bat fie zwei Spigen ober Bornchen. Entw. Die erfte Generation im Juli, die zweite im folgenden Frubjahr.

306. Noct. plat. Curvatula. Banbirter Gichels fpinner, Balblindenfpinner.

In mehreren Gegenden von Deuschland, ziemlich selten. 2 Generationen. Mai — Sept. +]. Der von Falcula zum verwechteln gleich. Der braune Ruckenstreifen geht vom Kopf bie zur Schwanzspine unabgesetzt fort und das Grün an den Seiten ift nicht so lebbaft, wie bei Falcula. Der Kopf ist berzsörmig eingeschnitten mit verschiedenen Zeichnungen. Auf dem Zten, Iten und 5ten Ring des Körpers stehen erhabene Dornen, der 4te und bie Ring haben Wärzden, die übrige Ringe Pünkteden, alle sind mit ichwarzbraunen haaren besoft, die an den Seiten noch feiner sind. Die Luftlöcher haben schwarze Punkte. Erlen (Betula alnus).

Berm., Puppe und Entw. Wie bei ber vorigen Art.

307. Noct. plat. Hamula. Rothbudenspinner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. 2 Generationen. Juni—Geptember †]. Der Kopf berzsörmig eingeschnitten, bläusichgrau und endigt in zwei Spischen; die Karbe der beiden ersten Ringe fällt ind Grünlichbrauue, der dritte bat eine höckerige Erhöhung, welche sich nach oben in zwei Spisch theilt; zu beiden Seiten dieser Erhöhung steht eine Reihe kleiner, weißer Punkte, der vierte und fünfte Ring sind oberhalb bräunlichgelb, der eilfte und zwölfte grünlichbraun. Eine gelbe Linie trennt in jeder Scite die Farbe des Rückens von der des Bauches. Die braune Endspisse ist ziemlich sang. Eichen (Quereus robur), Birken (Betula alba).

Berm.]: Bmifchen gufammengefponnenen Blattern.

Puppe]: Blangend braun, an den Stugelicheiden heller und blau befläubt. Entw. Die bei Falcula.

308. Noct. plat. Unguicula. Maftbuchenfpinner. Am Rhein nicht felten, sonft nur einzeln. 2 Generationen. Mai — Sept. † ]. Sie hat Achnlichfeit mit II. Vinula. Hellbraun.

ins Rotbliche übergebend. Ueber ben Ruden ziehr ein Bled von Rofenroth, bisweilen beller, bisweilen bunfler, in Form eines Cattels. Buchen (Fagus sylvatica), Gichen (Quercus robur).

Berm.]: 3mifden Blattern, in einem feften Bewebe.

Puppe]: Glangend braun, blaufich bestäubt, an der Endspisse mie feinen Safchen. Entw. Die erfte Generation im Juli, Die 2te im Frublahr.

# 309. Noct. plat. Lacertula. Hangelbirfenspinner. Giverenschwang.

In Deutschland, in manchen Gegenden gemein. 2 Generationen Mai — Sept. †!. Der Körper walzensörmig, mit scharfer Afterfoise, welche sie im Stand der Rube in die Höhe gerichtet trägt. Die Oberfläche ift bockerig und knotig; auf dem zweiten und dritten Ring haben die Höcker besonders scharfe Spigen. 3bte Farbe ift braun, bisweilen in den Seiten, oft auch überall mit Grün angelausen, doch so, daß das Braun bemerkbar bleibt. Birken (Betula' alba).

Berm.]: In einem dunnen Gewebe, swiften Blattern.

Puppe ]: Gofant, weiß und von einem feft anbangenden Staub befleibet, Entw. Die bei ber uprigen.

## v. Abtheilung.

## Spanner. Geometrae.

dienni enmein

## Erfte Gattung. Ennomos.

Alefteranpen.

Sie gleichen Baumafichen, sowohl an Farbe und Form bee Leibes, als an verschiedenen Auswuchsen, Bargen ober Spiften. Begen ben Ropf bin find fie geschmeidiger; Diefer ift bervorragend und etwas breit gedruckt.

#### Bermandlung.

Sie geschiebt über ber Erbe, meiftens gwischen Blattern, in einem fleinen Bewebe.

### 1. Geom ennom. Flexularia. \*)

In einigen Gegenden nicht felten. April † † ]. Beifigrun und schwarzschedig, ohne Auswüchse, nur etwas rungelig. Auf ber fternformigen Banbflechte (Lichen stellaris).

Berm.]: In einem gelben, weitschichtigen Bewebe.

Puppe]: Die Flügelicheiben braun, ber Leib ebenfo, bat jedoch aelbe Ringe. Entw. Im Juli.

<sup>.)</sup> Barb fruber gu ben Spinnern gerechnet,

2. Geom. ennom. Adspersaria. Gelber, brauns ftaubiger und braunftreifiger Spanner.

In Sachsen und Baiern. Sept., Der. 5 +]. Trübmeiß, mit beller : und dunkler braunen Querlinien überzogen, daß sie fast ein bolffarbiges Anseben bekommt. Üeber den Rucken geht ein dunkelbrauner, in der Mitte eines jeden Gelenkes sich erweiternder, am Anfang und Ende aber wieder zusammengezogener Streifen, dann folgen viele helle, gerade Linien, und über den Füßen ein deppelter, bindeartiger; dunkter Streifen, unter dem der Leib gelblichbraun wird. Sie überwintert erwachsen und ist schwerzugen. Auf dem Ginster (Spartium scoparium).

Berm.]: Ueber der Erde, in einem Bemebe.

Puppe]: Rothbraun, glangenb. Entw. 3m nachften Juni.

3. Geom. ennom. Notataria. Beidenspanner. Bierling.

In mehreren Gegenden. 2 Generationen. Mai, Juni — herbst | 5. Sochgrün, gelb oder braum in den Seiten, und mit berzstörmigen solchen Zeichnungen über die Gelenke. Die Spinen dieser herzen bilden ein unterbrochene Rudenlinie. Der Kopf ist ebenfalls berzstörmig gestaltet und wie der Körper eingesaft. Auf Belden (Salix), vorzigssich der Flechrweide (Salix pentandra), Erlen (Betala alnus) und Sichen (Quereus robur). Entwiss. Im Sommer, die zweite Generation im nächsen Frühjahr.

4. Geom. ennom. Lituraria. Sellgrauer; gelb. geflecter Spanner.

In Franken, Baiern u. f. m. zuweisen febr baufig. Die Raupe ift bis jest nicht befannt, jedoch muß fie auf Föhren (Pinus sylvestris) feben, indem man ihre Puppen (fie find grun, mit unreinen weißen Streifen) im Moos am Juße diefer Stämme findet, und zwar das erfte Mal im Marz und April und das zweite. Mal im Juni.

5. Geom. ennom. Signaria.

Bon herrn Freper in Angeburg erft fürglich entocht. Geptember +]. Grun, mit feinen, weißen Linien und rotheraunem Ropfe. Auf Sichten (Pinus sylvestris). Berm.l: . In ber Erbe.

Buppe]: Grunlichbraun. Entw. Im funftigen Mai.

6. Geom. ennom. Amataria Umpferspanner. Liebling, bas rothe Band.

In den meisten Gegenden, allgemein. 2 Generationen. Juni-August, Sept. †1. In der Jugend braungrau. Rach der zweiten häutung ift der Ropf und der Körper röthlichbraum, fast federfarbig, mit verschiedenen, braunen Linien, Winkeln und Punkten. Der Unterleib ist braungrau, und durch die Mitte ziedt sich eine hellbraune Linie, mit drei solchen Flecken. Die Füße sind braun, eine brauntlichweiße Linie lauft zu beiden Seiten. Der Leib ist gedrückt, und die Ringe sind von ungleicher Dicke; der vierte ist besonders die und ein vorzussliches Kennzeichen der Raupe. Im Rubestande sitzt sie bald gerade ausgekreckt, bald in einem Winkel, bald bogen- bald spiralförmig, Wenn man sie beunrubigt, wankt sie bin und ber. Auf verschiedenen Arten des Ampfer (Rumex), auf mehreren Arten des Rhabarber (Rheum), auf Röhfraut (Polygonum persicaria) und Wasserpersch

Berm.]: In einem Gespinnfte, von wenigen Saben, swiften

Blättern:

Puppe]: hellbraun, am Geficht unten bunfter. Die Flügelbeden und der Ruden find braunlichgrau und grun mit dunkeln Langeftrichen bezeichnet. Die Luftlocher braunschwarz. Auf jedem Ringe zeigen fich braune Punkte. Entw. Im Juli; die zweite Generation im nachften Mai.

7. Geom. ennom. Emarginaria. Beinfarbener, rothgestrichter Spanner.

In Sachsen nicht selten. Juli + ]. Schlangenformig, vdergelb, mit einer braunen Rudenlinie, die fich aber in den vorderen Abfanen in die Grundfarbe verliert. Aderminde (Convolvulus arvensis) und dem Baldftrof (Galium verum).

Der m.]: 3wifchen den Blattern ihrer Nahrungspflange. Entwidl.

Nach 3 Wochen.

# 8. Geom. ennom. Parallelaria. Oranienfarbiger, breitranbitreifiger Spainer.

In Ungarn, Deftreich und mehreren Gegenden von Deutschland. Juni †]. Röthlich aschgreu, über ben Ruden dunfter geflecht. Der Ropf ift am dunnften, lieber die ersten fünf Ringe, bie fich allmählig verdicken, sieben nacht den Jugen wei auf einander igende gelbliche Seitenlinien. Auf bem secheren Ringe steht ein gelbliches Band und auf dem solgenden eine solche Punktreihe. Bon bier an die jum Ende hören die Seitenlinien auf, an ihrer Statt bemerkt man einzelne, weiße Punkte. Der ganze Körper ift mit einzelnen, seinen, braunen haaren besetzt. Salesbifchen (Corylus avellana).

Berm.: über ber Erbe.

Duppel: Golant, glangend ichwarzbraun. Entw. In ber Mitte

# 9. Geom. ennom. Apiciaria. Goldweidenspanner. Dranienfarbiger , spigrandstreifiger Spanner.

In gang Deutschland nicht selten. Zwei Generationen, Juni — August † ]. Dunkelgrau, der Ropf noch dunkler; in der Mitte ift er mit einem weißlichen Querstreifen gezeichner-Gine febr feine, weiße Linie gebt zu beiden Seiten des Rüfeens, in welcher zu Ende jeden Ringes ein weißer Punkt sich deutlich zeigt. Der fünfte Ring ift dicker, als die übrigen; auf ihm stehen oben zwei und in jeder Seite noch eine oder zwei schwarze Warzen. Ueber der Seite, zu beiden Seiten des Baudes läuft ein lichtgrauer, abgesehter Streifen, der in die Bauchsel sich verliert. Unter bem After sind zwei karkere, kurze, borstenabnliche, schwarze Haare. Der Rücken ist im Gangen lichter, als die Seiten. Die Vordersuße sind schwarz, Auf Weisden Salix).

Berm.]: Uber ber Erbe.

Puppe ]: Metallisch glangend, nicht gerundet, porn ftumpf und mit zwei furgen Spigen verfeben. Entwickl. Im Juli und September.

#### 10. Geom. ennom. Advenaria. Bartlebergelber. braunschattiger Gpanner.

Gehr felten. Juni, Juli † ]. 3m jungern Alter ift fie rothbraun, mit breiten, fcmargbraunen Anotchen über bie Ringe, welche mit langen Saaren bewachfen find. 3m ermachfenen Buftande weißgrau, in den Seiten ine Dunfelgraue übergebend. In ben Seiten der Ringe vom funften bis neunten fteben ftumpfe Bleifchipinen. Die erften vier Ringe find dunkel braungrau, mit einigen fcmargen Bunttchen; auf bem funften liegen gwei fonecweiße, langliche Gleden; ber fechete, fiebente, achte und neunte Ring baben in jeder Seite einen ichiefen, meißen Bleden, melder nach oben fcmargbraun fcattirt ift. Der eilfte Ring bat in ber Rudenmitte zwei fleine, ichmarge Spigen, neben melden zwei meiße Punkichen liegen. Much fteben auf jedem Ringe noch einzelne, weiße Punfteben. Der Ropf ift von vierediger Beftalt , mit brei meißen Strichen auf ber Rudenfeite. Auf Beidelbeerblättern (Vaccinium myrtillus).

Berm.]: Auf der Oberfläche der Erde, in einem aus Erdfornern

und Blättern geleimten Bebaufe.

Buppel: Glangend dunkelbraun. Entw. Rach ber Uebermintetung in Mai.

#### Geom. ennom. Dolabraria. Wintereichen: fvanner. Gidenmeffer. Brandvogel.

In mehreren Begenden von Deutschland eben nicht felten. 3mei Generationen. Mai, Juni — August, Cept. +]. Rindenbraun. Das erfte Belent ift bunn, die zwei folgenden laufen verdictt gu, das dritte ift am ftarfften, bat eine gelbe Querlinie, und babinter duntelbraune, auswares gebogene Salbmonde. Auf dem ache ten und am eilften Ringe fteben wieder zwei warzenformige, nach hinten gelb gefarbte Erbohungen. Der Grund ift fein mit Comars gestrichelt. Gichen (Quereus robur), Linden (Tilia europaea).

Berm.]: Bie bei ber porigen.

Puppe]: Rothbraun, vorn folbig, am Ende icharf gefpist. Gutm. Die erfte Generation nach 3 Bochen, Die zweite im April ober Mai des folgenden Sabre.

12. Geom. ennom. Crataegaria. Beigdornfpanner, Bedentrieder. Die gefledte Citrone.

Saft an allen Orten einbeimifd. 3mei Generationen. Mai - Juli, Muguft + 51. In der Farbe mechfelt fie mannigfaltig, und felten ift ein Stud dem andern gleich. Gie ift gewöhnlich grun, braun oder lederfarbig, bin und wieder auf dem Ruden mit Sagren befegt. Muf dem fecheten Ring fteben zwei Soder ober Musmuchfe, Die an ber Burgel aneinandergemachfen find. Der After gebt in brei fleischige Spigen aus, movon bie außern mit einem langen borftigen Sorne verfeben find, und unter ber Schwangflappe bervorfteber. In ber Rube fint fie eingezogen und ftarr wie ein Uft. Den gerade ausgestredten Leib balt fie (wie mehrere ihres Gleichen) mit einem gaben in der Richtung. Die beiben vorderen Paare der Bruftfuße legt fie dicht an ben Leib an, bad bintere Pagr lagt fie ftart abfteben. Beigborn (Cratuegus oxyarantha), Apfel :, Birn : und Pflaumenbaumen (Pyrus malus, communis et domestica), Schleben (Prunus spinosa) und anderen dabin geborigen Urten.

Derm. ]: In einem feinen Gefpinnfte.

Puppel: Bunfelbraun. Entw. Rach 14 Tagen, Die zweite Beneration im folgenden Fruhling.

# 13. Geom. ennom Prunarig. Pflaumenspanner. Schlebbornmeffer.

Nicht felten. Grübling h +1. 3br Körper in mit einigen überswerg stebenden Spigen und Barzden in gewisser Ordnung befeht. Der Kopf ift gelblichbraum. Die Grundfarbe des Körpers blaßbraum, und bin und wieder am Rüden dunkel schattirt, bie weilen auch aschgarau, braun schattirt. Die Barzden sind bell, an den Spigen dunkelbraum und die größeren des achten Ringed an den Seiten weißlich. Im Unterleibe und an den Seiten zeigen sich dunkle und belle kleine Griche, neht einem dunkelbraumen, beinabe schwaftlichen Griche, der vom Ende deersten Ringes an nach der Länge sichtbar ist. Gleiche Farbe bar die Tige. In der Rube bat fie sich mit den Nachschiebern und Bauchsüßen keft und ftreckt so den Körper keis meg. Pflau-

men (Prunus domestica), Schlehen (Prunus spinosa), Geischlatt (Louicera caprifolium), Jelängerjelieber (Lon. peziclymenum), Hainburden (Carpinus betulus), Müstern (Ulmes campestris), Haseln (Corylus avellana), Besempsteim (Sparcium scoparium), Klieber (Syringa vulgaris), breitem Wegerich (Plantago major).

Berm.]: 3mifchen Blattern, welche fie mit Gaben gusammenheftet

und inmendig mit einem leichten Gemebe übergiebt.

Puppe]: Nothbraun, an den Rugelscheiden und ben Deden fcmarg oder braunschwarz. Entw. Nach 14 Tagen oder 3 Bochen.

14. Geom. ennom. Syringaria. Elicberspanner. In allen Gegenden von Deutschland nicht felten. 2 Generationen. April - Juni, Juli + 53. In Geffalt und Saltung gleich fonderbar. Der Ropf flein; die porderen Ringe baben, allmählich abnehmend, eine fegelartige Form. Auf bem fünften Ringe fteben zwei fleischerne, glatte, rothgelbe Gripen. Allf biefe folgen zwei fleinere, die gewöhnlich fcmars gefarbt find, und hinter ihnen zwei febr verlangerte, rudwarts gefrumpite. In rubender Lage giebt die Raupe die porderen Ringe an Die innere Seiten, und zwar fo nabe, daß ber Ropf an die Bauch. fuße foliegt. Gie erhalt badurch ein gang gerundetes, faft ipinnengleiches Unfeben. Im Fortichreiten außert fie eine gitternde Bewegung. Ihre Grundfarbe ift gewöhnlich ledergelb, oft auch rothbraun, felten fcmarg; fete mit Grau fcattirt. Heber die erften Ringe giebt fich ein dunfler Gtrich, und ein rothgelber auf Seite der Spigen, welche mit diefer Farbe oftere gefaumt find. Un beiden Geiten befinden fich einige meife Dunfte. Dor der Bermandlung mird die Glache, fammt ben Spigen, rofenroth und pomerangengelb. Bu beiden Geiren der vorderen Ringe zeigt fich ein weißer Streifen, über ben Ruden ein brauner, smifden ben Spigen mird man weiße Bargden gemabr. Flieder (Syringa vulgaris), Jasmin (Jasminum officinale), am liebsten auf dem Ligufter (Ligustrum vulgare) ; auch auf Beiben (Salix).

Berm.]: In einem feinen Gewebe.

Puppe]: Rurg und bid, glangend fcmargbraun, mit bunfleren Schattirungen und gelblichen Gleden über beniRopf und Muden,

Entw. Im Juli ober Muguft, Die zweite Generation im nachsten

## 15. Geom. ennom. Lunaria. Solzbirnspanner.

Gelten in Deutschland. 2 Benerationen. Mai, Juni - Huguft, Cept. † ]. Gie bat nur gebn Juge, allein bas britte Boar ber Bauchfuße ift langer ale die übrigen, und ftebt noch baju an einem porfpringenden, fegelformigen Brufttbeile. Wenn Die Raupe in der, Diefen Urten gewöhnlichen Ctellung ruht, find jene beiden Guge freugmeife übereinander gefchlagen. Die zwei Baudfuße find ebenfalls langer, ale bei anderen Spannerraupen. Der Ropf ift eirund, flach gedrudt, und oben nach ber Lange mit zwei bunfeln Strichen gezeichnet. Der erfte Ring traat einen, zuweilen einen zweigetheilten, Soder, ber fiebente und achte find gleichfam angeschwollen und durchans boderig, fcbrof. fen Baumrinden oder unformlich gefdwollenen Meftchen abnlich. In der Farbe andert fie außerordentlich ab, und bat meiftens die ber jungen Baume oder Strauche, auf melden fie lebt, und ift bedhalb nichts bestimmted von ibr angugeben. Man erzog icon ochfenblut. ober purpurfarbige von Birnbaumen, grunlichgelbe; von Dotter : ober Rorbmeiben; andere auf glatterem grungelbem Grunde, mit bobem, fanft in Gelb verschießendem Roth u. f. m. Gie lebt auf den verschieden= ften Pflangen, ale hartriegel (Cornus sanguinea), Pflaumen (Prunus domestica), Schleben (Prunus spinosa), Gichen (Quercus), Ruftern (Ulmus campestris), Hginbuchen (Carpinus betulus), Sauerdorn (Berberis vulgaris), Sollunder (Sambucus nigra), Bafferholler (Viburnum opulus), Golingbaum (Viburnum lantana), Palmmeiden (Salix caprea), Safeln (Corylus avellana), Blieder (Sambueus), Aborn (Acer campestre), Beigborn (Crataegus oxyacanthe), Rofenstauben (Rosa canina) u. f. m. Um liebften frift fie Giden (Querous), Goleben (Prunus spinosa) und Beiben (Salix).

Der m.): Bmifchen jufammengezogenen Baumblattern:

Puppel: Diefelbe farbt fich ebenfalls nach ber Nahrung ber Raupe beller ober buntlerbraun, auch grungelb. Gie ift fchlant und

fpigig. Entw. Rach drei ober vier Bochen, die zweite Beneration nach der Ueberminterung, im tommenden Frubjahr.

### 16. Geom. ennom. Illunaria.

Ueberall verbreitet. 2 Generationen. Mai, Juni — Auguft, Sept. † ]. Diese und die Folgende hielt man früher mit Lunaria für eine, jedoch ist jest erwiesen, in hinsicht des Schmetterlinges, daß beide eigen für sich bestehende Arten sind. Sie bat auf dem Rücken am achten und neunten Ring vier Regelsspissen. Ihre Farbe ist rindenartigbraun, mit Gelb und Weiß mehr oder weniger gemischt. Sie nimmt die meisten bei Lunaria erwähnten Pflanzen zur Nahrung, die weicheren Arten am liebsten.

Die Bermandlungegeschichte ift die nämliche wie bei Lunaria,

### 17. Geom. ennom. Illustraria.

tleberall. 2 Generationen. Mai, Juni — August, Gept. +7. Sie ist dider, als jene von Lunaria und Illunaria, rindensarbig braun oder rothbraun und am gangen Mörper runglich. Ihre hocker sind gewöhnlich meist gestrichet, der Leib dat bin und mieder dunflere Fleden und Striche. Die Perioden ihrer Entewidelung sind gleich denen der beiden vorigen.

# 18. Geom. ennom. Evonymaria. Spindelbaum:

In einigen Gegenden Deutschlands, flets aber felren. Mai, Juni † 1. Schieferbläulich, mir einzelnen schwarzen Punften und Strichen. Ueber den Rucken zieht ein schmales, gelbes Band mit schwarzleigen Stellen, zu beiden Seiten ein anderes breites, gelbes, mit beigemischtem Beiß, in dem die schwarzen Luftlöcher steben. Dft ift das Gelb auch roth gesiedt, und der ganze Körper ausgeziechnet bunt. Auf dem Spindelbaume (Evonymus europaeus).

Derm.]: 3mifchen Blattern, auf der Erde.

Puppe]: Heubraun, furg, folbig. Entw. 3m August, oft auch icon im Juni.

19, Geom. ennom. Angularia. Sandlindenspanner. Ueberall in Deutschland, nicht seiten. Mai, Juni †]. Glatt und schlant. Gewöhnlich rötblichbraun, mit beigemischtem Grüntleber den Rücken geben schwärzliche Fleden, und die schwarzliche Ruswüchse baben grüne Spiel Schwanzlappe ist ganz schwarz. Auf Linden (Tilia europaea), Buchen (Fagus sylvatiea), Sainbuchen (Carpinus betulus), am gewöhnlichsen auf Sichen (Quercus robus).

Berm.]: In einem leichten Gewebe, swiften Blattern. Puppe]: Mattgrun. Entw. Im Juli ober Auguft.

20. Geom. ennom. Krosaria. Hageichenspanner. Fast an allen Orten in Deurschland. Mai, Juni † ]. Sie bat viel, ähnliches mit jener von Angularia, ist aber ftarfer, beller braun, mit dunkerer, marmoractiger Beimischung über den Rukfen. Die Gelenke, wo Erböhungen steben, baben dunkelbraune Ringe, die Erböhungen selbst gelbliche Spipen. Auf Eichen (Quereus robur), Birken (Betuls alba), Linden (Tilia europaea), Hainducken (Carpinus betulus) und wilden Birnen (Pyrus communis sylvestris).

Der m.]: In einem leichten, negartigen Gewebe.

Puppe]: Belblichtraun. Entw. Rach ungefahr brei ober vier Boden, zuweilen noch im Geptember.

#### 21. Geom. ennom. Dentaria.

In verschiedenen Gegenden Deutschlands. August +]. Rindena ferbig braun, stellenweise beller und dunkter. Auf dem Ricken giebt eine abgebrochene, heltere Linic, zu beiden Seiten röthlichraun begränzts in der Mitte des Körpers gestalten sich mehr oder minder deutliche Wierecke um dieselbe. Die dalbe Sirnund die Luftlicher sind dunkelbraun, letzere schalbe Sirnund die Luftlicher sind dunkelbraun, letzere schwarz gerandet. Der Ropf und die drei ersten Ringe zeigen sich dicker, als die folgenden, jener ist oben erwas gespalten. Ueberall ift sie mit einzelnen, schwarzen Haaren, und din und wieder mit warzenartigen, paarweise kehenden, Erhödungen versehen. Auf dem fünften, zehnten und eissten Geleinke sind diese Erhödungen am farkesen. Im Ruheskande sich sie gerade und farr ausgestreckt. Dar

bei giebt fie den Kopf und die beil erften Minge gang ein. Uebrigens wechselt sie in der Farbung außerordenrich. Befonders fon foll fich eine grummarmoriere Narietät ausnehmen. Auf Erten (Betula alnus), und wilden Rofen (Rosa caniua); auch foll sie auf Jichten (Pinus sylvestris) und Beiden (Salix) leben.

Berm.]: In einem loderen Befpinnfte, swifden Mous ober Blattern, oft auch unter ber Etde.

Buppej: Did, glatt, rothlichbraun. Entre. 3m nachften Mai.

## 22. Geom. ennom. Alniaria. Erlenfpanner. Das

Ueberall in Deurschland. Juni, Juli † ]. Der Leib schlank, nach binten allmählich dieter. Bon Farbe ift sie bräunlich, schwarzgrau, ober auch braungrau, selten aschgrau. Ihre Whsque sind sig gar nicht zu unterscheiden. Oben auf dem Rucken seben brei schwinger Erobungen, welche sich in turze, scharfe Ecken enden, braun, mit ockergelben Seiten. Sonst hat sie noch ähnliche Recken und Linien. In der Rube gleicht sie einem dürren Wieschen, sie sigt dann gerade auszellreckt, gleicham erkarrt, bommt ihr aber Erwad zu nabe, so schlägt sie nach allen Seiten um sich. Uedrigens ist errage, und want, wenn sie sich von der Stelle bewegen will, lange din und ber. Ersen (Betula alnus), Birfen (Betula alba), Ruskern (Ulmus campestris), Kafeln (Corylus avellava), Handuchen Carpinus betulus), Emden (Tilia europ e.), Aepfel- und Birnbäumen (Pyrus malus et communis), und saft auf allen Steinbaumen (Pyrus malus et communis), und saft auf allen Steinbauken

Berm.]: In einem negabnlichen Bewebe grifden Blattern.

Puppe]: Schlant, grunlichweiß, blau bereift, und außert bei Berührungen eine fehr lebbafte Bemegung. Entw. Nach vier Bochen, zuweilen noch um vierzehn Tage fpater.

23. Geom. ennom. Tiliaria. Gartenlindenspanner, Ueberall in Deutschland. Mai, Juni + 3. Dunkelbraun, bin und wieder baid heller, bald dunkter icateurt, und gewissermaffen weißlich marmoritt. Die hinteren Ringe find walgenformig, die anderen aber unten platt. Der Kopf ift platt, flein, fast vieredig, glatt, und vorn mit einem weißen, schwarzgerandeten

Querftreisen. Auf bem fünften bis neunten Amge fieben boderige Erböhungen, von denen die auf dem fünften und sechsten,
desgleichen auf bem achten und neunten, größer als die übrigen
sind, und die neunte die größte ift. Ueberdies sieht man mehrere Aunzeln und Querfalten. Auf bem eissten Ringe sind gewöhnlich zwei kleine, kegelsbrmige Höcker, und jeber der setzen
Büße dat noch einen spisigen, kegelsbrmigen höcker, wodurch
sich binten eine kleine Gabel bilder, zwischen welcher sich noch
eine dritte, aber weißliche Spige zeigt. In Sitten und Gewohnheiten während ihres Raupenstandes hat sie Alles mit der
vordergebenden gemein. Auf Linden (Tilia europaea), Birken
(Betula alba), Ersen (Betula alnus), Eichen (Quercus), und
fast auf allen Steinobilbaumen.

Berm.]: In einem loderen Gemebe.

Puppel: Im Berhaltniß jur Raupe, flein, von Farbe duntels braun. Oben auf den erften Ringen fieht man die Ueberbleibfel der Raupenboder, die letteren haben einige nach hinten gerichtete fpiftige Dornen, und der hinterleib endigt fich in eine fleine fegelformige, unten eingedrückte Spige. Entw. Nach 4 Bochen.

## Zweite Gattung. Acanea.

Bis jest ift nur eine deutsche Art befannt. Gie gleicht ungefabr ben vorigen; ift glatt, in ben Seiten aber gerungelt, mit einigen Sodern.

24. Geom. ac. Sambucaria. Hollunderspanner. Oranienspits. Spitsschwanz.

Micht felten in Deutschland. April, Mai + h]. In der Farbe ift sie verschieden; denn sie erscheint bald bell bald bunkelbraun, bald roblich, geschlichtraun ober grau. Der Körper ist stete nach feiner ganzen Länge mit vielen bunkelbraunen, wellenformigen Linien gezeichnet, und hat bad Anseben eines durren Baumzweiges. Der Kopf ift klein, etwas platt und bat auf jeder Seite sechs ungewöhnliche Punkte. Hollunder (schw.) (Sambucus

nigra), Beiden (Salix), Birnen (Pyrus communis), Linden (Tilia europaea), und fast auf allen Arten von Prunus.

Berm.]: In einem freihangenden Gehaufe. Es hat die Beftalt eines Sades, und ift mit wenigen Saben an den Aeften des Baumes befestigt, den fie bewohnen. Studden Blatter, Stiele oder auch Sandförner werden febr geschieft dagu verwendet.

Puppe]: Spindelformig, weißlich, gelbbraun, oder rothbraun, nie dunkelbraunen und grauen Gleden gur Seite und über ben Ruf-

fen bestreut. Entw. Rach 3 bis 4 2Bochen.

## Dritte Gattung. Ellopia.

#### Salbentenrauven.

Sie baben einen ftumpfen, oben ein menig getheilten Ropf, einen länglichen, beinabe breitgebrückten Leib von dufterer Farbe, und 3 molf Juge, nämlich ein Paar Bauchfuge mehr, von denen ieboch das vordere von dem hinteren Paare verschieben und merklich fleiner ift.

#### Bermandlung.

Gie erfolgt in leichtem Bewebe, auf oder unter der Erde.

# 25. Geom. ellop. Honoraria. Trubgelbrother, boppelftreifiger Spanner.

In Franken und Baiern. August † ]. Bu beiben Seiten des Körpers fteben ber Lange nach turge haare, wie sie die Rauspen von Quereisolia fuhren, doch weit kleiner. Die Oberfeite aschgrau, die Unterseite blaulich, ohne die geringste Spur von Flecken. Auf niederen Sichen (Quereus robur).

Derm.]: In einem feinen hautigen Gewebe von weißer Farbe,

swifden Blattern, ober auch in einem Binfel.

Puppel: Rothbraun, an ben Gliebern ichmarg gefäumt, mit einer boppelt getheilten Endfpipe und fleinen Safden. Entw. Nach ber Ueberminterung, Anfange Mai. 26. Geom. ellop. Margaritaria. Sainbuchen: fpanner.

In ben nieisten Gegenden von Deutschland. In ben'ersten Frühlingstagen überwintert in ganger Größe. Zum zweiten Mable im Mai, Juni † ]. Walzenformig, gegen zwei Linien diet, dunfelgrun mit Braun gemischt. Ueber den Rucken und in de Seiten stehen weißliche Flecken, auch undeutliche Zeichnungen von schwärzlichen Serichen und Punfteen. Auf Hainburchen (Carpinus b talus) und Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In leichtem Gemebe, auf der Dberflache der Erde, mo

fie eine Soble baut.

Duppel: Rothlichbraun. Entw. In 14 Tagen bie 3 2Bochen.

27. Geom. ellop. Prasinaria. Lerdjenbaumspanner. In Franken, Baiern, am Rhein u. f. w. 2 Generationen. Juni — August, Sept. † ]. Gelblich, mit dunkelbraunen Schildern über den Rücken. Die Ruckenlmie ist braun, doppelt, weißlich ausgefüllt. Der Ropf dunkelbraum. Die drei ersten Gelenke sind am trübsten, und baben in den Seiten weiße Punkte, die folgenden suhren schiefe, dunkte, weißaufgeblickte Stricke. Über die Fuße gebt eine doppelte rörbliche Linie. Der gange Körper bat einzelne schwärzliche Haare. Auf Sichten (Pinus sylvestris) und Lerchenbäumen (Pinus larix), wohl auch auf anderem Nabeloboli.

Berm.]: In einem feinen Gespinnfte zwifden den Tannenuabeln. Buppe,: Rothbraun. Entm. Nach 14 Tagen, Die zweite Gene-

ration überwintert bis jum Mai.

28. Geom. ellop. Fasciaria. Rienbaumfpanner. Kichtenmeffer.

Seimath wie bei Prasinaria, boch bedeutend feltner. 2 Generationen. Juni — Muguft, Sept. † ]. Gelblich, mit rothbraunen, nach binten fich vergrößernden Schildern über ben Ruf- fin und flammena igen Fleden zu beiden Seiten. Der Ropf bunfeibraun, mit ihmarzlichem Dreied. Fichten (Pinus sylvesti's).

Berm., Puppe und Entwiffl. mie bei Prasinaria.

### Bierte Gattung. Geometra.

#### Schofraupen.

Die meiften find grun, einige mit Rothbraun gemischt. Der Kopf ift gewöhnlich oben in zwei rötbliche Spigen gespalren, zwei andere Spigen fteben in gleicher Richtung auf bem nachten Ringe ober sonst auf bem Ruden, fast wie die fleinen Ausen an bem jungen Nebenschosse eines Uftes. Sie ruben bes nabe sentecht aufgerichtet, gleichsam in Erfarrung.

#### Bermanblung.

Gie geht in einem febr durchfichtigen Bewebe vor.

29. Geom. Vernaria. Malorebenspanner, Fruh-

In Subdeutschland. Saft selten. 2 Generationen. Mai, Juni-August, Gept. †]. hellgrun, der Kopf ift in zwei röthliche Spigen getheilt. Ueber ben Ruden ziehr eine bunkelgrune Linie, daneben saufen zwei einfache, ober auch feine boppelte Seitenlinien. Die Gelenke sind mit weißen Strichen ober Punkrebeitelt. Auf Balbreben (Clematis vitalba), Eichen (Quereus robur), Schleben (Prunus apinosa), Pfaumen (Prunus domestica) und Aprikosen (Prunus armeniaca).

Berm.]: 3mifden Blattern, in durfichtigem Gemebe.

Puppe]: hellgrun, auf ben Stügelscheiben und nach hinten etwas bunfler. Entw. Rach 3 Bochen, die zweite Generation übermintert bis jum Mai.

30. Geom. Papilionaria. Budjenspanner, bas grune Blatt.

Faft allenthalben in Deutschland, doch immer ziemlich felten.

2 Generationen. Mai, Juni — August, Gept. +]. Grün, mit einer gelben Seitenlinie. Der Kopf oraungelb und weiß punftirt. Auf dem Zten, ben, feen, Tten, Sten und tehren Ringe fiehen paarweiß flumpfe, kegelförmige Japfen, bald von brauntother, bald von trefenrother Farbe mit weißen Puinften bestreut.

Die Schwanztlappe ift rofenroth. Bei einigen Raupen findet fich auch nur ein Zapfen, auf bem 2ten und letzen Gliebe, ober er mangelt auf dem letzen gang. Die Brufftige find gelb, die Bauchftige grun. Birfe (Betula alba), hafelftaude (Corylus avellana), Buche (Fagus sylvatica), Erle (Betula alnus) und Befenpfrieme (Spartium scoparium).

Berm.]: In einem durchsichtigen, weißen Gewebe gwifden Blattern. Puppe]: Langlich und febr lebbaft, deren garbe oben blagbraunitich, oft rotblich, unten gelbgrunlich ift. Entw. Rach drei Bochen, die gweite Generation im nachten Mai.

31. Geom. Viridata. Brombeerspanner. Gruns flugel.

Faft allenthalben in Deutschland. 3mei Generationen. Juni — Sept. †]. Aleischfarbig mit dunflerer Rudensinie. Sie hat vier hörnden oder Dornen, von denen zwei am Kopfe und zwei binter dem halfe fteben. Brombeeren (Rubus fruticosus), Beifdorn (Crataegus oxyacantha), Eichen (Quercus robur) auch hasselfstauben (Corylus avellana).

Derm., Puppe und Entm. wie bei Papilionaria.

32. Geom. Aeruginaria. Blaßblaugruner Spanner. Sehr felten. Sept. † 1. Hellgrun, wie das Laub ihrer Rabrung, mit roftrothen Kleden über den Ruden, und garten Gelenkeinichniten. Auch die Spigen des zweigerbeilten Kopfes und des Ufters find roftroth gefärbt. Birken (Betula alba).

Berm.]: 3mifden Blattern.

Puppe ]: Golant, hellgrun. Entwickl. 3m nachften Mai. Man vermuthet eine zweite Generation.

33. Geom. Putataria. Perlweißlicher, weißstriemi-

In mehreren Gegenden Deutschlands, mehr oder weniger bäufig. Juni, Juli †1. Hellgrun, mit einigen fleinen, rothen Fleden auf jedem Ringe. Auf hainbuchen (Carpinus betulus), Erlen (Betula alnus), auch heidelberren (Vaccinium myrtillus).

Berm.]: 3mifchen Blattern.

Puppe): Rlein, grun. Entw. 3m nachften Mai ober Anfange Juni.

34. Geom. Bupleuraria. Bafenohrchenspanner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni + J. Sie wechselt vielfach in der Farbe, gewöhnlich ift sie grüngelb, nit einer feinen, rosenrothen Rückenlinie, oder mit abgesetzten Fleden. Die Gelenke sind dunkler eingefaßt. Ueber den zweigespisten Ropf ragen noch zwei hörner vor, sammtliche vier Spissen, so wie zwei am After, sind ebenfalls roth. Am Been und 10ten Gelenke steht zu beiden Seiten eine geschlängelte rothe Zeichnung. Auf hafenöhrchen (Bupleurum falcatum), auch auf mehreren niederen Pflanzen.

Berm.]: In einem leichten, negartigen Gemebe.

Puppe]: Bart, weißlich, mit Gelb vermischt, die Scheiden der Fühler und Zuge find braun. Auf jedem Ringe blaue Langeftriche, zwischen beufelben kleine, braune Punkte. Ueber den Ruffen zieht ein rofenfarbener Streifen, der eine braune Linie in der Mitte hat. Der Kopf ift gerundet, die Schwanzspige ftumpf. Entw. Im Juli.

35. Geom. Aestivaria. Thymianspanner. Lilacte

In mehreren Gegenden, jedoch felten. Mai, Juni +]. Ihr Kopf ift getheilt, und wie die ersten drei Gelenke rindenartig braun, letztere gelbich nach der lange gestrichelt. Die folgenden Gelenke, mit Ausnahme der letzten, welche den ersten gleichen, mid gelbgrun, wie ein Blattstiel, mit braunen, gegen den Ropf gespinten, Oreiecken. Auf Cichen (Quercus robur), Lisac (Syringa vulgaris flore albo), aber auch noch auf vielen anderen Baumen und Pflanzen.

Derm. ]: In einem negartigen Gewebe.

Puppe ?: Gelbbraun, auf bem legten Abfage mit vielen biegfamen Sathen verfehen. Entw. Nach brei Wochen.

36. Geom. Cythisaria. Geiftleefpanner.

Saft überalt in Deutschland, nicht felten. Mai, Juni †1. Breitleibig, fo, daß fich in jeder Geite beinahe eine Schneide bilbet. Sonst ift sie grun, mit einem belleren Seitenftreifen und einem febr spifigen Ropfe, an welchen fie bie brei Rauenfuße fost anlegt, wenn fie in der Aube fist. Geißtiec (Cytisus nigricans, Berfenpfrieme (Spartium scoparium), haarigem und Färbeginfter (Genista pilosa et tinctoria).

Berm.]: In einem bunnen Bewebe.

Buppe]: Schlant, gelbgrun, überall mit ahnlichen Puntten beftreut. Sie ift fehr empfindlich, denn bei der leifeften Berührung außert fie lebhafte Bewegungen. Entw. Nach 14 Tagen oder 3 Wochen.

37. Geom. Bajularia. Eichenspanner. Die Beule. In ben meisten Gegenden von Deurschland. April, Mai + 1. Sie geht immer beladen und fast ganz bedeckt umber, indem sie über sich eine Menge abgelöster Bluthenschuppen und dergleichen Dinge, auf dem Leibe artig angeheftet trägt. Sie ist schwer zu finden und gleicht mit ihrer Bekleidung der Raupe eines Sacträgers. Sonft ist sie staffeedraun, mit weißlichen Knöpsen; auf der Unterseite bleicher. Auf Eichen (Querous robur).

Derm.]: In einem leichten Bewebe.

Puppe]: Diet, braun, fcarf gugefpist. Entw. In drei Wochen, auch noch im Juli.

## Fünfte Gattung. Aspilates.

3weigichograupen.

Sie feben jungen Baumafichen ober Pflangengweigen abnlich. Ihr Leib ift gegen den Ropf ein wenig geschneibiger, obne schwulflige ober fpipige Erbobungen, nur zwei kleine Spigen auf dem lepten Ringe ausgenommen.

Verwandlung.

Sie gefchieht an der Oberfläche der Erde.

#### Α.

38. Geom. aspil. Purpuraria. Wegtrittspanner.
In ben meisten Gegenden bäufig. Mai, Juni † ]. Ihr Ropf ift grun, mit schwärzlichen Strichen, der Rörper auf dem Ruden

gelblichtraun, zu beiben Seiten braun eingefaßt. Darunter gebt eine weiße Seitenlinie; die Unterfeite bes Körpers ift gradgrun, die Ringeinschutzte find brauntich. Auf Wegetritt (Polygonum aviculare). Auch frift sie Eichen (Quercus robur) und Schwarzedorn (Prunus spinosa).

Derm.]: In leichtem Gespinnfte auf der Erde.

Puppel: Braunfcmars, febr lebhaft. Enem. Im Juli und August.

# 39. Geom. aspil. Gilvaria. Taufendblattspanner. Bierpunft.

In einigen Gegenden. Mai, Juni † ]. Grünlichgrau, mit einem weißen, barunter zwei rothen Längestreifen zu jeder Seite. Die Unterfeite in dunkter. Die Ringeinschnitte find ebenfalls grünlich, ber Kopf aber ift gelblichweiß. Um Taufendblatte (Achillea millesolium).

Berm.]: Auf der Erde unter loderem Gespinnfte. Puppe]: Lebhaft, dunkelbraun. Entw. Im August.

# 40. Geom. aspil. Artesiaria. Schiefergraulicher, mattgestrichter Spanner.

In einigen Gegenben, jeboch ziemlich felten. Juni, Juli + 1. Sie in blaugrun, führe über den gangen Körper weiße, bunne Linien und einen citrongelben Seitenstreifen. Bor der Bermandlung mird sie violett. Beiden (Salix). Sie soll auch auf Peterfilien (Apium petrozelinum) teben.

Derm.]: In einem Gefpinnfte gwifden Blattern.

Puppe]: Gehr lebhaft, von Farbe fcmargbraun. Entwid. Nach

# 41. Geom. aspil. Lineolata. Blaggrauer, feinger ftrichter Spanner.

In mehreren Gegenden von Deutschland. 2 Generationen. Mai — August, Sept. † ]. Sie ift schlant, der Kopf dunkelbraun, ber Rücken belt röthlichbraun. Bu beiden Seiten über den Süften läufe ein hellgelber, breiter Streifen. Die Ringeit schnitte find bunkelbraun. Auf dem Labkraut (Gallium verum).

Berm.l: Bie bei Artesiaria.

Buppe]: Dunkelbraun, vorn folbig, binten jugespist. Entwick.
Die erfte Generation im Juni und Juli, die zweite nach ber Ueberwinterung im April.

42. Geom. aspil. Palumbaria. Holztaubefarbener, gelbgestrichter Spanner. Horntrager.

In Deutschland, besonders in der Oberlausig giemlich häufig. Sept., Oct. h, so bis im nächsten April +]. Weißgrau, nit mehreren Längsreiben, dunkelgrauer Striche und Punkte, und in jeder Seite mit drei dunkeln, grauen, nahe nebeneinander binlaufenden Längelinien. Auf dem Bauche zwei dunkelgraue Bandftreifen. heide (Erica vulgaris), Weisenklee (Trifolium prateuse), Geißtice (Cytisus nigricans) u. f. w.

Berm.]: Aufgebenft zwifchen den gufammengezogenen Blattern ihrer

Nahrungepflange.

Puppe]: Sellbraun, mit dunkleren Abern auf den Flugelicheiden. Entw. Im Mai oder auch noch fpater.

### B. Crocallis.

Ihr Rorper ift gleich bem bes vollfommenen Gefcopfes, im Berbalenif gur Große, auffallenb bid.

43. Geom. croc. Elinguaria. Geißblattspanner.

Iteberall in Deutschland; in manchen Jahren fast häusig. 3wei Generationen. Mai, Juni — August + h.]. Ihre Grundfarde ist graubraun, mit einem Gemisch von Graubraun, Gelb und Möthlichem, oft auch Grünlichem marmorier. Der Kopf ist platt, fast dreieckig und hat oben einem dunkeln Querstrich. An den drei ersten Absähen stehen gur Seite ein Paar ausgeschweiste, braume Querstriche, und auf dem Teen, in einem mehr weißlichen Grunde, ein bergleichen, in die Känge gezogener, brillenartiger Greisen, dach mangelt er auch östere. Auf den übrigen bemerkt man paarweise kleine Wärzschen von dunklerer Farbe. Geieblatt (Lonicera caprisolium), Schlehen (Prunus spinosa), Birnen

(Pyrus communis), Eichen (Quereus robur), hedenkirschen (Lonicera xylosteum), Besenpfriem (Spartium scoparium) und anderen Baumen und Pflangen.

Berm.]: In einem leichten Gemebe gwifchen Blattern und Moos. Buppe]: Glangend rothbraun, mit duntel gefarbtem Borbertbeile.

Entw. Rach 14 Tagen oder 4 Bochen.

44. Geom. croc. Pennaria. Hagbuchenspanner.

In Deutschland eben nicht setten. Juli, August + ]. Sie ift bald bleich., hell - ober roftbraun; ibr Ropf ist flach, gelbbraun. Auf ben Gelenken fleben einzelne haare. Der Körper bat ein feines gestricheltes rindenartiges Ansehen. Auf den Luftschern befinden sich hellweiße Flecken und gewöhnlich ein dreieckiger, roftbrauner Schatten. Auf dem letzen Gelenke führt sie zwei rostfarbige, weißgestedte Spicen. Auf Eichen (Quercus robur) und hagebuchen (Carpinus betulus).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Braunroth, bas Bordertheil bunfler gefarbt. Entw. 3m Gept. ober Anfange October.

## Sechste Gattung. Gnophos.

### Balgenraupen.

Die bis jest befannten find einigermaßen rindenfarbig, doch glatt, walgenformig und febr fteif; auf dem eilften Ringe befinden fich amei aufrechtstehende Spigen; sonft ift jeder Ring mit Punkten bezeichnet.

#### Bermandlung.

Gie geht unter ber Erde vor.

45. Geom. gnoph. Furvata. Mehlbaumspanner. In einigen Gegenden, besonders in Deftreich. Juni +, swifchen burrem Laube]. Gie gleicht genau einem durren, braunen, ab-

gebrochenen Afte obne Zeichnung, ift febr fteif, und wenn fie gefangen wird; faft unbeweglich. Gie lebt nur von niederen Pflangen, benn ihre Bauchfuße find fo turg, daß fie fich auf difteren Zweigen gar nicht halten fann.

Berm.]: In einem Gewebe gwifchen Gras ober unter ber Erbe. Puppe]: Rothbraun, mit einer fleinen Spine. Entw. Rach 3

... bis 4 Bochen.

46. Geom. gnoph. Obscurata. Bocksbeerspanner. In einigen Gegenden: April, Mai, Juni †]. Der Rücken brauntich violett; über die drei ersten Gelenke geht ein breiter, gelblichgrauer Rückenstreisen, dann folgen auf den übrigen Gelenken zwei in ein Dreieck, gegen die Mitte des Rückend gestellte, gelbliche Seitenstricht, in jedem Gelenke mit zwei weißen Punkten. Die Luftlöcher sind weiß eingesaßt, die Unterseite ist schwing weiß. Auf dem legten Gelenke stehen zwei weißen ach binten gerichtere Spitzen. Ober= und Unterseite werden durch eine braune Linie getheilt. Auf Ackerbrombeeren (Rubus caesus), Feldbeisuß (Artemisia campestris).

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun, mit zwei furgen Stacheln an der Endfpine. Entm. Im Juli.

47. Geom. gnoph. Punctulata. Grauweißer,

In gang Deutschland bekannt. Juni, Juli +]. Schwarz, blaulichbraun, mit feineren, dunkleren Langelinien. Um Anfange eines jeben Geleufes fteben weiße, kleine Striche. Erlen (Betula alnus), Birten (Betula alba).

Berm.l: In ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im nachften Frublinge.

48. Geom. gnoph. Carbonaria. Anotenmooss

Allgemein bekannt in gang Deutschland. Juni, Juli +3. Blaulichschwarz, mit einigen Reihen rothgelber Warzen, auf beren jeber lange, schwarze, gegen die Spifen weißliche und gefrummte Haare fieben. Anotenmoos (Bryum murale); gewöhnlicher fommt fie an ber Wandfiechte (Lichen parietinus) vor, auch lebt fie von faulem Holge.

Berm.]: #In der Erde oder unter ber Rabrung.

Puppe]: Stahlgrun glangend, febr lebhaft. Entw. Rach 14 Tagen.

49. Geom. gnoph. Obfuscata.

herr von Tischer in Schandau erzog dieselben aus Giern, brachte aber keine zur Berwandlung, indem sie ihm um diese Zeit alle starben. Nachdem im Juli sie aus dem Gi frochen, waren sie grünlichweiß, mit zwei braungrauen Rückenstreisen; sie fressen Bogelwicke (Vicia cracca). Sie überwinterten und waren im nächken Frühlinge blaß ledersarbig, mit rothbraunen Winkelstefen über den Rücken. Im Freien soll sie bis jeht noch nicht gerfunden worben seyn.

## Siebente Gattung. Boarmia.

#### Stengelraupen.

Sie gleichen ben Stengeln und Stielen ber Früchte, find faft burchaus von gleicher Dide, und haben einen vorn abgeschnittenen, etwas gespaltenen, und fast gang in den erften Ring des Leibes verstedten Ropf.

Bermanblung.

Unter ber Erbe.

# 50. Geom. boarm. Cinctaria. Grauneblicher, ringleibiger Spanner.

In allen Gegenden Deutschlands. 2 Generationen. Mai, Juni – herbst +]. Dunkelbraun, mit mehreren, nicht ganz deutlichen, schwarzen Punkten und Riefeln. Auf dem Rücken des drieten und vierren Absages liegen zwei rautensörmige, langgedehnte kleden, und der fünfte und achte Absag haben jeder einen fleinen, weislichen, erapezsörmigen Flecken, der gewöhnlich in der Mitte durch ein braunes Stricheichen getheilt ift biese weißlichen

Steden liegen nabe an ben Ginfchnitten. Uebrigens fieben noch einzelne Punkteben über den Rörper gerftreut. Un jeder Seite bes fünften Absates befindet fich ein kleiner Ausmuchs. Der Ropf ift vierredig und endigt in zwei ftumpfen Spigen. Sie andert in dunkterer und hellerer Farbung bebeutend ab. heibefraut (Brica vulgaris), auch andere niedere Pflanzen.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. Rach 3 Bochen; bie zweite Generation überwintert und erscheint in ben erften warmen Tagen bes nachten Frublings.

51. Geom. boarm. Crepuscularia. Aglenspanner. Ueberall in Deutschland. 2 Generationen. Upril, Mai - Munuft, Gept. \* ]. 3br Ropf ift rund, vorn flach abgefchnitten, oben ein wenig geferbt und oft mit dunkelbraunen Gleden marmorirt. Die Farbe des Rorpers ift nach der Berfchiedenheit ib-Muf Beiden, braungrun, auf res Bobnorts febr verfcbieben. italianifden Pappeln graulichgrun, auf Balfampappeln und Erfen braungrau, auf Ulmen heller grun als auf Beiden, auf Sollunder graubraun, und auf ben niederen Gemachfen gelblich. Bu beiden Seiten des Rudens ift ein, aus zwei braunen Linien be-Rebenber Streifen. Der zweite Ring bat einen farten Bulft, in ber Geite bes neunten Ringes ift ein fchrager, nach hinten in die Bauchfuße auslaufender, bellerer Streifen. Der eilfte Ring ift etwas erhaben. Ginige Raupen haben gar feine Beichnung, andere auf bem funften und fecheten Ring fchrage buntlere Striche, die fich nach vorn gu nabern, und auf dem eilften Ringe zwei fchrage Striche, die fich rudmarts fast verbinden. In den Seiten find einige Falten und Quermurgeln. Beibeir (Salix), italianifchen Pappeln (Populus italica), Balfampappel (Populus balsamifera), Erlen (Betula alnus), Ulmen (Ulmus campestris), hollunder (Sambueus nigra), Pfrieme (Spartium), Uglen (Aquilegia vulgaris) u. f. m.

Berm.]: In der Erde, unter leichtem Gefpinnfte.

Puppe]: Schlank, rothbraun, und bat eine kegelformige, febr feine, am Enbe gabelartige Spife. Entw. Im Juni ober Juli, bie zweite Generation im nächften Frubjahre.

### 52. Geom. boarm. Selenaria. Cherreifipanner.

Mirgends bäufig. Mai, Juni †]. Schwärzlichbraun, mit rostfarbigen, gangen und abgebrochenen Längelinien und weißen Längeftrichen, die schwarze Aeden auf der Höbe bes Rückens einfaffen. Die Luftlöcher find schwarz, mit Braun umzogen. Auf Beifuß (Artemisia campestris).

Berm.]: In der Erde oder auf derfelben, in leichtem Gefpinnfte.

Puppe]: Rothbraun. Entw. 3m Juli.

53. Geom. boarm. Roboraria. Steineichenspanner; An vielen Orten, nirgends häufig. 2 Generationen. Mai — August †]. Rindenartig, braungrau marmorirt, mit weißlichen Flecken und Streifen. Auf den Gelenken, über den Bauchsüßen steben, zwei gelbliche Flecken, die Luftlöcher sind schwanztlappe ist weißlichgelb gefärbt. Über den Rücken zieht eine dunflere Linie. Auf Sichen (Quercus robur) und Buchen (Fagus sylvatica).

Berm.l: In ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Rach einigen Bochen, die 2te Beneration abermintert.

## 54. Geom. boarm. Consortaria. Der verwandte Spanner,

In einigen Gegenden, 2 Generationen. Mai, Juni — herbst ?]. Rindenartig braungrau, mit helleren, bläulichgrauen Streifen über die Gelenke, einer feinen, doppelten Linie über den Rükfen, und kleinen höckern zu beiden Seiten des Körpers. Auf italiänischen Pappelin (Populus italica), heckenkirschen (Lonicera xylosteum), Schlehen (Prunus spinosa) und Weiden (Salix).

Berm.]: In der Erbe, ober auf berfelben, in leichtem Gemebe. Puppe]: Wie bei Roboraria. Entw. Nach 18 bis 20 Tagen; die zweite Generation im nachken April ober Mai.

55. Geom. boarm. Abietaria. Edeltannenfpanner. In Franken, am Rhein u. f. w. April, Mai \* ]. Der Körper hat fast gleiche Dide, ift malgenformig gebaut, unten etwas fiad. Die Grundfarbe frisch kastanienbraun, boch mehr mit Rotblichem gemischt. Der dunkelbraune Ropf ift um vieles farker, als die vorderen Ringe, an beiden Eden gewöldt. Sämmtliche Ringe sind kaum merklich abgesett, an den Einschnitten
weiß gerandet, und gleichsam in kleinere Ringe durch feinere Einschnitte gerbeilt. Beide Seiten umgiedt eine schwarze, gegen
ben Rücken weißgesaumte Linie. Auf Tannen (Pinus abies).

Berm.]: In leichtem Bemebe in ber Erbe.

Puppe]: Rothbraun, mit einer ichwarzen Stielfpige und zwei faum merklichen hatchen. Entw. Im Juni.

56. Geom. boarm. Repandaria. Reißbudjen: wanner. Bellenflugel.

Ueberall in Deurschland. 2 Generationen. Mai, Juni — August †). Sie ift achgrau, mit doppelter, schwärzlicher Rückenlinie und einer schidderigen Zeichnung von schwarzen Strichen und hunften auf jedem Gelenke. Dabei ist der Grund in der Mitte des Rückend meist mit Rossbraun und etwas Beist gemischt. Die Ringeinschnitte sind ebenfalls dunster. Der Kopf ist flach, der Körper schaft. Weisbuchen (Carpinus betulus), Birken (Betula alba), Pappeln (Populus) und auf vielen Urten von Straudwerk.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rotberaun, ichlant, verhaltnismäßig flein. Entw. In 4 Bochen; die zweite Generation im nachften Trubjahr.

57. Geom. boarm. Rhomboidaria. Pfirsids

In gans Deutschland, oft häusig. 2 Generationen. April, Mai — August † h]. Der Kopf bellgraulich braun, mit braunen Klecken und an beiben Seiten mit einer schwarzen Einfassung versehen. Die "Grundfarbe des Körpers ist bräunlichgrau und bat an jeder Seite, über den Rücken aller Absaper rautenlörmig gewässerte, bald bellgelblichgraue, bald dunkelbräunlichgraue Rieffen. Unter den kaum sichtbaren Luftsöchern, besinder sich ein weltenförmiger Saum. Auf Obsthäumen, besonders auf denen, welche Steinfrüchte bringen, doch verschmäht sie auch die Kernschlösume nicht.

Merm.]: In ber Erbe.

Puppel: Dunkelbraun, glangenb, giemlich bidleibig. Entre. Rach

# 58. Geom. boarm. Secundaria. Beiftannen-

in einigen Begenden. Dai, Juni + ]. Ihr Rorper bat eine bartliche Saut. Er ift gerundet, an den vorderen Ringen aber nach und nach perdunnt. Der Ropf bat eine rothbraune, glangende Karbe und eine breiedige Geftalt. Ueber bem Ruden fteben auf jebem Ringe braunrothe, langlich rautenformige, fcmargefaumte Rleden, Die an beiben Enden verdunnt, burch zwei furge ichmarge Linien fich mit einander verbinden. Un bem Borbertheile ber Ringe ober ber rautenformigen Buge liegen zwei weiße, langlichrunde, gegen den Ropf augefvinte, Glecken. Unter biefen geint fich ju beiden Seiten eine unterbrochene, doppelte, gleichlaufende fcmarge Linie, melde in dem fcmalen Raume bagwifchen weiß: gefaumt und darin mit eingemengten, fcmargen Bunften befest ift. Unter Diefer ftebt aber ein bellgelber Streifen., ber fich fappenformig gegen bie mittlere Klache giebt. Alle einzelne Ringe find durch feine Ginfdnitte getheilt. Die vorderen und die lete ten find roftfarbig und nur mit ben Geitenlinien burchaogen. Rur auf der Fobre (Pinus sylvestris).

Merm.l: In ber Erbe.

puppel: Gie hat eine mehr rothbraune Farbe als die von Abietaria, und nur eine einfache Endspige. Entw. Im Juli.

# 59. Geom. boarm. Lichenaria. Baumflechten-

Saft überall in Deutschland, aber nicht bäusig. Mai, Juni † 1. 3br Aopf gleicht einer gedrückten Augel. Alle Ringe, die ersten drei ausgenommen, haben höcker, welche auf bem 4ten, Sten und 11ten am größten, auf bem 7ten und 9ten kleiner, und auf dem den, 6ten und 10ten am niedzigsten sind. Die Grundfarbe & Körpers ist berggrün, zumeilen gelögrün; auch findet man sie aschgrau mit Gelb gemischt. Ueberhaupt wandelt sie in der Farbe, und hat gewöhnlich die von der Slechte, auf welcher sie

lebt. An jeder Seite der drei erften Ringe fieben fünf braune Punkte, und vom vierten Ringe läuft zur Seite eine geschlängelte schwarze Längelinie bin, welche bei jedem Einschnittet zwei Mal unterbrochen ift. Die Bruft., Bauch und Schwanzluße baben braune Punkte. Auf dem Leibe steben auf jedem Ringe noch vier bergleichen Punkte. Baumflechten (Lichen omphalodes) und andern Flechten.

Berm.]: Unter der Blechte, wovon fie fich nahrte; alle Deffnungen ibrer Bohnung find mit Geide besponnen, worin fie gu mehre-

rer Befeftigung abgenagte Soliftudden webt.

Puppe]: Länglich, ichmal, von Garbe buntelbraun, an ben Ginichnitten violett und bat an ber Schwanzspige mehrere Sathen.
In 3 bis 4 Wochen.

60. Geom. boarm. Cineraria, Staubmoosspanner. Wird fast überalt gefunden. Juni † 7. Braun, mit grünlichmeißer Rudenlinie und daran hängenden, gleichen Querftrichen, so, daß sie nur ganz nabe zu bemerken ist. Auf Staubmood (Byssus candelaris). Entw. In 3 Wochen.

## Achte Gattung. Amphidasis.

#### Rinberaupen.

Sie find an Farbe der Baumirinde ähnlich, halten fich auch am Tage unbeweglich an derfelben auf. Ihr Körper ift gleich dick, der Ropf flach abgeschnitten, oben etwas gespalten, zuweiten fast zweibörnig.

Bermandlung.

In einer Soble unter der Erde.

# 61. Geom. amph. Betularia. Birfenspanner. Beifling.

Allgemein bekannt. Juli bis in den October † ]. Rindenfarbig, bald afchgrau, gelbbraun oder gelbgrun, und über den Ruden

roftfarbig beidattet. Der Ropf ift oben bergformig gefpalten, vorn flach abgeschnitten und in der Mitte der Lange nach eingetieft; von Karbe ift er bellbraun , mit einem ichmarien Binfel (V) bezeichnet. Der erfte Abfat bat zwei edige Erbobungen. Muf dem achten Abfage ftebt ju beiden Geiten des Rudens eine braungelbe Barge, und zwei gelbliche Bargen, und zwei abnliche Erbobungen finden fich nabe beifammen auf dem Ruden bes eilften Abfanes. Manche Raupen find mit vielen weißlichen ober blafigelben Bunften bestreut. Durch Bergrößerung icheint bie Raupe raub wie Chagrin, und die Boder find gefornt. 3mifchen ben Bauch : und Schwanzfußen ift in jeber Geite eine Reibe feiner, meiflicher Frangen, und der Rorper führt einzelne, feine Barchen. Die Luftlocher find bald roth, bald trubgelb, bald oraniengelb gefarbt, und braun eingefaßt. Auf Birfen (Betula alba), Beiben (Salix), Pappeln (Populus), Gichen (Quercus robur), und vorzuglich Ruftern (Ulmus campestris).

Derm.]: In einer Erdboble.

Puppel: Glangend ichwarzbraun, diet, folbig, mit einer ichlanken Stielfpige, und außert wenig Bewegung. Entwickl. Im nachften Mai.

## 62. Geom. amph. Prodromaria. Lindenspanner.

Ueberall in Deutschland. Juni, Juli, August †]. Sie andert nach Berschiebenbeit ber Nahrung beträchtlich in Karbe. Auf Weischen, europäischen Pappeln und Eichen ift sie aschgrau, auf Linden und Birken roftfarbig, auf italianischen Pappeln braun. Der Kopf ist lichter, als der Körper, bei dunkeln Barrietäten zuweisen steischer, als der Körper, bei dunkeln Bereitäten zuweisen steischer, und dicker, als die nächken Geelenke. Auf dem achten Ringe stehen zwei Warzen, nämlich zu ieder Seite des Rückens eine, und eine in zwei Spisen gestheilte Warze besinder sich auf dem eisten Absase vor der Schwanzstlappe. Auf Linden (Tilia europaea), allen Arten von Pappelin (Populus), verschiedenen Weiden (Salix), Birken (Betula alba) und Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In einer Erbhoble.

Puppe]: Glangend ichmargbraun, von etwas ichlanter Geftalt. Entw. In ben erften marmen Frublingetagen.

## 63. Geom. amph. Hirtaria. Rirfdenspanner.

Ueberall in Deutschland, nicht felten. Juli bis Geptember + J. Gie ift beinahe malgenformig gebaut. Ihr Ropf ift nur wenig gespalten, beinabe eirund, blagrofen- ober fleifchfarbig und ichmars punftirt. Die Farbe des Rorpere mechfelt nach Berfchiedenheit bes Altere und ber Rahrung, auch die darauf ftebenden Gleden treten lebhafter vor oder verfcminden. Der Grund ift gewöhnlid braungrau, bieweilen rothbraun, manchmal afchgrau, felten roth. Der gangen Lange nach ift fie fleischfarbig gestreift; biefe Streifen find an ben Ranbern etwas ungleich und gu beiben Seiten von feinen, fcmargbraunen ober fcmargen Linien eingefaft. Der porderfte Rand bes erften Ringes ift gelb. Der 4te bis 8te, beegleichen ber 11te Ring, melder oben boderig erhobt ift, find jeder mit einem gelben punftirten Querbande gegiert. Die zwei fpitigen Erhöhungen bes 11ten Ringes find oben fcmara. Die Bauch = und Nachschieberfuße, wie ber Rorper, rofen = ober fleifdroth. Der Bauch ift lichter, wie ber übrige Rorper, und fällt oft ind Gelbliche. Rirfchen (Prunus cerasus), Schlehen (Prunus spinosa) und anbern Arten von Prunus; auf Linden (Tilia europaea), Pappeln (Populus), Beiben (Salix), Eichen (Quercus robur), vorzuglich aber auf Ruftern (Ulmus campestris), beren Blatter in ber Gefangenschaft ihre liebfte Rabrung find. Bei Tage fint fie in ben Furchen ber Baumrinde.

Derw]; In ber Erbe, in einer nicht ausgesponnenen Soble. Puppe]: Aurg, bid, raub, schwarzbraun, mit feinen Borften be-

fest. Entw. Im nachften Frühling.

## 64. Geom. amph. Pilosaria. Birnipanner.

In ben meiften Gegenden von Deutschland, boch nicht häufig. Juni, Juli † 1. Sie ift faffeebraun, vom dritten Gelenke an mit edigen Wargen besetht. Ueber ben Ruden läuft eine doppelte feine, dunkelbraune Linie, ju beiben Seiten derfelben besfinden fich schwarze, orangefarbig aufgeblickte Punkte. Aus ber

Seite zieht sich ein dunkelbrauner Strich nach jener des nächst solgenden Gelenkes, so, daß die Oberseite dadurch ein gegittertes Ansehen, wie von stehenden Biereden erhält. Das vorletze Gelens ist gewöhnlich salt ganz schwarzbraun. Auch von dieser Art finden sich bellere, mehr graue und dunktere, oder mehr roststarbige Abanderungen. Die Zimmererziehung ist sehr schwierig, meiskens geht schon die Raupe zu Grunde. Birnbaumen (Pyrus communis), Eichen (Quercus robur), Birken (Betula alba), Schehen (Prunus spinosa) und Beisgorn (Crataegus oxyacantha).

Merm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Schwarzbraun. Entw. Im nachften April oder Mai.

35. Geom. amph. Pomonaria. Obstbaumspanner. In den meisten Gegenden von Deutschland, doch nicht häusig. Mai, Juni, Juli †]. Der Kopf rund, oben ein wenig eingesschnitten, grau und braun gemischt. Der Körper zeigt sich sallt walzensomig, weißgrau, und überall mit kleineren, braunen Dornspissen und Stacheln besent, welche auf pomeranzensarbigen Alefsfen stehen. Der erste Ring ist pomeranzengelb eingesaßt. Die Brustsüße sind braun, die Bauch = und Schwanzsüße pomeranzengelb. Auch zeigen sich hellgraue Spielarten sast ohne Gelb, die Spissen mehr aschgana als braun, und die Jüße nur braungelb. Ihre Erziehung ist sehr schwierig. Hainbuchen (Carpinus betulas), Eichen (Quercus robur), haselbüschen (Corylus avellana) und den meisten Obstbäumen.

Derm.]: In der Erde, in einer unausgesponnenen Soble.

Puppe]: Dunkelbraun, vorn ftumpf, hinten gugefpigt. Entwickl. Im nachften Grubling.

66. Geom. amph. Zonaria. Garbenfpanner.

Ueberall in Deutschland, nicht felten. Mai, Juni † ]. Blaggrun, ins Blauliche gemischt. Ueber ben Ruden laufen zwei taum bemertbare Linien, mit febr feinen Punkteben begrängt. Die Ringe an ben Einschnitten gelb gesaumt. Bu beiben Seiten befinder sich eine bochgelbe, unten schwarz gesaumte, an ben Luftlächern etwas zakige Linie. Die Schwanzklappe, Bruftfü-

he, und die untere Seite sind mit, schwarzen Punken besehrt. Der Körper ist walzenförmig, am Vordertheile verhünkt. Der Kopf gerundet, mit dem Körper gleichfarbig. Im Geben ziehr sie einen Seidensaden mit sich. Auf Schafgarbe (Achillea milefolium), Wiesensalen (Salvia pratensis), mehreren weichen Gräfern, auch auf dem Geisblatte (Lonicera caprisolium).

Berm.]: Bie bei Pomouaria.

Puppe]: Schwarzbraun, furg, hat zwei gabelformige Endfpigen und wenige Bewegung. Entw. In den erften warmen Frublingstagen.

## Rennte Gattung. Fidonia.

#### A

#### Streifraupen.

Sie führen nach der Lange bes Leibes verhaltniftmäßig breite, nur juweilen ein wenig unterbrochene, Seiten- ober Rückenstreifen von abwechselben, meist hellen Farben.

#### Bermandlung.

Richt tief in foderer Erbe, ober auch über berfelben in dunnem Bewebe.

67. Geom. fid. Hepararia. Leberbrauner, faums fprenglicher Spanner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. Aug. Sept. † ]. Ihr Ropf ift bunkelgrun mit schwarzen Punkten; ihr Körper bellgrasgrun mit zwei weißen Seitenstreisen, darüber zwei weiße Punktreiben und eine unterbrochene hochgelbe Rückenlinie. Eine 2te Barietät hat schwärzliche Recken, auf allen Gelenken, welch od. Gelb und Weiß bes Rückens theilweise oder gang bebeden. Auf nieberen Birken (Betula alba).

Berm. ]: In einem leichten Gespinnfte auf ber Erbe, gwischen Moos ober Blattern.

Puppe]: Rlein, rothlichgelb, vorn folbig, hinten jugefpist. Entw.

#### 68. Geom. fid. Pinetaria.

In Sachien, ziemlich häufig, auch findet man fie in Schwaben. Mai + ]. Biolettroth, mit einigen zarten weißen Längelinien über den Ruden, und einem gelben Längestreifen in jeder Seite. Kopf, Bauch und Juße sind fleischfarbig. Auf heidelbeeren (Vaccinium myrtillus).

Derm.]: In ber Erbe. Entw. Im Juli.

# 69. Geom. fid. Auroraria. Purpurrother, gelbe flediger Spanner. Purpurmotte.

In Deftreich, Baiern, Franken und Sachsen, überall aber seiten ju sinden. Mai, Juni + im Grafel. Lichtgrau, eine sehr garte, kaum bemerkdare, leichte Linie geht über den Rücken; sie ist von dunkkeren Linien eingesaßt; sehtere erscheinen jedoch nur in den Ringeinschnitten des 4ten bis 8ten Ringes, und erst auf dem 9ten und folgenden Ringen sind sie ununterbrochen; am Ende laufen sie unsammen. Bon einer dunkkeren Linie zu beiden Seiten des Rückens sieht main nur den Ansang und das Ende. In dem Seiten besindet sich ein schafter, weißlicher Streisen, der auf dem Iten Ringe sich abwärts biegt und dann wieder hinaufgebt. Unter ihm steht vom vierten bis neunten Ringe stets ein schwarzer Punkt. Die untere Hälfte ist dunkker mit lichten Streisen. Auf dem Rücken des 4ten bis 8ten Ringes zeigen sich vier schwarze, etwas längliche Punkte. Jur Nahrung ninunt sie nur Wegerich (Plantago major).

Berm.]: In einem aus wenigen Saden bestebenden Bewebe.

Puppe]: Lichtbraunlich mit fcwarzgestrichten Glügelscheiben, unter denen man die Ausbildung Des Schmetterlings gewahr wird. Entw. In 14 Tagen.

# 70. Geom. fid. Conspicuaria. Sochgelber, ichwarze gerandeter Spanner.

Um Rhein, bei Frankfurt am Main, fonst felten. 2 Generationen. April, Mai — Juli † ]. Gang glatt, febr ichlank, von gruner Farbe, mit einer gelben Seitenlinie. Auf Befenpfrieme (Sportium scoparium).

## 71. Geom. fid. Piniaria. Fohrenspanner. Postillon. Bilofang.

Allgemein bekannt, oft febr baufig. August bis October †1. Grun, mit funf nach der Lange laufenden Streifen, ein bell-weißer über den Ricken, ein gelblich weißer in jeder Seite, und ein gand gelber über dem Bauche. Ibr Ropper ist febr biegfam; sie kann sich nach allen Seiten drehen, um ihr Jutter herbeizuholen. Auf Fohren (Pinus sylvestris) und Rothtannen (Pinus abies).

Berm.]: 2m Sufe ber gedachten Baume, in dem meiftens dort befindlichen Moofe.

Puppe]: Rlein, folbig, belibraun glangend, mit grunlichen Glugelicheiben. Entw. Im nachften April ober Mai.

### 72. Geom. fid. Atomaria. Flodenfrautspanner.

Allenthalben in Deutschland. 2 Generationen. Juni — Aug., Sept. † ]. In der Jugend ift sie grün, mit roftfarbigen Seitenfieden, nach der vierten häutung wird sie gelbbraun. ueber den Rücken läuft ein dunkelbrauner Strich, auf sedem Gelenke fteine, solche breiedige Steden. Zwischen diesen und über den Bruftsüßen ist die Farbe heller und stellt einen über den gangen Körper ziehenden gestedten Streisen dar. Die Luftscher sind schwarz gerandet. Auf Flodenblumen (Centaurea scabiosa), wildem Beisuß (Artemisia campestris), auch auf mehreren weichen Grasairen.

Berm.]: In der Erde, in einer Boble, ohne Gespinnft.

Puppe]: Braun, hinten zugefpist, in ber Mitte vorzüglich bid. Entw. Rach 4 Bochen, bie zweite Generation im nachsten Upril ober Mai.

# 73. Geom. fid. Clathrata. Gelblidweißer, braum fcmary gegitterter Spanner. Gitterflugel.

Gemein in allen Gegenden Deutschlands. 2 Generationen. Juni - August, Cept. †]. Blaulichgrun, der Ropf breiter ale der Ruden, nicht viel gewölbt, am Munde braunlich, zu beiden Seiten weiß, schwarz eingefaßt, der Ruden gewölbt, die Ringe

einander gleich, mitten darüber gieht eine dunkle Linie, welche noch zwei neben sich, zur Seite aber eine breitere weiße hat, unter dieser farbt sich die Grundsarbe dunkler und die Luftlöcher stehen in einem weißen Felde. Die Worderfüße sind bräunlich, die übrigen grün. Die untere Seite ist mit hellen Linien bezogen. Bor der Verwandlung wird der Rücken bräunlich. Sie lebt von niederen Pflanzen z. B. dem Honigktee (Trisolium melilotus offisinalis).

Berm.]: In einem Gewebe, febr leicht und loder mit Erbe ver-

Puppe]: Aury, dunkelrothbraun, glangend, ihre Mügelscheinen find schwarz, am Ende fteht eine schwarze Spife. Entw. Wie bei Atomaria.

## 74. Geom. fid. Immorata. Zaunlilienspanner.

Aller Orten haufig. 2 Generationen. Juni — herbst f.]. Sifbergrau, mit hellerem, bunkelgefaumten Rudenstreifen. Auf jedem Gelenke, die drei erften ausgenommen, zwei dunkelbraune Punkte, und eine scharfe, roftfarbige Seitenlinie. Zaunlinie (Lonicera caprisolium) und auf der heide (Erica vulgaris).

Derm.]: In einem feinen Gewebe gwifden Gradhalmen.

Puppe]: Schwarzbraun, mit zwei großeren und fechs kleineren Spifen. Entwickl. Rach 14 Tagen, Die zweite Generation im nachsten Mai.

### 75. Geom. fid. Conspersaria Wiefenfalbeifpanner.

Nicht bäusig. Mai, Juni †]. Ihre Grundfarbe ist ein, mit Wiolettbraum vermengtes Weißt. Ueber den Nücken, auf jeder Seite, laufen drei, etwas geschlängelte, braune Linien; die Mitte des Nückens bleibt ganz frei. Die Luftlöcher stehen zwischen der zweiten und dritten Linie, als kleine, pohle Ninge mit einem Punkte in ihrer Mitte. Auf dem legten Gelenke bessinder sich ein nach vorn schmutzigweißer, nach hinten braune, dornartiger Höcker. Die Worderfüße sind braun, die hinteren weißlich. Auf Wiesensfalbei (Salvia pratensis). Entw. Im Just.

## 76. Geom. fid. Wavaria. Johanniebeerspanner-

In manchen Jahren überall baufig. Mai, Juni †]. Blaulichgrun. Bu beiben Seiten befindet sich eine hellgelbe, breite langelinie, welche in jedem Gelenke etwas schmäler wird. Ueber
ben Rucken zieht eine garte, dunkle Linie, mit einem noch zieteren, weißen Streifen elngefast. Die ganze haut ift mit erbabenen schwarzen Punkten geziert, welche mit kurzen, seinen
habenen schwarzen Punkten geziert, welche mit kurzen, seinen
hat ebenfalls viele kleine Punkte. Die Bordersuße sind
braun, und die übrigen grun und schwarzbesprengt. Wor der
Berwandlung stirbt das Grun ab, und farbt sich rothbraun,
auch violett. Nur die Seitenlinien bleiben etwas beller. Auf
Johannisbeeren (Ribes rubrum) und Stachelbeeren (Ribes
grossularia).

Berm.]: In einem dunnen Bewebe, über ber Erbe.

Puppe ]: Rothbraun, flein, folbig, mit furger Endfpine. Entw. Rach 14 Tagen ober 3 Bochen.

### 77. Geom. fid. Capreolaria. Fichtenspanner.

Rirgends häufig ju finden. April, Mai †]. Gelbbraun. Bu beiben Seiten des Rudens giebt ein ichmarglicher Langssfreifen, in welchem in jedem Einschnitte ein noch schwärzerer Punkt oder Fleden fteht. In jeder Seite ift ein schwaler, blaggelber Streifen. Der Ropf ift berziformig, grau, oben mit einer schwarzen Einsassung. Auf der Pechtanne (Rothtanne, Pinus abies, Linn. Pinus picea, Clus).

Derm.]: 3mifden den Radeln, welche fie durch ein loderes Ge-

webe zusammenzieht.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im Juni ober Juli.

### 78. Geom. fid. Plumaria. Schotentleefpanner.

In einigen Gegenden. Mai, Juni †]. Afchgrau, mit weißen Ringeinschnitten und bleichem Kopfe, letterer mit zwei braunen Strichen versehen. Schotenklee (Lotus dorycnium) und andern niedern Pflanzen. Entw. Im Sommer

### 79. Geom. fid. Pulveraria, Der Staubling.

Nicht felten, in mehreren Gegenden von Deutschland. 2 Generationen. Juni — herbst +]. Sie ist schlank, rindenbraun, mit bergiormig getheiltem Kopfe, dunkleren Querlinien über den Gelenken, und einer doppelten, etwas geschlängelten Seitenlinie, zwischen welcher die braunumzogenen Luftsocher siedbeschieden. Auf den letzen Gelenben dat sie eine aftartige, stumpfe Erhöhung, und dahinter mehrere dunkelbraune, spisige Bargden. Auf der Saalweide (Salix caprea).

Berm.]: In einem leichten Gemebe, flach auf der Erbe.

Buppe ]: Braunroth, icharf gespist. Entw. Die erfte Generation im Sommer, Die zweite nach ber Ueberwinterung im nachften April ober Mai.

## 80. Geom. fid. Aurantiaria. Rothlichgelber, roft-

In Franken, Baiern, am Rheinstrome u. f. m., jedoch nicht bäusig. Mai, Juni †]. Rothbraun, stellenweise dunklerbraun ober auch grünlich gemischt. Auf jedem Absape zu beiden Seiten des Rückens stehen wei kaum sichtbare gelbe Pünkschen, welche auf den brei ersten und auf dem vorletzen Absahe sich durch bedeutendere größere auszeichnen: Auf dem fünsten Absahe besindet sich in jeder Seite ein schwärzlicher Schattenfreifen und auf dem Rücken des vorletzen Absahes zwei Fleischtpizzen. Die Luftlöcher erscheinen als kleine Spizgelpunkte, und insbesondere zeichnen sich die erwas größeren Spizgelpunkte des wierten und fünsten Ringes aus. Der berzförmige Kopf hat die Farbe des Körpers. Birken (Betula alba), Eichen (Quercus robur) und Hainbuchen (Carpinus betulus).

Derm.]: In der Erbe.

Buppe]: Braun, furg und folbig. Entw. 3m October oder im nachften Frubjabr.

## 81. Geom. fid. Progemmaria. Trubgelber, rothe braun bestäubter Spanner.

In mehreren Gegenden Deutschlands, boch nicht baufig. Juni † ]. Erubgelb, mit rothbrauner, weißlichgefaumter Rudenlinie, glei-

den Seitenlinien und feinen tothlichen langestreifen bagwischen auf ben ersten vier Gelenken. Bom funften bis jum vorletzen Gelenke treten zwei braune unterbrochene und geschlängelte Ruf-fenlinien, auch Gleden, unter sammelichen Linien ein, von denen bie ersteren weiter werden, sich frummen, und ein augenartiges Unfeben gewinnen. Auf Birten (Betula alba) und Eichen Quercus robur).

Derm.]: In einer Erdboble.

Puppel: Born grunlichbraun, auf ber zweiten Salfte gelbbraun, folbig, furg, am Ende gugefpist. Entw. 3m Cept., Oct. und Rovember.

## 82. Geom. fid. Defoliaria. Malblindenfpanner, Sommerfproffe.

Ueberall, in manchen Jahren febr baufig. Dai, Juni +]. Beinabe burchaus von gleicher Dide, braunroth, in jeder Geite mit einem breiten fcmefelgelben Streifen gegiert, in welchen auf jebem Belente ein rothbraunes Strichelden ftebt. 3mifchen jebem Belenkeinschnitte ift ein grauer Querftrich. Der Ropf ift oben bergformig eingeschnitten und etwas beller ale die Grund: farbe bes Leibes. Gleiche Farbe bat ber lente Ring nebft ben Schwangfugen. Im Dunfel und der Belle ber Farbe findet man Abmechelungen. In ber Rube-fift fie mit gefrummtem Leibe und ber Ropf nebft ben brei erften Ringen aufgerichtet, fo, daß fie die Bruftfuße auseinanderfperrt. In manchen Jahren ift Die Raupe febr häufig und bringt bann den Dbftbaumen großen Schaden. Da fie bennoch einzeln lebt und nicht leicht ju ent: beden ift, murbe die Bertifgung mit greßen Schwierigfeiten verfnupft fenn, wenn nicht ihre Naturgefdicte ein leichtes Mittel dafür an die Sand gabe. Das flugellofe Beib muß feine Gier bis ju den Baumknodpen tragen, alfo an den Stammen binauf: flettern, fobald es aus ber Erde gefommen ift. Wenn man nun einen Theil der Stamme mit Leinmand ummindet und barauf irgend eine flebrige Maffe, Theer ober bergl. ftreicht, fo bleiben alle Beiber daran bangen, und mit ibrem Tod ift die Fortpfianjung verhindert. Auf Linden (Tilia europaea), Gichen (Quereus robur), Buchen (Fagus sylvatica), hainbuchen (Carpinus betulud), Birfen (Betula alba), Erlen (Betula alnus), Rüftern (Ulimus campestris), Elzbeeren (Crataegus torminalis), Beißdorn (Crataegus oxyacantha), Schleben (Prunus spinosa) und fast auf allen Obstbäumen.

Berm.]: In einer mit wenigen Gaden ausgesponnenen Erdhoble. Buppel: Rothbraun, hintermarts, zugespint, mit einem Endfadel. Entw. Im Spatherbite.

83. Geom. fid. Aceraria. Abornspanner.

Faft überall in Deutschland, boch nicht baufig. Juni, Juli †]. Grun, mit zwei weißen Langolinien auf jeder Seite bes Rüffens und einer gelben Linie über den Fußen. Auch die Ringeinschnitte find gelblich gezeichnet. Aborn (Acer campestre).

Berm.]: In einem fleinen Erdballen.

Puppe]: Rlein, folbig, rothbraun. Entw. Im Spatherbffe.

84. Geom. fid. Bajaria. Beichfelfpanner, Steine obifipanner.

In mehreren Gegenden Deutschlands. In manchen Jahren oft vorhanden. Mai, Juni †]. helt ober dunkelgrau; die vorderen drei Ringe sind dieter, als die übrigen. Auf dem 4ten, Sten und 6ten Ninge siegt oben ein rhomboidalischer Flecken von weißlicher Farbe, schwarz eingesaßt, mit einem schwarzen Mittelzeichen. Bom ersten bis dritten Ringe ist auf dem Rücken eine schwärzliche Doppellinie. Auf dem vierten bis achten beiberseits ein schwarzer Flecken; auf dem fünsten Kinge in jeder Seite eine starke ecige Warze, die vorn weiß, binten schwarz sift. Noch starken einzelne, seine, schwarze Wärzehen auf der Raupe, zwei mehr in die höhe kehende, bilben auf dem eissten Kinge einen Wusse. Auf mehreren Arten von Ohstbäumen.

Berm.]: In einer Erdhöble.

Puppe]: Matt rotblichbraun, furg, bid, mit einem gegen bie Bruft eingebogenen Kopfibeile, binten mit gabefformiger Endfpine. Entw. 3m Ortober ober November.

85. Geom. fid. Aescularia. Noßkastanienspanner. In den meisten Begenden von Deutschland eben nicht setten. Mai, Juni †]. Beißlich grün, mit einer febr deutlichen weißlichen Langellinie gu beiden Seiten bes Rudens, eine andere, weniger deutliche, oberhalb ber Juge, und wielen anderen, aber febr gatt und ichmach ausgedrückten, sowohl über den Ruden als in den Seiten. Soffallanien (Aeseulus hippocastanum) und Schleborn (Prunus spinosa).

Berm.]: Richt tief unter ber Erbe ober auf berfelben, mit menjgem Gemebe. Entw. Im Det. ober auch im nachften Frubling.

86. Geom. fid. Rubicapraria. Gemsefarbener, mattifreifiger Spanner.

In einigen Gegenden, flete felten. Mai, Juni †]. hellgrun, mit mehreren feinen, weißen Seitenlinien und Ringeinschnitten. Dom vierten Gelenke nach binten, ftebt auf jedem eine schupenartige, mit der Spifte rudwärts gekehrte, dunkelgrun eingefaßte Zeichnung. Auf Schlehen (Prunus spinosa).

Derm.]: In einem Gemebe smifden Erdfornern.

Puppe]: Rlein, rothbraun. Entw. Bie bei Aescularia.

## Behnte Gattung. Chesias.

#### B

#### Streifranpen.

Die bis jest bekannten führen fammtlich Grun gur Grundfarbe, mit lebbaften Langelingen. Ueber bie Belenkeinschnitte find fie mehr gusammengezogen.

#### Bermandlung.

Berfchiedenartig, ohne befondere Borbereitung eines Gemebes.

87. Geom. ches. Spartiata. Pfriemenkrautspanner. In manchen Gegenden eben nicht felten. Mai, Juni †]. Gie ift tang und ichlank, gegen die Gelenke eingezogen. Der Leib ist etwas gebrückt, zu beiden Seiten erhaben. Man findet zwei Bartetaten, die aber nur durch den Genuk verschiedener Naberung entstehen, und gang gleiche Schmetterlinge geben. Die eine, welche von den Blättern lebt, ift grun, mit drei weiße

lichen Langelinien, die andere, welche die Blüthen gemest, farbt fich hochgelb, wie die Blüthe felbft, bat nur bin und wieder etwas grun, ober bleibt auch obne alle Streifen. Die Gelenfeinschnitte sind bei beiben dunfler. Auf Ginfter ober Pfriemenstraut (Spartium scoparium).

Berm.]: In der Erbe, biemeilen auch auf berfelben.

Puppel. Die der grunen Raupe grun, mit einem braunrothen Ruckenstreifen, die von der gelben Raupe auch gelb; nach wenigen Tagen aber haben beibe eine glangend braunrothe Farbe. Am Ende ist eine boppelte Spige, und auf jedem der acht letzen Ringe eine große runde, habbugelformige Bertiefung, welche inwendig so glatt ift, als ein hohlglas, und von einem dungelfbraunen Rande begrängt wird. Entw. Im September oder October.

88. Geom. ches. Polycommata. Rindenfarbener, ichwargftriemiger Spanner.

Biemlich felten. Mai, Juni †]. Soflant, grun, mit dunkleren, etwas gusammengezogenen, Gelenkeinschnitten, und einer lebhaften, gelben Seitenlinie. hedenfirsche (Lonicera xylosteum).

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Das Bordertheil grun, das hintertheil gelblichbraun. Entw. Im erften Frubjohre.

89. Geom. ches. Variata. Peditannenspanner.

3aft überall vorbanden. April, Mai + ]. Sie ift grun, mit einem feinen doppelten, weißen Rudenstreifen, bann einem breitten, aber einsächen solchen Streifen auf jeber Seite. Unter ben weißen Streifen ober ben Jusen läuft noch ein anderer gelbilicher. Die Gelenke find durch Einschnitte sichtbar getheilt. Auf der Sichte (Pinus picea, Cl. Pin. abies, Linn.)

Berm.]: In ober oberhalb der Erde.

Puppe]: Grun, mit weißlichen Seitenlinien. Enem. Rach der Bochen.

90. Geom. ches. Juniperata. Rrammetofpanner. Richt felten in Baiern, Franken und ben Rheingegenden. Junis Juli 21. In ihrem Habitus kommt fie ben Gulenraupen näber, als ben Spannerraupen, benn ihr Morper ift fast malgenformig, mit weißlich röthlichen Linien; in ber Grundfarbe grun. Wachbolber (Juniperus communis). Merfwurdig ift, baß fie nur auf ben mannlichen Strauchen gefunden werden foll.

Berm.]: In freier Luft aufgebangt, an einem Zweige mit leichtem

Gemebe.

Puppel: Grun, mit rother Linie bezeichnet, am Ropfe zugefpift. Entw. 3m Auguft und September.

### Gilfte Gattung. Cabera.

#### Stridraupen.

Sie find auf jebem Ringe bes Leibes mit hochfarbigen ichiefen Ge ten -, ober geraben Rudenstrichen bezeichner.

#### Bermanblung.

Dieselbe erfolgt außer der Erde; entweber in einem bunnen Gewebe, ober nach Art vieler Tagfalter gang frei, am After angefponnen und mit einem Jaben über ben Ruden. Die erfte Art macht biervon eine Ausnahme.

91. Geom. cab. Pusaria. Beigbirtenfpanner, bas braune Band.

Allenthalben in Deutschand. 2 Generationen. Juni — Aug., Gept. †]. Sie ift sehr schanf, von grüner ober grünlichgelber Farbe. Am lesten Ringe fteben zwei gerade ausgehende, seinge Pitten, nade an einander. Einige Raupen haben über den Ruden eine Keihe rother Aunfte, andere abgesehrte solche Striche; bei einigen gieht auch ein breiter Streisen von Rarminsarbe längs bin. Die Borderfüse find rosenroth, die Hinterschaft bie hate gelfichtich. Die Haut sir rungelig, die Gelenke haben gelbliche Einschnitte. Birken (Betula alba), Erlen (Bet. alnus), Weiten (Salis) und Buchen (Fagus sylvatica).

Berm.]: In der Erbe, bededt mit leichtem Gemebe, das fie mit

Candfornern vermifcht.

Pupt e]: Glangend braun, mit einfacher flumpfer Spine. Entw. Die erfte Generation im Juli, bie zweite im nachften Mai.

## 92. Geom cab. Exanthemaria. Meißer, braun: lidgestrichter Spanner.

Seltner als die vorhergehende. 2 Generationen. Aug. Sept. † ]. Grun, mit gelblichen Quereinschmitten der Gelenke, und einer gelblichen Linie über den Fügen. Auf bem Rücken fteben am Unfange der mittleren Ringe dunkelgrune Flecken. Sie lebt auf ben nämlichen Baumen wie Pusaria, boch fommt fie mehr in gebirgigen Gegenden vor.

Berm., Puppe und Entw. Bie bei Pusaria.

## 93. Geom. cab. Strigillaria. Beiggrauer, braun: gelbgestreifter Spanner.

In mehreren Gegenden Deutschlands faft baufig. April, Dai+1. Beifgrau, über den Ruden gieben zwei ichmargliche Streifen, welche in der Mitte ber Rorperlange blag merben und faft perfdwinden, auf den brei erften Ringen aber am beutlichften find. In jeder Geite ift ein fomubig gelblicher Streifen, melder manchmal etwas buntler ichattirt ift. Unter Diefem Streifen find auf iedem Ringe in jeder Geite einige ichmarge Punfte, melde oft in einen großen Gleden jufammenfließen. Muf bem Ruden fteben auf jedem Ringe, die brei erften ausgenommen, fünf fcmarge Puntte in Beftalt eines Rreuges, movon aber die beiben porberen faum fichtbar find. Die binteren biefer Bunfte find Bargden, welche fic auf bem neunten Abfate fpipig erbeben, auf dem eiften aber am bochften merben, und amei neben einander ftebende fegelformige Spipen bilben. Die auf bem amolften Ringe find wieder flein. Ueber den Schmangfugen fteben zwei gerade ausgebende bornenabnliche Spiten. Der Bauch hat auf jedem Ringe zwei fcmarge Puntte. Der Ropf ift giemlich flach, weißgrau, mit zwei fcmarglichen Langeftreifen als Fortschung der Ruckenftreifen, und quer über fteht eine Reibe von drei fcmargen Puntten. Der Korper ift malgenformig. Gine Barietat ift gelblid, mit bellbraunem Geitenftreifen, melder pon artei fcmaralich afcharquen Streifen eingefaßt ift; die Ruffenftreifen und die im Rreuze febenbe Bunfte find faum ju erfennen. Der Bauch mechfelt mit gelblichen und afchgrauen langeIlnien. Die schwarzen Punkte in der Seite fehlen, wie die querlaufende Punktlinie auf dem Ropfe. Die Rudenwarzen gleichen der Grundfarbe, worauf sie stehen. Der Gang ift langfam und zitternd. Sie frumm sich schangenahnlich in allerlei Gestalten; gewöhnlich sie sie mit ausgerichtetem Körper, mit dem vorderen Theile des Leibes nach dem Bauche gerichtet, oder wie ein dunnes Reis gerade ausgestreckt. Auf der Ofrieme (Spareium scoparium).

Derm.]: Aufgebangt in einem Gemebe.

Puppe]: Blangend rothbraun. Entw. 3m Juni.

94. Geom. cab. Sylvestrata. Beißlicher, roftbraun-

In mehreren Gegenden Deutschlands. Mars, April \$\frac{1}{2}\]. Schlanf und dunn. Die Grundsarbe ist hellgrau mit schwarzbraunen Streifen und Punkten. Spiswegrich (Plantago lanceolata) und Schafgarbe (Achillea millesolium).

Derm.]: 3mifchen ben gusammengezogenen Blatter ihrer Rahrunge-

Puppe]: Strobgelb. Entw. Rach 3 Bochen.

95. Geom. cab. Ononaria. Saubechelfpanner,

Allenthalben in Deutschland. 2 Generationen. April — Junit). Meergrun, spindelformig gebaut, nämlich in ber Mitte am bicken. Die Aingeinschnitte find fehr sichten. Eine schwarze punkeirte Linie zieht sich über den Rucken. Un beiben Seiten, obere balb der Tuge, erscheint eine wellensormige, gelbliche Linie z gleiche Farbe haben die hinteren Buße. Der Ropf ift gelblichbraun und der ganze Körper mit kleinen Punkten und grauen harden befest. Auf der haupechel (Ononis spinota et arvensia).

Berm.]: In einem burdfichtigen, weißen Gemebe.

Puppe]: Gruntichgelb, an ben Flugelicheiben braunlich. Entw. Rach 14 bis 16 Tagen.

96. Geom. cab. Punctaria. Gichenbufchspanner. Mientbalben in Deutschland. 2 Generationen. Juli - herbit ?!- 3br Ropf ift vorn gang flach, beinabe ein gleichfeitiges Dreied. Der Rörper fast malgenformig, auf bem Ruden ber erften Ringe

fach, binten ju dunner. Die Grundfarbe ift bei manchen blaferebfahl, bei manchen gelblichgrun. Bei ber erften Barietat giebt fich vom Maule über ben Ruden eine bellbraune Linie, melde aber nur am Ropfe, den brei erften und ben gwei letten Ringen geborig fichtbar ift. Muf bem vierten und ben folgenben funf Ringen ftebt ju jeder Seite ein fpiniger Bintel von dunfler Rebfarbe, ber feine Spige nach binten fehrt und einen citronenfarbigen Fleden begrangt. In der weiteften Deffnung diefes Bintele fieht ein mennigrother Gleden, ber auf bem fiebenten und ben folgenden Ringen gu einer geraden Linie mird. Reben ber braunen, über ben Ropf laufenden Linie zeigt fich gu beiden Seiten ein citrongelber Streifen, ber über bie Stirne und bie brei erften Ringe gebt, und in ber gelben Farbe bes erften Binfels fich verliert. Bei ber ameiten Spielart finden fich amar eben biefe Beichnungen, aber bie Schenkel ber Bintel find nicht rebfabl, fondern dunfelgrun. Giden (Quercus robur).

Berm.]: Gie überspinnt in ebener Hache ben fleinen Raum eines Blattes und verwebt fich mit der Endspige daran; den Leib umgogen mit einem Faben und befestiget gu beiden Geiten.

- Puppe]: Diese andert auch in der Farbe nach Berfciedenheit der Raupen. Die von der ersten Spielart ift am Scheidel und auf bem Ruden fleischfarbig, an ben Flügelschen blaggelb, mit röthlichen Streifen und blaggelben Linien; die von der zweiten erscheint mit einem dunkelbraupen Stricke und gelblichweißem Saume auf den Rugelscheiden. Entwick. In 14 Tagen oder 3 Wochen, die zweite Generation im nachften Mai ober Juni.
- 97. Geom. cab. Omicronaria. Massernspanner.
  In den meisten Gegenden, aber nirgends häusig. 2 Generationen. Juni herbst + ]. Sie gleicht an Bestalt der vorigen und ist schön grun. Auf Masholder (Acer campestre). Entw. Wie bei der vorhergehenden.
- 98. Geom. cab. Pendularia. Sangelbirtenspanner. Aufenthalben in Deutschland; nicht felten. Zwei Generationen. Sunit Gept. † ]. Gewöhnlich ift fie grün, aber auch brauntlich und roftfarbig, ber lange nach mit helleren Linien überzogen.

Un der Seite, unter den Luftlodern, hat fie einen gelben Saum und an jedem Ringe dergleichen schiefe, febr feine Seitenftreifen. Die Gelenkeinschnitte find ebenfalls gelblich, Ropf und Ufter roftbraun. Auf Birken (Betula alba), Erlen (Bet. alnus).

Berm.]: 3m freien, aufgebangt an ber Endfpige und mit einem

Faden über ber Bruft.

Puppel: Gerade abgestumpft und mit vier furzen Spifen an den Eden befest. Sie bat eine blafgrune, auch fgrunlichgelbliche Farbe, mit schwarzen Punkten und solchen Strichen an ben Klugelscheiben. Enew. In 14 Tagen oder 3 Wochen, die zweite Generation nach der Ueberwinterung im Mai.

### 3molfte Gattung. Acidalia.

#### Scheinenlenraupen.

Sie find bid und furgleibig; gewöhnlich grun mit bleichen langslinien ober einigen rothlichen Strichen; bie Ringe bes Leibes fonbern fich meiftens beutlich ab,

Bermanblung.

Unter der Erde.

### 99. Geom. acid. Sylvata. Rothtannenspanner.

In einigen Gegenden. Apr., Mai + h]. Ihr schwarzer Ropf ift klein und gelb gestreift. Die untere Halfte ber ersten vier bunneren Gelenke ist gradgrun, nach oben mit einem gelben Striche begränzt. Die mittleren, biederen Gelenke haben einen braunrothen, nut Weiß bezeichneren Sattel, ungefähr wie wir ihn bei H. Vinula im vergrößerten Maaße sinden. Die letzen, wieder verdunnten Gelenke führen eine weiße Ruckenslinie, darunter eine rothe, schwarz punktirte, und über den Bauchsußen miederholt sich das vorerwähnte Grün und Gelb. Auf Rochtannen (Pinus pieca). Auch will man sie auf Buchen (Fagus sylvatiog) gesunden haben.

Berm.]: In ber Erde.

Buppe]: Braun, ibr hinterleib mit gelblichen Ringeinschnitten. Entw. In ben Sommermonaten.

#### 100. Geom. acid. Elutata.

In lesterer Zeit, in Stepermark mehrmals aufgefunden, vorher war sie bocht felten. Apr., Mai + h]. Gebr veränderlich in ihrer Farbung. Ihr Kopf ift gelb, braun gegittert, oder gant braun. Der Grund des Körpers zeigt sich schmuchiggelb, mit röthlichbraunen Längsftreifen, die sich aber oft als Tecken trenen. Auf jedem Gelenke stehen einzelne schwarze Haare. Auf Erlen (Betala alnus).

Berm.]: In der Erde,

Puppe]: Rlein, folbig, gradgrun. Entw. Im Juli.

### 101. Geom. acid. Impluviata. Gartenbirnspanner.

In manchen Gegenden oft häufig. Mug., Sept. † ]. Erbbraun, mit gelb und braun gegittertem Ropfe, einem gelben Seitenftreifen über ben Jugen und bläulichgrauen Gelenkeinschnitten. Bei einigen bemerft man braunliche Langelinien. Muf Erlenbuschen (Betula aluus).

Berm.]: 3mifchen Blattern.

Buppe]: Dunfel ichmarggrun. Entw. Rach der Ueberminterung im April ober Mai.

### 102. Geom, acid. Brumata. Fruhbirnspanner.

Erscheint oft in ungeheurer Menge. März, April, Mai \*]. 3bre Farbe ist von Jugend auf manchen Beränderungen unterworfen. In der frühesten Zeit ist sie grau. Nach der ersten Häutung wird sie bell und gelblich bleichgrün, und es ziehen sich neiße, kaum sichtbare Linien über den Rücken. Der Kopf ist schwarz, und hinter ihm steht ein solches Flecken. Nach der zweiten Häutung verliert sich diese Schwärze, die Grundfarbe wied grüner, und man bemerkt die bellen Rückenlinien. Nach der setzen Häutung ift die Brundfarbe blaß gelblichgrün, zuweiten auch dunkler. Der Kopf ist in zwei rundgewöltbe Tebeile abselondert, mattgelblich, ober glänzend bellfraun. Eine dunflete, zarte Rückenlinie, neben der zwei andere weißlichgelbe ste-

ben, und unter welchen eine ungemein feine bellere, fich befinder, giebt über den gangen Rorper. Die Luftlocher, welche unter ber Tenten Linie fichtbar find, erfceinen ale bunfte Punfte. Dieje Raupen verbergen fich gewöhnlich swiften Blattern, und haben die Gigenschaft, daß fie, vermoge eines Fabens, ben fie aus dem Munde gieben, fich aus ihrer Wohnung gur Erde berablaffen tonnen. Gie find ber Berfolgung fleiner Muden febr ausgefent, boch baben fie gur Schugmehr einen grunen Saft, den fie ihnen entgegen fprigen, wenn fie fich nabern. Gie leben auf allen gahmen und wilden Solgarten. In der erften Beit, wenn die Baume Anospen treiben, grabt fic die Raupe in die Rnospen ein. Da fie nun, befondere in trodinen Frubjahren, in ungeheurer Menge erfcheint, fo richtet fie große Bermuftungen an, und gerftort auf Dbftbaumen die gange gehoffte Ernte. Durch ein einfaches Mittel fonnen die Doftbaume gegen bie Bermuftungen diefer fcablichen Raupen nicht allein vollfommen gefichert, auch ibre Ungabl merflich vermindert werden. Wenn die Beibden, welche flugellos find, auf einen Baum ihre Gier legen wollen, muffen folde am Stamme binauffriechen, benn bie Mannchen find, vermoge ihres garten Baues, ju fcmach, in ber Begattung ihre Beibchen burch die Luft binaufzuführen, wie es bei benen von ben Spinnern Gonostigma und Antiqua ber Rall ift. Diefes hinauffriechen ju verbindern, umwidle man im Unfang des Octobere bie Obftbaume, welche man founen wille etma' einen Schub boch über ber Erbe, mit Strob ober Bolle, ober am beften mit Rinde, und übergiebt diefe Befleibung mit Bogelleim ober mit Theer, welches man ben Binter burch von Beit au Beit wiederholt. Bann nun die Beibchen am Stamm binauffriechen wollen, fo bleiben fie an ber flebrichten Daffe bangen und muffen fterben. Much eine Menge Mannchen, melde fich ju den Beibden gefellen, bleiben bangen und bufen ibr Leben ein. Much im Frubling, mo bie jungen Raupchen ausfriechen, ift es rathfam, biefes Berfahren ju mieberholen, bamit auch die anderemo ausgefrochenen Raupden abgehalten merden. Muf biefe Beife erhielt man einft, an einem Orte, und in Beit von einem Monate, nicht weniger als zwei und zwanzig Taufend Beiber, jene ungerechnet, welche im Theer verborgen blieben, die man auf feche Caufenden anfolug, nebft einer Menge Manner, Die fich ju ibnen gefellt batten.

Der m.]: In der Erde in einem opglen Bebaufe.

Puppe]: Diefeibig, gelbtraun, und hat am Ende gwei auswarts gefrummte Spigen und neun Luftlocher. Enten. 3m October, oft erft im November und December mabrend bes barteften Groftes.

### 103. Geom. acid. Dilutata. Sedeichenspanner.

In mehreren Gegenden. Mai, Juni + ]. In Zeichnung und Färbung wechselt sie vielsach ab. Meistens ift sie sammetgrün, auf dem Bauche weißlich, der obere Theil des Körpers mit belleren garten Längstreisen. Zuweilen erscheint sie mehr oder meniger blutroth oder schweige braunroth geftedt. Ein Längsstreisen über den Füßen ist fast gelb. Sie bat für ihre Größe eine dei Spannerraupen ungewöhnliche Dicke. Eichen (Quereus robur), Buchen (Fagus sylvatica), Ersen (Betula alnus), Rüftern (Ulmus campestris), u. f. w.

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Rurg, folbig, rothbrann. Entw. Spat im Serbft, im October und November.

#### 104. Geom. acid. Lobulata.

Auf ben Steprischen und Tyroler Alpen. (Rach Subneres Abbildung). Der Kopf ift braunlich, der Ruden dunkel- der Bauch bellgraggrun. Die Gelenke trennen sich durch dunklere Ringeinschnitte. Ueber den Inftiodern zieht eine gelbe längelinie. Auf Hedenfirschen (Lonicera xylosteum).

Puppe]: Born braunlichgrun, binten gelblichbraun. Ort ber Bermandlung und Beit bee Gluge find unbefannt.

### 105. Geom. acid. Rupestrata. Fahlweißer, blagbraunftriemiger Spanner.

Seimath wie bei der vorigen Art. (Rach Subner's Abbildung). Der Körper ift über ben Ruden sammetartig dunkelgrun, mit weißen Punften neben der Rudenlinie. Dann folgen drei bellere Längellinien, von denen die legte, über ben Fußen, am bellften ift und fast weiß wird. Auf Sichten und anderem Nabelholg. Bon

der Beife ihrer Berpuppung und Flugzeit hat man bis jest feine fichere Nachricht.

106. Geom. acid. Strigaria. Beifgrauer, geras beichattiger Spanner,

In einigen Gegenden. Frubling +]. Gelblichgrun, mit braunrothen Ringen, burch welche einzelne Langeftriche geben.

Puppel: Gie ift flein, oben folbig, braunroth. Entw. Im Juni ober Juli.

- .107. Geom. acid. Hexapterata. Bergbuchenspanner. Jaft an alleu Orten in Deutschland. Sie mirb im herbste auf Budchen (Fagus sylvatia), gefunden. herr Freier erzog sie schon mehrmals, ohne besondere Beobachtung. Sie scheint also den permanbten Arten sehr nabe zu seyn.
- 108. Geom. acid. Sexalata. Werftweibenspanner. Gast überall in Deutschland. August +]. Sie ist weißlichgrun, mit drei weißen Streisen, welche langs dem Ruden binlaufen. Der Ropf ist platt gedrückt, oben bergförmig eingeschnitten. An jedem hintersuße sigt eine Bleischipines beide gulammen bilden gleichsam einen Gabelschwanz, und sind am Ende rütblich. Auf Saalweiden (Salix caprea) und verschiedenen Pappelarten.

Berm.]: Ende August in der Erde. Enew. Im Frubling des fol-

genben Jahre.

109. Geom. acid. Rivulata. Brauner, weißstriemiger Spanner.

Biemlich felten. Gept. +]. Gie ift grunlichgelb, mit mehreren rothbraunen Langelinien, und eben folden Gelenkringen. Auf ber rothen Taubneffel (Lamium purpureum).

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rolbig, flein, dunfelgrun. Entw. Im nachften Mai.

110. Geom. acid. Viretata.

Selten. Auguft, September +]. Sie hat eine grungelbe, mit etwas Roth gemischte Grundfarbe, über ben Ruden hochrothe oder braunrothe Fleden; welche entweder auf ben erften Ringen aufammenfließen, oder ein dreiediges Unsehen haben. Der Rop ift zugespint, Die legten Gelenke baben nur kleine Fleden, die Alferklappe wird roth oder braunroth. Auf hartriegel (Ligustrum vulgare).

Puppel: hellbraun, nach vorn folbig, grunlichschimmernd. Entw. Im nachften Grubling

111. Geom. acid. Vetulata. Mattbrauner, voll. ftriemiger Spanner.

In einigen Gegenden. Aug., Sept. + ]. Sie hat einen braunen Ropf, und einen bunkeln, braunlichblauen Körper. Ueber den Rücken laufen weiße Längelinien. In der Seire steht eine breite, hellgelbe, von der Grundfarbe unterbrochene gelbe Binde. Auf Areutdorn (Rhamaus catharticus).

Derm.]: "In der Erde. . .

Puppe]: Rothbraun, langlich. Entw. Im nachften Mai und Juni.

112. Geom. acid. Bilineata. Wiederftoffpanner.

In den meisten Gegenden nicht felten. April, Mai †]. Einfach grun, mit ichwachen Seitenlinien und Gelenkeinschnitten, sonst ohne besondere Zeichnung, Auf Gras (Poa), kowenzahn (Leontoton taraxacum) und Ampserarten (Rumex).

Berm.]: In einem Erbflumpchen.

Puppe]; Rothbraun. Entw. Im Juni.

113. Geom. acid. Tersata. Sellbrauner, matte ftriemiger Spanner.

In einigen Gegenden. Sept., Oct. \*]. Auf ben ersten Anblid sieht sie wie ein dures. Studchen von ben Ranken ihrer Rabrungspflanze aus. Sie ist dunn, ber Kopf zugespift, die Rachstieber lang. Näher betrachtet, ändert sie, bei scheinbarer Ginfacheit, zuweilen beträchtlich ab. Am gewöhnlichsten ist der Körper eindensarbig bellbraun. Der Länge nach saufen viele bleichere und dunstlere zarte Linien, sonst finden sich noch unregelmäßige braune Setellen und schwarze Punkte. Die Mittellinie des Ruftens ist unrerbrochen braun, weiß eingefast oder auch ganz weiß. Die Seitenlinien über den Luftlöchern sind grau. Auf Waldreben (Clematis vitalba).

Bermil: In ber Erbe mit leichtem Bewebe.

Puppe]: Braun. Entw. Rach ber Ueberminterung im nachften

Juni, Juli oder Muguft.

### 114. Geom. acid. Rhamnata. Rreugbornspanner.

In allen Gegenden eben nicht felten. April, Mai +]. Sie ist glatt, und hat eine rothbraune, sich auf dem Rücken ins Gelb, liche verlierende Grundfarde. Ueber den Rücken lauf der Lauft der Lauge nach, ein schmaler, matgrüner Streisen, und zu beiden Sciten sinden sich siehen serte, kaum sichtbare Linie, über welchen schwarze Minktohen stehen. Bon dem vierten Absahe zieht sich in jeder Seite eine wellensörmige, weißlichgelbe, unterbrochene, erwas breite Linie dicht an dem Bauche bin die an den neunten Absah bem eilften stehen auf einem gelben Grunde zwei schwarze Puntte. Die Schwanzssüße sind grünlich, die übrigen braunlich. Auf Kreuzdorn (Rhamnus cathartieus), und Iwerschen (Prunus domestica).

Berm.]: In ber Erbe in einem mit Canbtornern vermifchten Gebaufe.

Puppe]: Belbbraun glangend, an den flügelicheiden und der Endspie olivengrun. Entw. Im nachften Grubjahr.

### 115. Geom. acid. Dubitata. Wegebornspanner.

In mehreren Gegenden. Mai, Juni - August, September f.]. Sie ist grün, mit vier gelben Linien über dem Miden, movon bie wei mittleren farter ausgedrückt sind und bie Hauptader einschließen. In beiben Seiten ficht ein schwafer, gelber Streifen, der in die Alfterklappe ausläuft, und unter welchen sich die Auftlöcher befinden. Bu beiden Seiten des Gebiffes bilden einige ausammenstehende Pünktopen einen kleinen braunen Recken. Sie liebt die Berborgenheit und spinnt immer ein oder mehrere Blätter gusammen, in denen sie sich aufhält. Auf Rreuzdorn (Rhamnus catharticus).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Gie ift braunroth, furg, folbig. Entw. Im Juli, Die gweite Generation im nachften Fruhiahr.

116. Geom. acid. Certata.

In mehreren Gegenden. 2 Gen. Mai, Juni - Aug., Geptember †]. Ihr Ropf ist braun, der Rücken bläulich grau, mit einem folden dunfleren Streifen zu beiden Seiten, nach welchem eine bellgraue Unterseite mit pomeranzenfarbigen Flecken folgt. Auf dem Sauerdorn oder Berberisstrauch (Berberis vulgaris).

Derm.]: In ber Erbe.

Buppe]: Gie ift furger und rothlicher, ale die der ermähnten vorigen Urt. Entw. Wie bei Dubitata.

## Dreizehnte Gattung. Larentia.

Rungelraupen.

Sie find furg und did, ihre haut runglich, in viele fleine Salten gelegt, inegemein von grunlicher garbe, mit Bleden ober Streifen.

Bermanblung.

Unter ber Erbe.

117. Geom. lar. Cervinata. Rosenpappelspanner. In medreren Gegenden nicht selten. Juni, Juli † ]. Mattgrün, mit vielen weißen erhabenen Pünftchen oder Anöpschen besetzt, auf deren jedem ein seines haar ftebt. Der Kopf ist bleichgrün, die Absätze des Leides sind gekerdt, und in jedem Gelenke besmden sich einige Falten, welche eine mehr gelbliche Farbe haben, und wie Duerbinder aussehen. Die Worderfüße sind gelb, die übrigen grün. In der Rube hält sie den Körper softrage ausgestreckt, oder sie rollt sich schneckensormig. Auf verschiedenen malvenarigen Pflanzen, auf der Rosenpappel (Alcea rosea), auf Malva alcea, Lavatera trimestris, und Althaea ofsicinalis.

Berm.j: In einem leichten Befpinnfte, entweber unter Blattern ober unter geringer Bebedung von Erbe.

Puppe]: Glangend dunfelbraun mit zwei furgen Endspiffen. Entw. Nach brei Bochen.

- 118. Geom. lar. Mensuraria. Erespespanner.
  Saft in allen Gegenden von Deutschland nicht selten. Juni †].
  Einsach gelblichgrun. An mehreren Grasarten und der Ackertreepe (Bromus arvensis). Entw. Im August.
- 119. Geom. lar. Badiata. Heckenrosenspanner.
  Nicht selten in Deutschland. April, Mai + ]. Ihr Kopf ist gelbbraun, und hat auf jeder Seite einen schwarzen Tecken. Die obere Hälfte des Körpers ist schwaftlich grün, die untere schwunzzig röchlichweiß; wo beide Farben aneinander grenzen, steht auf dem vierten bis achten Ringe ein schwarzer Punkt. Auf bem Rücken und in den Seiten ist seißen Punkten geziert. Mitten in der Seite, und zwar in der Mitte jeden Ninges, die drei ersten und zwei letzten ausgenommen, zeigt sich ein deutsicher schwarzer Punkt. Die Vordersüße bleiben licht, die Bauch, und Aftersüße, dann die Klappe sind mit einem schwärzlichen Flecken. Ihren ist die Raupe noch mit schwarzen Punkten versehen. Ihre ganze Haut ist in kleine Querkältchen gelegt. Bei der geringsten Erschütterung ringelt sie sich zusammen. Auf wilden Rosen camina).

Berm.]: Auf der Erde oder zwischen Blättern in leichtem Gewebe. Puppe]: Klein, bunkelrothbraun, vorn kolbig. Entw. Im Juni

ober Juli.

120. Geom. lar. Plagiata. Johannisfrautspanner. Milgemein befannt. Juli \*, aber auch früher und fpater]. Auppferbraun, mit einer bunkeln Rücken; und beligelben, schmalen Seitenlinie. Ihre Gestalt ift etwas flach gedrückt. Auf bem burchstochenen Johannisfraut (Hyperieum persoratum).

Berm.]: Ohne Gespinnft auf der Erde oder zwischen durren Blattern. Duppe]: hell erdbraun, geftredt, und bat eine lange Flügelscheibe.

Entw. Dom Juni bis Ende August.

121. Geom. lar. Bipunctaria. Luldsspanner.

In allen Gegenben. Juni, Juli + ]. Sie fcheint beim erften Anblid eher einem anberen Insette, als einem Schmetterlinge angugehören. Die Grundfarbe ift blagerdgrau, über den Rucken und zu beiden Seiten deffelben hat fie dunkte Längelinien, die

aber nur wie von unten durchscheinen. Sie ift nicht schant, ihr Ropf ift flein, und nach Art der Eulenraupen, ift fie mit äußerkt feinen, schwarzen Wärzden oder Münktchen besetzt, deren Tedes ein einzelnes, ftärferes harden führt. Sie nährt sich von Lolch (Lolium perenne), Wiesenklee (Trisolium pratense) und anderen niederen Pflangen. Entw. Im August.

### 122. Geom. lar. Molluginata.

In Destreich, Stepermark, Ungarn und Baiern, in Gebirgsgegenden. August, September †]. Sie ift trubgelb, mit mehreren, feinen, brauntichen langelinien. Ueber den Ruden giebt eine brauntiche Linie, und auf den mittleren Gelenken ift diefelbe noch mit solchen Flecken hesetz, die eine dreiecfige, weißliche Einfassung haben. Auf dem Sternfraut (Galium verum).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Rothlichgelb. Entw. 3m nachften Maf.

## 123. Geom. Iar. Psittacata. Gradlindenfpanner, bad grune Mood.

Allgemein bekannt. 2 Generationen. Mai — Juli, August †1. Sie ist sehr schant, oben gelbgrün, unten dunkelgrün; die gelbgrüne Farbe kängt vorn in Gestalt zweier Streisen an, die zu beiden Selten des Rückens liegen, oder sich nach hinten so verbicken, daß sie schon auf dem vierten Ringe die ganze obere Halfe des Körpers bedecken. Ueber der Afterkappe stehen zwei etwas verlängerte rothe Spisen nach hinten hinaus. Varietäten sind meergrün, mit gelben Einschnitten, violettnem Kopf, gleichfarbigen Füßen, und eben solchen unterbrochenen Rückenlinien. Manche Stücke haben auch noch eine blaßcarmintothe Linie in jeder Seite, oder mitten auf dem Rücken, und auf jedem Ringe einen rothen Punkt. Auf Linden (Tilia curopaea), Aepselbäumen (Pyrus malus), Kirschbäumen (Prunus cerasus), Rosen (Rosa centifolia) und Eichen (Quercus robur).

Berm.]: In leichtem Gespinnfte in ber Erbe, ober auch außerhalb gwifchen ben Spalten ber Baume.

Puppe]: Gelbbraun, mit braunen Punften befegt, ein menig bereift und nicht gang gerundet. Entw. In 3 bis 4 Wochen. 124. Geom. lar. Rectangulata. Acpfelspanner, bas grune Bandden, ber Winkelbaten.

Ueberall in Deutschland nicht selten. Mai, Juni † † ]. Apfelgrun, verhältnismäßig furz und dick, hinten und vorn etwas bunner, mit einem kleinen braunen Kopf und ziemlich tiefen Ringeunschnitten. Die Vordersüße sind dunkelbraun, über den Rücken gebt ein breiter Purpurstreisen, der mitten auf jedem Ringe breiter wird. Auf Stein- und Kernobstbaumen, die Wespelbfatter zieht sie allen übrigen vor. Die äußersten Ränder eines solchen Blattes verbindet sie gewöhnlich durch Faden, und verzehrt dann nur die obere glatte haur, ohne ein Loch zu machen.

Berm.]: In einem gusammengezogenen Blatte, zwischen leichtem, meiflichem Bewebe.

Puppe]: Sie ift furg, vorn giemlich biet, hinten gugefpigt, an Ropf- und Riugelicheiden grunlichbraun, übrigens gelbbraun. Entw. Nach 14 Tagen.

125. Geom. lar. Cydoniata. Quittenbaumfpanner,

In den Abeingegenden. Mai, Juni † h]. Nach Berhältnis ihrer Größe ziemlich diet. Ihre Grundfarbe ist gradgrun, und über-den Rücken läuft nach der Länge des Körpere ein schmaler hechrother Streifen. Die Ringeinschnitte des Körpere sind ziem-lich abaesondert. Auf Wersele und Quittenbaumen.

Berm.]: In einem weißen Gespinnfte, zwischen gusammengezogenem Blatte.

Puppe]: Aurg, vorn ziemlich did, hinten gugefpist, an Ropf- und Stügelscheiben grunlich, übrigens aber gelbbraun. Entw. Nach 10 bis 14 Tagen.

### 126. Geom. lar. Valerianata.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Mai, Juni † 5 ]. Grasgrun, mit einigen schmärzlichen Längslinien und deutlichen Ringeinschnitten. Ihre Nahrung soll der kleine Baldrian (Valeriana officinalis), sepn.

Puppe]: Auf ben Glugelicheiden grun, fonft braunlich. Entw.

Nach 10 bis 14 Tagen.

## 127. Geom. lar. Strobilata. Tannapfelspanner.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Juni, Jusi †1. Sie ift, nach Berhältniß ihrer Dicke, nicht sehr lang. Ihre Farbe ift bellgrün und fallt etwas ins Aeichsarige. Auf ben Ringen liegen verschiedene kleine schwarze, bornartige Punkte, aus deren sedwer ein feines, nur durch Bergrößerung sichtbares haar dervorsteht. Der Kopf und ein hornartiger Aecken auf dem letzen Ringe und an den beiden hintersußen sind glänzend schwarz. Gleiche Farbe haben die sechs Borderfuße. Die Ringe ibres Leibes sind deutsich eingeschnitten, und überhaupt ist sie ziemlich biegsam. Im Gange weicht sie von andern Spannerraupen daburch ab, daß sie wie eine sechszehnsüßige Raupe geht, ohne einen Buckel zu machen. Sie lebt in den noch grünen Tannen3 apfen, welche von ihr inwendig ausgefressen werden. Man kann sie sein die teint durch den Koth entdecken, welchen sie zu den Löchern, die sie in die Tannenaavsen gräbt, derausstößet.

Berm.]: In ihrer Wohnung. Entw. Im nachften Mai.

## 128. Geom. lar. Subumbrata. Sellgrauer, bunfelgerandeter Spanner.

In mehreren Gegenden. April, Mai † ]. Trübgelb ober gelblichgrun, mit garten röbblichen Längelinien, und einer doppelten folchen weißen Linien über den Füßen. Auf Birken (Betula alba); gewöhnlicher wird sie auf Nadelholz, besonders auf Sichten, gefunden.

Puppe]: Hellbraun, Gelenkringe und Glügelscheiden find schmarglich eingefaßt. Entw. Im Juni ober Juli.

### 129. Geom. lar. Pimpinellata.

In einigen Gegenden. April, Mai †]. Zwei Barietäten; die gewöhnlichere ift einfach gelbgrun, mit feinen, abgebrochenen, dunfeln Langolinien. Die zweite dunkel fleischfarben, mit einer weisen Seitenlinie. Muf Pimpernell (Pimpinella saxifraga).

Berm. und Gluggeit wie bei der vorigen Urt.

### 130. Geom. lar. Exiguata.

Selten. April, Mai †). Dunfelgrun, mit rothbraunen Geiten: und einer folden Rudenlinie, auf welcher legteren rothe vieredige, mit einer Spige gegen einanbergekehrte, Gleden fieben. Auf bem Berberieftrauch (Berberis vulgaris).

Puppel: Auf bem Borbertheile grunlichbraun, auf bem hintertheile bellbraun, mit ichmarglichen Gelenfringen. Entw. Im Juni ober Juli.

### 131. Geom. lar. Pusillata. Bachholberspanner.

In mehreren Gegenben. Mai, Juni † ]. Gelblichgrun, mit einer bleichen Ruden- und Seitenlinie; braunlichrothe vieredige, mit ben Spigen fich berührenbe, Mittelfteden, mehrere solche feine Querlinien, und einen schiefen gleichen Seitenstrich auf jedem Gelenke. Auf bem Bachholber (Juniperus communis), sons wird sie auch noch auf Grad und niederem Strauchwerk gefunden.

Derm.]: In einem leichten, mit Erdfornern vermifchten Gemebe,

auf der Dberfläche ber Erde.

Puppe]: Um Ropfe und ben Flugelfcheiben bunkelgrun, an ben anberen Theilen belibraun. Entw. Rach brei Bochen.

### 132. Geom. lar. Linariata. Leinfrautspanner.

In einigen Gegenden. April, Mai † ]. Man findet fie in mehrteren Abanderungen, entweder einfach grun, mit kleinen Punketen bestreut und einer dunkeln Seitenlinie über den schwarzen Luftlödern ober mit schwächeren, aber auch mit stärkeren schwärzelichgrunen abgebrochenen Längostrichen. Der Kopf der ersten Barietät ist röthlich, der letzteren dunkelbraun. Auf dem Leinfraut (Antirehinum linaria).

Puppe]: Rlein, folbig, auf ben Glugelicheiben dunkel : fonft bell:

braun. Entw. Im Juni ober Juli.

#### 133. Geom. lar. Innotata. Beifuffpanner.

In mehreren Gegenden von Deutschland; aber nicht selten. Ausgust +]. Sie ist entweder steitichgrun ober hellbraum. In jeder Seite gieht sich eine weiße Schlangenlinie vom Ropfe bis an die Schwanzspie, und unter dieser fleht auf jedem Ninge ein hellsbrunlicher, rother Flecken. Bon eben der Farbe sind auch die Lippen und Freßspigen, besgleichen eine feine, etwas gebogene

Linie am Kopfe und den drei ersten Ringen über der weißen Linie, und ein Punkt in weißem Grunde, gerade über den Bauchfüßen, von welchem noch ein gleichgefärbtes, gerades Strichelchen unter der weißen Linie fortgeht. Längs dem Unterleibe besindet sich ein grüner, abstehender Strich. Auf Wermuth (Artemisia absinthium) und auf Beisuß (Artemisia vulgaris et campestris), von deren Blumenköpfen sie lebt.

Berm.]: Un ber Oberfläche ber Erbe in einem leichten Gefpinnfte, in melches fie Erbflumpoen einmebt.

Puppe]: Sie hat eine etwas fahnförmige Geftalt, die Flügelbeden und die Ropfdede find grun, das übrige ift gelblichbraun, mit bunfleren Ginschnitten des hinterleibes. Entw. Im nächsten Mai ober: Juni.

## 134. Geom. lar. Centaureata. Flodenblums

In mehreren Gegenden. Aug. Gept. †]. Sie ift in ber Grundfarbe meiß, auf allen Gefenken mit gadigen, hellrothen Streifen. Auf der Flockenblume (Centaurca scabiosa) und der Haubechel (Ononis spinosa); von letterer verzehrt fie meistens nur die Blüthen.

Berm.]: In einem feinen Bewebe.

Puppe ]: Braungrun. Entw. Rach der Ueberminterung im Mai, Juni und Juli.

## 135. Geom. lar. Succenturiata. Afchgrauer, langflugelicher Spanner.

In mehreren Gegenden. Apr., Mai †]. Sie ist chocolatbraun gegen den Kopf zu besonders fein gespist. Bor demfelben bis zum zweiten Paare der Bordersüße laufen mehrere, weiße Längdsfriche, dann lösen sie sich in Punkte auf, die vornemlich längd der Küße dicht steben, und vor dem After wieder in Streisen zusammenstießen. Diese Punkte sind von schießegenden Seitenstrichen, gleich der Grundfarbe durchschitten. Auf dem gemeinen Beisuß (Artemisia vulgaris). Entw. In den Sommermonaten. (Nach Hübner).

### 136. Geom. lar. Sparsaria.

In Baiern. Juli, August + ]. Gie ift hellgrun, mit einem gelben Seitenstreifen und feinen, weißen Rudenlinien bezeichnet. Auf dem gelben Weiderich (Lysimachia vulgaris).

Berm.]: In leichtem Gemebe in ber Erbe.

Puppe]: Grunbraun, buntler ichattirt. Entw. Im nachften Mai. (Entdectt von Grn. Freper.)

#### 137. Geom. lar. Nanata.

Selten. Juli, August † ]. Sie hat einen bräuntichen Ropf, trübgelben Körper mit braunrothen Längelinien, und auf jedem, burch röhliche Querftriche und, feine Einschnitte abgetheilten Gelenken solche ectige Rudenflede. Auf ber gemeinen Seibe Exica vulgaris).

Berm.]: In ber Erbe mit leichtem Gemebe.

Puppe]: Gelbbraun. Entro. Im nächften Mai oder Juni. (Rach Subner).

#### 138. Geom. lar. Venosata.

In Nordbeutschland. Juli, August + ]. Ihre Grundfarbe ift schmunig weißgrau, oder fast weiß. Der Kopf ist schwarz. Ueber den Rücken zieht ein breiter, hellerer oder dunklerer aschfarbiger, ins Braune übergehende Längestreifen, der sich auch in zwei einzelne Linien mit bleicherer Ausfüllung auföst. Ueber den Ansang der Unterseite kommt zuweilen noch ein matter bräunsicher Streisen. Der Körper führt einzelne, kleine härchen. Aus Gliederweich (Cucubalus behen), deren Blumenkelche sie benagt und anbohrt.

Puppe]: Aurs, kolbig, hellröthlichbraun. Entw. Im nachsten Mai. (Nach Subner).

### Bierzehnte Gattung. Cidaria.

#### Schuppenraupen.

Sie find meiftens turg, ein wenig breit; alle Ringe mit Bintelfieden oder Salbfreifen, wovon der Scheitel oder bie Spigen gegen den Ropf gewendet find. Dabei führen gewöhnlich die erften und legten Gelenke des Korperd Streifen, die fich auf den mittleren nicht fortseben.

Bermanblung.

Gie geschieht in einem leichten Gemebe, amifden Blattern oder auf der Erde , auch in derfelben.

139. Geom. cid. Quadrifasciaria. Braunlicher, bufterftreifiger Spanner.

In einigen Gegenden felten. Mai †]. Bläulichgrun, mit einem ichwärzlichen Seitenstriche auf ben brei ersten Gelenken. Die folgenden Gelenke haben solche Ruckenpunkte und Luftlöcher. Desgleichen find die Ringeinschnitte dunfler ausgezeichnet. Auf ber wilben Balfamine (Inipatiens noli tangere). Entw. In ben Sommermonaten. (Nach huber)

140. Geom. cid. Ferrugaria. Bogelfrautspanner, fleiner Rostspanner.

In mehreren Gegenden, nicht felten. 2 Generationen. Juni — Gept., Det. +]. Gie wechfelt in der Farbung beträchtlich; gewöhnlich ift ste braungrau, mit einer braunen, roftfarbigen Geitenlinie und helleren Fleden auf bem Rücken, juweilen aber einsach grau ober braungrau, auch tommt sie mit vorerwähnter, aber nur theismeise bemerkbarer, Zeichnung vor. Am huhnerbarun ober Bogelfraut (Alsine media).

Derm. ]: In einem Gemebe mit Erdfornern vermengt.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Die erfte Generation Mitte Juli ober Anfang August, bie zweite nach ber Ueberwinterung im Mai.

141. Geom. cid. Ligustraria. Hartriegelfpanner. In Deftreich, Stepermarf, Baiern u. f. w. ftete settner als Ferrugaria. 2 Generationen. Apr., Mai — August †]. Lichtbraun, ber Kopf schwärzlichgrau, lichter gestreift; auf ben vier ersten Ringen liegen oben zwei, nach hinten etwas auseinander laufende, schwärzliche Längslinien, in jeder Seite ift eine nicht scharfe, schwarze Linie, die sich auf den mittleren Ringen wel-

lenförmig und ftark unterbrochen nur als ein kurzes, schwarzes Strichelchen zwischen den Ningen zeigt. Unten ift der Nörper weißlich. Auf den Bauchfüßen ist ein schräger, schwarzer, nach hinten abwärte steigender, Strich. Der eilste und zwölste Ning haben einen schwarze Punkte. Auf den mittleren Ningen sind besondere, schwarze Punkte, die gleichsam ein Kreuz auf jedem Ninge bilden, zwischen bessen vorderen Enden noch ein schwarzer Punkt ist. Auf den mittleren Ningen sindet man noch wellenförmige, weiße Linien. Wegerich (Plantago), Löwenzahn (Leontodon taraxacum) und anderen niederen Pflanzen.

Berm.l: In leichtem Gespinnfte. Entw. Jebe Generation nach

ungefahr brei Bochen.

142. Geom. cid. Ocellata. Labfrautspanner.

In mehreren Gegenden. 2 Generationen. Juni — Sept. †]. Sie ift braun mit weißen Seitenlinien. Um Labfraut (Galium sylvaticum).

Berm.]: In der Erde. Entw. Die erfte Beneration im Julis

Die zweite im nachften Dai.

143. Geom. eid. Populata. Espenspanner.
In mehreren Gegenden, eben nicht selten. Juni +1. Ihr Ropf
ist gelb, vorn in zwei Spissen getheilt, ber Körper hell grass
grün mit Gelb gemischt. Ueber den Rücken geht eine braunrothe, an den Enden eines jeden Gelenkes mit einem ectigen Fekten besetzte Linie. Die Borberschie sind braun, die hinteren von der
Farbe des Körpers, roth gesteckt. Auf der Espe (Populus tremula).

Berm.]: Unter menigem Gemebe, nicht tief unter ber Erde, ober über berfelben gwifchen Blattern. Entw. Im Juli ober

August.

144. Geom. cid. Chenopodiata. Ganfefufipans ner, ber gelbe Marmor.

Aller Orten in Deutschland. Aug., Sept., auch noch im Det. † 1. Wenn sie aus dem Si fommt, ift sie bleichgrau und ber Kopf etwas bräunlich gelb. Nach der ersten Häutung wird sie schön grun, aber noch hat sie nicht das sonderbare Ansehen, das sie nach der dritten Häutung erlangt, und mit dieser ändern auch

viele die Grundfarbe, und merben entweber braunlicharau, nder simmetfarbig, oder bellolivenfarbig, andere bleiben beständig grun, und bei biefen nimmt fich bie Beichnung am beutlichften aus. In ber größten Lange, welche fie nach ber vierten Sautung erreicht, ift ibr Ropf vorn etwas platt, braunlich, ichmart punttirt und gefledt. Der Leib glatt, etwas bid, an beiben Enden etwas bunner. Bor ben Abfapen bes Leibes baben die meiften au beiben Geiten eine ausgespitte Ede, welches bem Ruden ein breiteres Unfeben gibt. Der eingeferbte Raum amifchen ben Ablagen bat meiftens eine bunfle Karbe, und von ieber Gefe giebt fich pormarte ein bunfler Strich, fo, baf beibe Striche mitten auf bem Rucen in einem fvibigen Binfel gufammenfom= men; baburch erhalt ber Ruden ein Unfeben, ale menn er aus lauter ineinandergeschobenen Biereden gufammengefest mare. Dit= ten burch diefe Beichnungen lauft auf bem Ruden eine garte dunfle Linie, welche gewöhnlich in einem anderen, breiteren aber matten Streifen fteht, boch nicht bei allen gleich fichtbar ift. Smifden den dunfeln Beichnungen baben manche Raupen noch Raume von bellgelber Karbe, welche ein febr fcones Unfeben geben. In jeder Seite ift eine bellgelbe, nach ben Gefen ber Abfane auf- und absteigende Linie. Auf dem Bauche finden fic Bellenlinien, Buntte und Gleden, Die nach der Grundfarbe ber Raupe auch in ihrer Farbung verschieden find. Gie machft febr langfam. Auf verfchiedenen Arten bes Banfefuß (Chenopodium) 3. 3. auf bem grunen, bem weißen, bem blaulichen (glaucum) und dem Mauerganfefuß (murale).

Derm.]: Dief unter ber Erbe, in einem mit Erdtheilden vermifchtem Bemebe.

Puppe]: Gie ift furz und bid, glangend gelbbraun mit geringer Lebhaftigfeit. Entw. Im Juli bes folgenden Jahres.

#### 145. Geom. cid. Achatinata.

In einigen Gegenben. Mai, Juni + 1. Ihr Kopf ift braun, ber Leib gelblich. Ueber ben Rucken lauft ein braungelber ftarfer und darunter gu beiben Seiten ein folcher feinerer Streifen. Ueber ben Kufen aber tritt, als ein unvollsommenes Band, eine bläulich graue Schattirung ein. Diese wird von einer gelben Linie durchtogen, auf welcher die schwärzlichen Luftlöcher mit gelber Umgebung ruben. Die Gesenke haben gelbe Einschnitte. Auf der Zitterpappel (Populus tremula).

Berm.]: In ober außerhalb der Erde mit leichtem Gewebe bedeckt. Puppel: Sie ift auf den Flügelicheiden gelbbraun, mit ichmargen lichen Linien, sonft gelb, mit ichwargen Punkten und gleichfarbigen Langellinien und Einschnitten. In der Gestalt gleicht sie nache jenen kleinen Tagvögeln. Entre. Im Sommer.

## 146. Gaom. eid. Moeniaria. Beilgrauer, braunftreifiger Spanner.

Allgemein verbreitet. Dai, Juni +]. In ber Jugend ift ihre Gestalt faft rund, bei junehmendem Alter mird ber Leib mehr breitgebrückt, und bann ericbeinen einzelne Sarchen auf ihrer übrigene etwas runglichen Saut. Bewöhnlich ift ber Ropf flein, rund, grau, mit ichwarzbraunen Bargen befest, auf melden einzelne meiße Saare fteben. Der Rorper buntelafdgrau, mit bunfelbraunen Atomen, die in Linien gerecht find, bestreut. ben Ginfchnitten ber Ringe, am letten Ringe, fo wie auf bem Ruden bes fiebenten bis eilften Ringes, find fie am fichtbarften und dichteften, ig fie fließen an gedachten Orten ju beträchtlichen Bunften ausammen. Den erften Ring umgeben einzelne, furge, graue, auf fcmargen Bargden ftebenbe Barden. Der Ruden= ftreifen ift mit braunen Bunften ausgefüllt, und bat in ber Mitte Eurze fcmarge Langeftriche, die burch weißliche, bald bellere, bald dunflere Puntte gusammenhangen. Die Langeftriche find von ungleicher Dide, indem fie febr fcmal anfangen, in der Mitte fich verbreiten, und eben fo fcmal ale beim Unfange endigen, mo fie fich in einen weißen Punkt verlieren. Dberhalb ber als fcmarge Bunfte ericheinenden Luftlocher, werden einige feine, bunkelascharque Linien bemerkt, auf beren unterfter , von vierten bis neunten Ringe, ein fcmarglichbrauner Rleden ftebt. Bon Diefer Linie an fvielt Die Karbe bes Korvers vom Beiflichbraunen ind Rothlichascharque. Muf ber Unterfeite geinen fich braunliche, breite Streifen, in ihrer Mitte eine rothliche Linie. Die Sufe find dunkelgrau, weiß geringelt. Manche Raupen find in ganger Grobe rotblich afcharau, andere bunfel ichmarglichgrau,

mit fcmargbraunen Linien, fatt ber vorermabnten Utome. Farbe diefer Linien ift gumeilen beller, gumeilen bunfler. Ropf am hellften. Balb hangen die fcmargen Mittelftriche mit ben Bunften aufammen, bald aber find fie von ihnen abgefonbert. Daneben zeigt fich von jeber Seite eine Reibe furger, meifie grauer, fteifer, boch nicht allaufebr nabernde Sarchen an einer dunfeln gangelinie. Um letten Ringe feben gleichfalls bergleis den Sarden nach ber Quere, und die febr bunfeln Sufe fubren auch einige. Der Bauch farbt fich, mit ber Geite unterhalb ber Luftlocher, totblichafdarau, und bie Gomanaflappe ift raub. Buweilen ift die Bauchfeite gang buntel, und unter ben Luftlog dern bemerkt man einen bellen, braungrauen, breiten Streifen. Benn fic die Raupe ihrer Bermandlung nabert, fo liegt fie einige Tage wie todt und fteif ausgestredt. Auf der Befenpfrieme oder Rienschrote (Spartium scoparium). Gie ift fcmer au befommen, weil fie fich bei ber geringften Berührung ihrer Butterpfiange jufammenrollt und auf ben Boden mirft, mo fie burch ihre Sarbe leicht unfichtbar mirb.

Puppe]: Dunkelbraun, mit eingestochenen Punkten; die mittleren Ringe find an den Sinschnitten heller, die Schwanzspisse aber färbt sich mit dem lepten Ringe dunkel kaftanienbraun. Sie endigt sich in zwei Spisen, die an ihrem Audgange etwas gefrümmt sind, daneben fteben einige feine, durch Vergrößerung sichtbare härchen. Die Luftlöcher sind länglichrund, dunkelbraun. Auf der Bauchseite ist am legten Ringe eine längliche, riemenförmige Vertiefung, und da, wo sich die Schwanzspisse erhebt, stehen zwei runde Erhabenheiten. Entw. Nach 14 Tagen ober 3 Bochen.

## 147. Geom. eid. Fulvata. Hodgelber, oranien: ftreifiger Spanner.

In mehreren Gegenden Teutschlands. Mai, Juni †]. Sie hat einen gugespipten Kopf, der, wie die gange Oberseite des Körpers, grun, mit mehr oder weniger gelbem Schimmer verseben ift. Ueber den Ruden geht ein breites, weißliches Band, von einer grunen Linie in zwei Theile getrennt. Eben so sind die Gesenkeinschnitte weiß. Unter dem Bande ist die Facbe ent:

fchieben grun, lange ber Supe lauft eine gelbliche Linie. Auf einer milben Rolenart (Rosa dumolis, Beehst)

Puppe]: Sie ift auf ben Ttugelfdeiben erft weiß, guleht röthlich, und ber Schmetterling scheint durch. Der übrige Theil bellgrun. Entw. Nach 3 bis 4 Wochen. (Nach Gubner).

### 148. Geom. cid. Derivata. Felbrosenspanner.

Nicht überall. Juli †]. hellgrun ins Gelbliche fallend. Ihre Sufe find icon farminroth, die beiden hintersten haben einen grunen Seitenstreisen. Der Kopf an den Seiten roth, vorn aber blaß und graulich. Auf den drei ersten Ringen liegt ein länglicher, dreidiger, farminrother Fleden, der mit seiner Grundstäde den Ropf berührt. Die fleischige Schwanzklappe ift ebenfalls farminroth. In den Gelenken zeigen sich hellgelbe Ringe. Auf wilden Rosen (Rosa canina).

Ber m.]: 3mifchen einem gufammengezogenen Blatte in einem gar.

ten Gefpinnfte.

Puppe]: Die vorbere Salfte bunkelgrun, die hintere roftfarbig. Entw. Im nachften Mai.

### 149. Geom. eid. Berberata. Sauerbornspanner.

In mehreren Gegenden von Deutschland. Juni, Juli †]. Es gibt zwei Barietäten. Die eine hat einen etwas gewölden glatten Kopf, von mittelmäßiger Größe im Berbältniß zum Körper, seine Karbe ift graulichbraun mit schwarzen Flecken, und zu beiben Seiten schwarz gestreift. Ihr Körper ist uneben, saltig, auf ben Ringen mit verschiebenen, keinen Wärzchen beseht, wodurch die mittleren dieter werben. Die Grundfarbe zeigt sich helf gelblichbraun; vom ersten bis achten Ringe bemerkt man gelbbraune und schwarzgezeichnete Flecken, vom achten bis an den letzen Ring läuft über ben Rücken ein bräuntlichweißer Kleken, ber auf jeder Seite eine schwarzliche Einsalung hat, die Schwanzklappe ist bräuntlichgen. Alle Ringe sind unterhalb ber Lustlöcher schwarzbraum zach geingesche. Durch die Mitte des Rückens zieht eine zarte bräuntliche Linie, die Borderfüße sind bräuntlichgrau. Die zweite Barietät führt ein schmungiges Gelb

als Grundfarbe, mit matten, braungrauen Gleden bezeichnet. Im Ariechen find fie langfam, überhaupt träge, und von ihren Futterzweigen laffen fie fich an Faden herab. Auf Sauerdorn (Berberis vulgaris).

Berm.]: Bwifchen Blattern, welche fie mit weißlichgrauem Gewebe gufammengichen.

Puppe ]: Braungelb, an den Stugelicheiden heller. Entw. Rach 14 Tagen.

# 150. Geom. cid. Rubidata. Rothelsteinfarbiger, schwarzstreifiger Spanner.

In einigen Gegenden. Aug., Sept. \*]. Licht gradgrun, auf ben zwei ersten und drei lesten Gelenken mit einem schwärzlichen Mitteskriche, auf den mittleren mit einer gitterartigen Zeichnunge von welcher sich schwärzliche Dreiecke, die ihre Spige nach vorn kehren, mit einem Punkte darin, auf der Höhe des Rückens am deutlichken ausnehmen. In der Färbung wechselt auch diese Art beträchtlich ab, und man findet sie braungrau oder aschgrau. Auf Berg- und Balbsabkraut (Galium montanum et Gal. sylvaticum) und Waldmeister (Asperula odorata).

Merm.]: In einer Erbboble obne Befpinnft.

Puppe]: Braungrunlich. Entw. Im nachften Mai ober Juni.

# 151. Geom. cid. Russata. Zimmetbrauner, schwarz

In mehreren Gegenden. 2 Generationen. Apr., Mai — Aug.] Sie ift einfarbig lichtgrasgrun, mit zwei einfach grunen Spigen am After. Ueber ben Ruden und in ben Seiten laufen dunklere grune Langelinien. Die zwei ersten Gelenke haben auf ber Sibe bes Rudens einen gelben Streifen. Die Gelenke find eng eingezogen, bunkel getheilt. Brombeeren (Rubus fruticosus) und heckenkirschen (Lonicera xylosteum).

Verm.]: In einem mit wenigen Kaben gusammengezogenen Blatte. Puppe]: Gelbgrün. Entw. Die erste Generation nach 18 bis 22 Tagen, die zweite im nächsten Frühjahr.

## 152. Geom. cid. Prunata. Zwetschfenspanner, Mirabellenspanner.

In mehreren Gegenden. Mai bid Juli †, zwischen zusammengezogenen Blättern]. Sie ist von Farbe bald grün, grau ober braun. In jeder Seite besindet sich eine unterbrochene, rothe Linie. Ueber dem Rücken, auf der Pulsader, liegt eine Reibe rother, manchmal braunlicher Fleckhen, davon das letzte wie ein bräunlicher Strich gestaltet ist. Die Füße sind röthlich. Der Halbschild ist glänzend schwarz. Auf allen Arten von Obstäumen, vorzisiglich Zwetschen.), Rüstern (Ulmus campestris), Pappeln (Populus nigra) u. f. w. Im Fall der North nähre sie sich mit Moosdisseln (Sanchus), und Salat.

Berm.]: 3mifchen jusammengesponnenen Blättern. Entw. Bon

Mitte Juli bis in den Geptember.

## 153. Geom. cid. Silaceata. Dottergelber, schwarzs grauftreifiger Gpanner.

In einigen Gegenden. Sept. †]. Sie ift hell apfelgrun, mit bläulichgrunen Langeftrichen, auf der Sobe des Ruckens mit abgebrochenen, schwarzen Strichen und sochen Punkten über den Füßen, wo noch ein gelblich gruner Streifen sich zeigt. Die Hintersie und Schwanzklappe find hodroth, weiß punktirt. Auf der Zitterpappel (Populus tremula).

Berm.]: Bmifchen Blattern, in leichtem Bewebe.

Puppe]: Die Flügelscheiben grun, der übrige Theil gelblich, mit braunen Mittellinien und schwärzlichen Fleden. Entw. Im Juli bes folgenden Jahres. (Rach Subner).

#### 154. Geom. cid. Ruptata.

In Deftreich und Baiern, febr felten. August, September † ]. Sie erscheint in mehreren Barietäten. Gewöhnlich ift sie verhältnismäßig bunn, mit getheiltem, röthlichgelbem Ropfe. Die Grundfarbe bes Körpere gelbgrun, auf bem Rücken und über ben Jugen braunröthlich gesteckt, au ben ersten und letzen Gefenfen oberhalb mit einem rothen Stricke. In ben Seiten zieht eine weiße Längslinie. Man sindet sie aber auch gang gelblichroth,

nur die ermähnte Langelinie, und die Striche auf den vorderen und hinteren Gelenken bleiben deutlicher. Auf der Linde ( Tilia europaea).

Puppe]: Braunlichgelb, mit schwärzlichen Strichen und Gleden.

Entw. Im nachften Mai oder Juni.

155. Geom. cid. Montanaria. Mildweißer, fahl: braunstreifiger Spanner.

In mehreren Gegenden von Deutschland. 2 Generationen. April, Mai — Juli †]. Sie ift bleich beinfarbig, der Kopf graubraun, über den Körper laufen mehrere feine solche Längellinien, und über die Füße ein weißer Seitenstrich. Bom britten Gelenke abwärts stehen, an jedem Einschnitte, zwei schwarze Punkte auf der Höhe des Rückens und dazwischen, auf der Mitte eines jeden Gelenkes ein einzelner Punkt. In der Schlüsselblume (Primula), gewöhnlich unter den Blättern derselben.

Merm.l: In ber Erde.

Puppe]: Glatt glangendbraun. Entw. Die erfte Generation im Juni, bie zweite im August.

156. Geom. cid. Alchemillata. Sinauspanner. In einigen Gegenden. April, Mai † ]. Schr ichlant, mit gelblichbandirten Ringgelenken und einem weißen Streisen in jeder Seite. Sie sist gerade ausgestreckt, oder in einem Winselt von verschiedenen Graden, dieweilen nimmt sie die Gestalt eines lateinischen San, oder sie biegt auch den halben Leib spiralsörnig zusammen. Wenn man sie in sesterer Stellung berührt, so fällt sie seicht vom Blatte, und rollt sich wie eine Schange ganz zusammen. Auf dem Alchemistenkraut oder Sinau (Alchemilla vulgaris).

Der m.]: In der Erde, in einem mit Erdfornern vermischten Gemebe.

Puppe]: Braun. Entw. 3m Juli.

157. Geom. cid. Hastata. Birfenbuschspanner,

Kaft überall, doch nicht baufig. Juli, August \*]. Ihr Rorper ift mehr breitleibig als rund. Der Ropf gerundet und etwas

fleiner ale ber erfte Abfat, von glangend ichmargbrauner Farbe mit einem breiedigen, gelbbraunen Gleden über bem Maule. Der Ring nimmt von bem erften bis jum neunten Abfage an Dide ju, von da aber allmäblig wieder ab. Jeder Abfat bat einige Querfalten, und die Gelentfugen find nicht tief eingeschnit= ten. Die Grundfarbe bes Korpere ift bei einigen gimmetbraun, bei andern fcmargbraun, und bei noch anderen fast fcmarg. Heber den Ruden läuft bei der erften Barietat eine dunfelbraune, bei den beiden anderen eine fcmarge Linie über den gangen Ror= per bin. Die zimmetbraune Barietat bat in ben Geiten einige fcmargliche Schattirungen. Die hauptverzierung diefer Rauve ift eine in ieder Geite befindliche Reihe goldgelber Gleden von Sufeifen abnlicher Beftalt, welche burch gleichfarbige Puntichen Bei manchen Spielarten find biefe Gleden nicht goldgelb, fondern mehr orangengelb, ober auch jumeilen roftfarbig. Die feche Bruftfuße find glangend braun, die Bauch: und Schmangfuße aber ichmarg und gelb eingefaßt. Goon bei ber Raupe fann man erfennen, ob ein mannlicher ober weiblicher Schmetterling fich baraus entwif: feln merbe. Die mannliche Raupe ift viel gefchmeibiger ale bie meibliche gebaut. Muf Birfen bufden. Gie lebt beftanbig in einem Bebaufe von jufammengesponnenen Blattern , melde fie inmendig benagt, bis es durchfochert mird, und fie fich unt ein andered ju bauen genothigt fieht.

Berm.]: In einem Behäuse von gusammengesponnenen Birkenblattern ober auch in ber Erbe.

Puppe]: Anfangs glangend gelb, quleft glangend rothbraun. Der Ropf ift unter fich gebogen und der Mittelleib diet, der hinterfeib fpite fich qu. Die Stielfpige besteht aus zwei nach außen gefrummten hornigen Spigen, und ift zu beiden Seiten mit einigen Hatchen versehen, mit welchen sie in ihr Gespinnst verwickelt ift. Entw. Im nächsten Mai.

#### 158. Geom. cid. Tristata. Trauerspanner.

Allenthalben nicht felten. 2 Generationen. Juni oder Juli — August oder September +]. Gelb, mit mehreren braunröthliden Längelinien. In der breiteften über den Zugen feben meiße Bunfte. Sonft bemerkt man noch auf dem erften und festen Gelenke feine weiße Linien. Auf Sternfraut (Galium verum). Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Sellbraunroth. Entw. Im April ober Mai, gum gweisten Male aber im Juni ober Juli.

#### Fünfzehnte Gattung. Zerene.

#### Beidenrauven.

Sie find bundfarbig, über dem Auden und in ben Seiten mit Gleden und Linien geziert. Bon Gestalt zeigen fie fich meistens bid, in Bewegung trage.

#### Bermanblung.

Sic erfolgt mit leichtem Gewebe, amifden Blattern oder in ber Erbe.

## 159. Geom. zer. Fluctuata. Meerrettigfpanner. Gartenvogel.

Allenthalben häusig. 2 Generationen. Juni — Herbst †]. Schlank, von Karbe bald gelbgrün, bald grau oder erdbraun, über der Schwanzklappe mit rothen Pünkten auf der Pulsader gezeichent. Auf dem Bauche bemerkt man eine rothe Linie. Ueber die ersten Gelenke laufen dunklere Längslinien, dann folgt eine solche keuten Gelenke laufen dunklere Längslinien, dann folgt eine solche keuten Gelenken aber eine ungleiche fledige Längslinie. In der Ruhe sich seif ausgestreckt. Auf Meerrettig (Cochlearia armoracea), Rohl (Brassica oleracea), mehreren Blumensorten, aber auch auf Pflaumenbäumen (Prunus domestica), Erlen (Betula alnus) u. f. w.

Berm.]: In gartem Gefpinnfte an der Erde.

Puppe]: Glangend, ichwarzbraun. Entw. Die erfte Gereration in 3 bis 4 Bochen, die zweite im Mai oder Juni des nächsten Jahrs.

## 160. Geom. zer. Rubiginata. Schneeweißer, rofts gelbflediger Spanner.

In mehreren Gegenden, doch feltner als die vorige Art. Mai, Juni †]. Sie ift schlank, grun; mit einem dunkleren, gleichfam durchschien Rudenftreifen, ju bessen beiben Seiten sicht breiter, gelbgruner zieht, der in die Grundfarbe flieft. Der After endet in zwei gang dunne, weiter hinaus stehende Spiffen. Auf Erfen (Betula alnus).

Berm.]: 3mifchen Blattern in leichtem Gemebe.

Puppe]: Schlant, lebhaft, gang grun; man fieht durch ihre haut bie allmählige Ausbildung bes Schmetterlings. Entw. In drei Wochen.

#### 161. Geom. zer. Adustata. Spillbaumspanner.

In gang Deutschland, nirgends selten. 2 Generationen. Mai, Juni — Sept. †1. Ihr Kopf ift gelbbraun gemischt, der Körper schön grun. Auf dem Sten, 6ten, 9ten und 10ten Ringe steht in jeder Seite ein weißlichgelber, rothpunktirter Flecken. Auf Pfaffenhutchen oder dem Spillbaum (Evonymus europaeus).

Berm.]: In einem gusammengezogenen Blatte. Entw. Im Auguft, Die zweite Generation im nachften Fruhjahr.

## 162. Geom. zer. Sinuata. Mattweißer, graus braunflediger Spanner.

Bis jeht noch felten. Juli, August + ]. Der Kopf ist grun, ber Rucken bat einen breiten gelben Seitenstreifen, baneben laufen, rechts und links, zwei bläulichbraune Streifen, nach benen, iber ben Jugen, noch eine grunlichgelbe Linie folgt. Sie geht oft zu Grunde, da sie gern angestochen wird. Auf Waldstrob (Galium verum).

Derm.]: In einem feinen Bewebe.

Puppe]: Braun, mit grunbraunen Flügelfcheiben. Bei ber Ergiehung vertrodnet fie meistens. Entw. Im fommenden Mai oder Juni.

### 163. Geom. zer. Albicillata. Simmbeerspanner, ber weiße Schleier. Beigfelb.

In Deutschland, nirgende häufig. Juli, August, Geptember + ]. Ihr Ropf ift giemlich platt, ber Rorper vorn etwas gedruct, binten am bidften, pormarts allmablig verdunnt. Die Saut ift in ben Seiten ausammengezogen und gefraufelt. Die Schwang. fuße fteben meit auseinander. Un ben brei erften und zwei legten Ringen ift die Farbe bellgradgrun, auf den mittleren fällt fie mehr ine Geegrune, und am Unterleibe wird fie gelblichgrun. Um Ropfe und an den drei erften Bliedern ift gu beiden Geiten eine punftirte, farminrothe Linie; eine abnliche fangt über ben Bauchfußen an, und giebt fich bis jum Ende ber Schmangfuße, melde auch an der hinteren Seite mit demfelben Roth eingefaßt find. Auf bem vierten, und ben folgenden funf Ringen, nabe an ben Ginichnitten, ein farminrother Bintel, beffen Scheitel nach bem Ropfe ju gerichtet ift, und ju beiden Geiten bes erften und britten zeigt fich noch ein gleichfarbiger Bunft in ber gefräuselten Saut. Die Guge find gelblichgrun. Muf Simber. ren (Rubus idaeus).

Berm.]: In der Erbe.

Puppel: Sie ift an den etwas hervorstehenden Flügelbeden und an den Ringen des hinterleibes glangend kastanienbraun, an dem Gesichte, den Jublerscheiden, dem Rucken und den Emschnitten aber dunkel oderbraun. Die Schwanzspise ist auf der Ruckenseite etwas ausgekerbt, und an ihr befinden sich noch zwei kleine gebogene Spisen, welche dicht an einander stehen, und obne Bergrößerung nur eine zu sepn scheint. Entw. Nach der Ueberwinterung, im April ober Mai.

### 164. Geom. zer. Marginata. Hafelftaubenspanner, bas Ralbfell, ber Flider.

In gans Deutschland nicht felten. 2 Generationen. April und Ansange Mai — Ende Juni und Juli + J. Der Kopf ift grun und braun gestreift, der Körper dunkelgradgrun, mit garten, sowätzlichen Längolinien, einer weißen oder gelblichweißen Geietenslinie über ben Füßen, und gelben oder schwärzlichen Gelenk.

einschnitten. In Dunkelheit und helle ber Farbe andert sie bei beutend ab. Auf haselstauben (Corylus avellana), Buden (Fagus sylvatica), Pimpernuffrauch (Staphylaea pinnata), Bitterpappeln (Populus tremula) und wohl auf mehren Bäumen und Buschen, da man das vollommene Geschöpf überall, auf Blättern, Jäunen und Baumsammen antrifft.

Berm.]: In ber Erbe.

Puppe]: Rlein, folbig, rothbraun. Entw. Die erftel Generation im Juni, die zweite im August bis Anfang September.

165. Geom. zer. Maculata. Gologelber, schwarze flediger Spanner. Fledenspanner.

In Deutschland nicht selten. August, September † ]. Sie ist grün, mit schwarzer Rückenlinie und zarten solchen Längelinien. Sowohl neben der Rückenlinie als in den Seiten stehen weißliche Linien. Die Ringeinschnitte sind schwärzlich begrenzt, nach unten flärker ausgezeichnet. Auf verschiedenen niederen Pflanzen, vorzüglich auf Tauburgssch (Lamium album et purpureum).

Berm.]: In der Erde.

Puppe]: Rothbraun. Entw. Im nachften Mai.

166. Geom. zer. Grossulariata. Stadelbeerfpanner, Barlequin, Toger, Dintenfled.

Allgemein bekannt. Bom Sept. bis jum nächsten Juni \* h. ]. Sie führt eine weißliche Grundfarbe. Ueber den Rücken lauft eine Reihe schwarzer, ungleich weit von einander stehen; wovon die mittleren beinahe vierectig sind. Der Kopf ist glänzend schwarze. Die Bauchseiten sind safrangelb, und dier zeigt sich in jeder Seite eine Reihe schwarzer Pünktchen von ungleicher Größe. Der gange Körper ist mit kurzen Härchen bewachsen. Die Bruftsche sind schwarz, die übrigen aber gelb. Stackelbeere (Ribes grossularia), Johannisdeere (Ribes rubrum), Schlehen (Prunus spinosa). Sie ist den erwähnten Sträuchen manchmal sehr schädlich. Das sicherste Mittel zu ihrer Vertisgung besteht darin, daß man die Raupe im Winter, während sie im abgefallenen Laube erstarrt liegt, mit demselben weaschafft.

Berm.]: Sangend in einigen weitlaufig gezogenen Gaben.

Puppe]: Anfangs glangend gelb, bald wird fie aber bunkel rothbraun, gulest fast ichwarg. Der fpifig austausende hinterleib hat gelbe Ringe. Entw. Rach drei bis vier Wochen.

#### Sechszehnte Gattung. Minoa.

Spredenraupen.

Bon biefer Gattung find bie jest nur gwei Arten entberft. Der Ropf berfelben ift flein, ber Rorper nach vorn verdunnt, raub, lebbaft, gefarbt.

Bermanblung.

In einem leichten Gemebe.

167. Geom. min. Euphorbiata. Bolfsmilds:

Aller Orten in Deutschland, wo ihre Nahrungspflanze machli, bäufig vorhanden. In unbestimmten Zeiträumen †]. Sie hat einen braunen Kopf und ist meistens gelblichgrun, mit weißen und schwarzen Punkten, und einem schwarzen Rückensteifen mit größeren solchen Flecken auf den legten Belenken. Dabei ift sie wielen Harben verseben und für ihre Kleinheit ziemlich dick. In Abanderungen sindet man sie auch schwarzbraun. Auf verschiedenen Arten der Wossmilch (Euphordia cyparissias, Euph. esula).

Berm.]: In einem feinen Gewebe unter oder auf der Erde. Entm.

Dom Frühling bis ju Ende des Sommere.

168. Geom. min. Chaerophyllata. Ralberterns

Nicht felten. 2 Generationen. Mai — Ende Juli \*]. Sie ift dunn, ftengelartig, grun, wie mit einem garten Sammet bebeckt, ohne Zeichnungen, ober Punkte. Auf dem wilden Kerbel oder Kälberkern (Chaerophillum sylvestre), zuweilen so häufig, daß es ganz nacht gefressen wird.

Berm.]: In einem feinen Gewebe. Entw. Nach 14 bis 20 Tagen.

#### Siebenzehnte Gattung. Idaea.

Fadenraupen. ..

Sie find im Berhaltniffe ju ihrer Lange außerorbentlich bunn, falt fabenformia.

Bermandlung.

In einer Soble unter ber Erbe.

169. Geom. id. Vibicaria. Schmelenspanner.

In den meisten Gegenden von Deutschland. 2 Generationen. Juni — August + ]. Sie ist lang, schlank, fadenförmig, mit einigen schwarzen Punkten und einer hellen Rückenlinie, die nach hinten ins Weißliche fällt. An den Seiten ift sie gelblich weiß. Soph, Bauch und Juge sind weiß. Sienen gleicht sie einem durren Stängelchen. Beim Berühren macht sie schlangenförmige Krümmungen. An der Bergschwele (Aira montana); öfter an der Befenpfrieme (Spartium scoparium).

Merm.]: In einem leichten Befpinnfte.

Puppe]: Schlant, braun. Entw. Die erfte Generation im Juli, Die ameite im fommenben Mai.

170. Geom. id. Aureolaria. Hedenwidenspanner. In einigen Gegenden. April, Mai + ]. Sie ift dunn, glatt, weißlich, mit duntlerem Ruden, über welchen eine braune Linie läuft. Auf der hedenwide (Vicia dumetorum). Entw. Ende Juni ober Juli.

171. Geom. id. Adversata. Bleicher, braunges ftrickter Spanner.

In mehreren Gegenben. Mai, Juni + J. Sie ift von Gestalt etwas gebrüdt, vorn am schmälsten; gegen hinten, am neunten Ringe breiter, und gegen bas Ende wieder abnehmend. Die Einschnitte sind vertieft, die gange haut ist gesurcht. Der Kopf kein, braun, mit schwarzbraunen Hunktchen bestreut, der Mund schwarz, mit grauen harden, die Fühler weißlich, vorn schwarz,

mit einem Sarchen. Der Rorper ift auf bem Grunde ginimetbraun, mit belleren und dunfleren Gleden. Die erften brei Ringe bleiben am furgeften, mit ichmargen Bargden befent, bie in flein ale blofe Dunfte find, und furge fleife Sarchen führen. ameiten und britten Ringe find die Ginfchnitte grunlich, melde Rarbe fich um die gange Oberfläche giebt. Bom pierten Ringe nehmen die folgenden an Breite au, an den Ginfchnitten merben fie bunfler. Dben auf bem Ruchen ftebt, in ber Mitte eines teben, ein ichmarglicher Rleden, ber fich porn und binten, auf beiden Geiten, in abnehmender Karbe in einem Strichden enbigt, moraus fich ein Unbregefreux bilbet, por melchem, fo mie auch nachber, ein Baar ichmarge Bunfte fich zeigen. Muf bem fecheten und fiebenten Ringe fint oben an ber Spine, innerhalb bes Rreuges, ein weißes Punfteben. Der achte Ring ift auf bem Ruden am bellften, feine garbe fpielt ind Belbliche, und bie Beidnung bildet ein offnes Dreied, beffen Schenfel gegen ben Ropf gerichtet find. Diefer Ring, fo mie bie folgenden find bie lanaften. Bom gebnten bis an bie Schwangflappe bemerft man auf bem Ruden eine ichmarglichbraune Linie. Der gehnte, eilfte und awolfte Ring find beträchtlich aufammengeschoben, und mit mehreren fcmargen Barachen, beren jebes mit einem Sarchen befest ift, verfeben. Die Luftlocher find ichmars und meiß eingefaßt. In den Geiten ift die Saut aufgeworfen, beller ale Die Grundfarbe. Die Rufe find bunfler ale ber Rorper, mit fcmargen Bunftchen bestreut, unten ichmargbraun, mit belleren Rinnen und einzelnen Barchen. Die Sinterfuße beller, unten grun= lich. Die Bauchfeite ift grau, mit braunlichen Utomen und Bunften, an ben Ginfchnitten bunfler, in ber Mitte am bellften; amifchen ben Bruft = und Bauchfußen fart fich ber Rorper bis jur Schwangflappe grunlich. Muf ber Rienschrote (Spart. scoparium ).

Berm.]: In einem breitgegitterten, weißen Gewebe, unter ber Rabrungspfiange.

Puppe]: Schlant, rothbraun, am Ropfe gugerundet, von einigem Glang. Der lette Ring farbt fich dunkler und hat ein Paar langlichrunde Auswuchfe. Das Ende hat zwei ungebogene

Spifen und verschiedene, feine, haarformige hatden, beren jedes oben ein Anopfden fuhrt. Entw. Im Juli.

172. Geom. id. Remutata. Zaunwidenspanner. In mehreren Gegenden Deutschlands. Mai, Juni †]. Sie ift lang, dunn, schmubiggrun, mit dunfleren Langslinien, auf den erften Gesenken fiedig weiß. Auf der Zaunwicke (Vicia sepium).

Berm.]: In leichtem Bewebe.

Puppe]: Sellrothbraun. Entw. Ende Juni oder Unfange Juli.

### VI. Abtheilung.

## Blattwidler, Motten, Bunbler, Federmotten.

#### A. Blattwidler. Tortricide

Raupen.

Sie find flein, dunn, meiftens grun, wohnen, ernafren und verwandeln fich in einem ober mehreren gufammengewickelten Blattern, find febr lebhafe, und konnen febr fchnell vor und hinter fich laufen.

#### 1. Tortr. Mundana. Flechtenwickler.

Richt felten in Deutschland. Juli \*]. hellgrau, fein behaart mit breitem, braunem Rudenbande, in einem gelben Raume Sie hat auf bem achten Gelenke einen Fleischhoder. Baumflechten (Lichen olivaceus).

### 2. Tortr. Quercana. Gichenwickler, Erlemwickler.

Sehr felten. Mai +]. Sie ift gelbgrun und wird nicht fowohl burch ein gelbes Saleband, gleichfarbigen Seitentinien und After, als vielmehr durch eine gelbgrune, spisige Erhöhung au bem britten Gelenke kenntlich. Auf Eichen (Quercus) und Erlen (Betula alnus).

Puppe]: Grunlich bellblau.

### 3. Tortr. Fagana. Budenwidler, fleines Schafce-

Neugerst setten. Mai +]. Sie ift 1½ 3oll lang, grin und schwarz gesprenkelt und mit rothem, gelb eingefaßtem halebande verfeben. Die Seitenlinien sind gelb, die beiden Striche am getheilten After blutroth. Auf der Buche (Fagus sylvatica). Berm.]: In einem orangesarbenen Gespinnste.

Puppe]: Brünlichgelb, mit fleischfarbigen Seiten, bellblau befläubtem Ruden und einer ichmargen Langelinie über bemfelben.

#### 4. Tortr. Viridana. Rahneidenwidler, Grunwidler.

Ueberall häufig. 2 Generationen. Mai — August, Sept.; in Menge auf einem Baume]. Grun, schwarz geflect, mit schwarzem Kopfe und Halsbande. Auf Eichen (Quercus).

Buppe]: Schwars. Die erfte Generation nach 14 Tagen, Die zweite nach ber Ueberminterung im April bes nachften Jahres.

5. Tortr. Clorana. Reidenwickler. Seltner als Veridana. 2 Generationen. Mai — Aug. Sept. † ]. Sie ift auf dem Ruden schwarz und grau gescheckt, an den Seiten aber schwalzig grün, das halsband weiß, der Kopf braun. Auf Reiden (Salix).

Berm.]: In einem weißen, edigten Gefpinnfte.

Puppe]: hellbraun. Entw. Die erfte Generation nach 14 Tagen ober 3 Bochen, bie zweite im nächsten April.

6. Tortr. Rosana. Rosenwickler, Heckrosenwickler. Allenthalben sehr häufig. 2 Gener. Mai, Juni — August. Grau, weiß punktirt, mit glänzend braunem Halsbande und Kopfe. Man findet sie auf verschiedenen Pflanzenarten; auf Hasselstauden (Corylus avellana), Schlehen (Prunus spinosa), wilden und zahmen Rosen (Rosa canina, centifolia), Kreuzdorn (Berberis vulgaris), dem Spindelbaume (Evonymus europaeus), Eichen (Quercus) zc. und zwar auf lesteren am häusigsten, so, dahman an den unteren Aesten, die eigentlich ihr vorzüglichter Ausenthalt sind, beinache kein einziges gesundes Blatt antrifft. Entw. Die erste Gener. im Jusi, die zweite im September.

- 7. Tortr. Oporana. Zwetfchkenwickler, das Netz. Man findet fie am meisten in den Garten der Städte, im Felde wird fie feltner gefunden. April, Mai †]. In Gestalt kömmt sie der von Rosana sehr nahe, nur ist ihre Farbe grun. Auf Nepfel:, Bien: und Aprilosenbaumen. Entw. Nach 14 Tagen.
- 8. Tortr Resinana. Harzwickler, Kiensprosenwickler.

Saufig. Mars h]. Sie ift blagroth und hat einen hellbraunen Kopf. In ben harzausmuchfen ber Föhrenzweige. Borzüglich an jungen Baumchen, deren Aefte noch mit keiner zu harten Ainde ungeben sind, weil sonst der Legestachel der weiblichen Phalane nicht murde durchdringen können, welches doch nothwendig ift, um dem harz durch die verleste Stelle, einen Austrilt zu verschaffen.

- Puppe ]: Schwarzgrau. Man muß sich mobl hüthen, diefelbe aus dem harzenoten, welchen fie bewohnet, herauszunehmen, benn, ba sie luft nicht vertragen kann, so ftiebt fie in wenigen Sagen. Entw. Ende April, ober Anfanas Mai.
- 9. Tortr. Cynosbana. Hagerofenwickler.

Kaft gemein. Juni †]. Roftfarbig, in den Mittelgefenken merklich dicker, mit einem glangend, schwarzen Ropfe. In der Knodpe ber Sagerofen.

Puppe]: Sellbraun.

10. Tortr. Pomana. Upfelwidler.

tteberall häufig. Juni bis fpät in Herbst ?]. Fleischfarbig, der Ropf roth. In dem Innern der Aepfel, häufiger in Zwetschen. Bunge?: Rötblichaelb.

11. Tortr. Uddmanniana. himmbeerwickler.

Saufig. Mai +]. Sie ift grun, und lebt auf bem himmbeer-ftrauche. Entw. Enbe Juni.

#### B. Zünsler, Fenervögelchen. Pyralides.

Raupen.

Sie find flein, ichlant, glangend und fehr lebhaft. Die meiften Arten find mit einzelnen Saaren befent.

#### 12. Pyr. Farinalis. Mehlzunsler.

Nicht felten. April - Juli ]. Gie wird im Mehl und Saarpuber gefunden.

13. Pyr. Rostralis. Sopfenzundler, Gartenhaus-

Richt felten. Juli, August +]. Grün, furzhaarig, mit gelbem Kopfe und weißen Einschnitten. Auf Hopfen (Humulus lupulus) und Exsen (Betula alnus).

Berm.]: In einer bläulichgrauen Sulfe zwischen Mauer. oder Baumriben, an Zäunen u. f. m.

Puppe] Dunfelgrau.

#### 14. Pyr. Urticalis. Brenneffelgundler.

Nirgendo felten, wo viele Brennneffel machfen. April als 5 — Juni und August. Glafgrun, mit einem gelben Kopfe. Bor ber Berwandlung wird fie fleischfarbig roth, auf jedem Aingeinfchnitte zu beiben Seiten wird man ein Barzden gewahr.

Berm.]: In einem weißen burchfichtigen Gewebe, gwifden biefen gufammengefponnenen Blattern.

Puppe]: Schmarglich rothbraun.

#### 15. Pyr. Pinguinalis. Speckjundler.

Ein sehr gemeines Insett, in haufern und Ruchen. Mars 3. Blangend braun, glatt. Sie halt sich in Speck und Butter auf, und wird dem Menschen gefährlich, wenn sie sich einmal im Magen befindet.

Puppe]: Glatt, braun.

#### 16. Pyr. Salicalis. Meidenzunster.

Selfner als Urticalis. Sommer]. Sie hat 14 Fuge, ift unbehaart, grun mit breiter Rudenlinie. Auf Beiben (Salix).

Puppe]: Glangend fcmarg.

#### C. Motten, Tineae.

Ranpen.

Sie haben fechetehn, vierzehn, ja, gegen die sonftige Regel, acht ober achtzehn Tuge. Sie leben theils in Trüchten, theils im Pelawerf und in wollenen Zeugen, theils von Blättern, und zwar die kleinften zwischen ben Hauten berfelben, wo fie Gange graben, und von welchem Geschäft fie Minirraupen genannt werben.

#### 17. Tin. Euonymella. Der Schwarzpunkt.

Juni, Juli \*]. Duntelgrau, ichwarz gefiedt. Man findet fie icaarenweife in völlig entblatterten Beden.

Derm.]: Gefellichaftlich in einem bichten Gespinnfte. Puppe]: Sie ift gelb. Entw. Rach 14 Tagen.

#### 18. Tin. Padella. Doftmotte.

Oft in Menge. Juli, August \*]. Gelb und schwarz gefiedt. Auf Obitbaumen, an heden und Stauden.

Berm.]: In einem gemeinschaftlichen Gewebe.

Puppe]: Belb, fcmarg gefchedt. Entw. Rach 14 Tagen.

#### 19. Tin. Salicella. Beidenmotte.

Juni †]. Gie ift fcmary und führt über jedem Segment eine Querreihe beller Puntte. Beiden.

Puppe]: Born ichwarz, der hintertheil rothbraun. Entw. Nach 14 Tagen bis 3 Bochen.

#### 20. Tin. Tapezella. Tapetenmotte.

In unbestimmiren Beitraumen]. Duntelbraun. Gie febt in Sapeten und ungegerbten Fellen, worin fie fich runde Gange nagt.

#### 21. Tin. Pellionella. Pelamotte.

Mai, Juni]. Ihr Ropf ift fcmarg, ber Korper fcmunig weiß mit beltbrauner Seitenlinie. In ben Belgkleidern \*).

Puppe]: Gelb.

<sup>\*)</sup> Man iclagt, als Mittel gegen fie, ben Pelg in Tucher ein und legt Rampfet, Spide, Rienbolgfodchen u. bgl. fartriechende Dinge bei und verwahrt ihn so in einen Kaften; es balt die umberfliegende Mottenschmetterlinge ab.

22. Tin. Fascitella. Rleibermotte.

Juni, Juli ]. Sie ift odergelb. Sie zernagt nicht allein Rleibungeftude und Gelle, sondern auch getrodnete Infeften. Sie batt fich in einer Sulfe verborgen.

Puppe]: Dunfelbraun.

23. Tin. Mellonella. Sonigmottc.

Frühighr — herbft +1. Ibr Nopf ift rothbraun, ber Nörper schmuniggelb, mit einer grauen Linie bezeichnet. Sie lebt in Bienenkörben am Bache. hier macht sie sich einen Gang und verwahrt ibn mit ihrem Gespinnfte, mit Bach und Unrath, so baf fie sich in einer Röbre eingeschlossen befindet. So wie sie vorrudt, wirb ber Gang ober die Röhre vertangert, so daß sie immer unbedeckt bleibt. Ihre Menge ift den Bienenftöden sehr verderblich. Vorzüglich liebt sie Stode mit altem Bache.

Puppe]: Sellbraun.

24. Tin. Cucullatella. Bulfenmotte, Sperber:

Juni, Juli]. Sie ift behaart, hat 14 Juge und auf schwarze braunem Grunde, über ben Ruden eine schwarze, weiß gefleckte und eingefaßte Längelinie. Sie lebt innerhalb einer haarhulse auf dem Aepfels und Sperberbaume (Sorbus).

Puppe]: Dunfelgrau.

25. Tin. Granella. Kornmotte. weißer Korn:

wurm.

Wird megen ihrer Menge ben Kornboben oft gefahrlich.\*) Im Juli tommit fie aus dem Ei, wird von garbe meifgelblich

Ober was noch dienlicher ift, man breitet ben Pelg auf einem Tifche aus und bestreut ion stadt mit reinem und iche warmen Saude. 30 ber Belg aber erfalter, so breitet man ibm um und beflopt in so lange, bis aller Sand berausgefalten ift, mit welchem ersterer zugleich von den Mottensaupen und Gien ber Mottenschmettellinge befreit wird. Mun aber bringt man ibn so in den Konten, dessen deben man zuwer mit feilgen barzigen Rifernbolgnuck-chein ober bergleichen Spänen belegt und auf bief feines Papier breitet. Bu noch mehrerer Worsich aber kann auch mir Papier umwicklet Riferpan bagwichen legen.

<sup>.)</sup> Luftzuge nache über ben Rornbaufen burch 5 goll weite Definungen in ben Begenmanben find gegen bie Schmetterlinge, und angefeuchtete keinene Tucher

mit rotblidem Ropfe; im Septem ber bat fle ibre bottige Größe, überwintert fo in einer hulle von Seibe und abgenagten holsspänen in ben Riften ber Bande, Dachsparren u. bgl. und wird im kommenden Mars ober April zu einer rothbraunen Puppe.

#### 26. Tin. Xylostella. Rohlmotte.

Brubling]. Gie ift grun; man findet fic auf Robl, Galtapfian-

Puppe]: Gelb.

#### 27. Tin. Dentella. Geißblattmotte.

Commer ]. Glatt, grun mit purpurfarbiger Rudenlinie. Gie lebt auf dem Beisblatte.

Puppe]: Gelb.

#### D. Federmotten, Federvogelchen. Alucitae.

Raupen.

Sie find fechegebnfußig, breit und behaart. Sie leben von Blattern und verpuppen fic, indem fie fich magerecht anhangen und die Riade, welche fie bagu bienlich befinden, zuvor mit ihrem Gespinnste überziehen und fich an dieses mie ihren Tugen einhaden.

#### 28. Aluc. Didactylae. Zweifeber, Braunfeber.

Richt felten. Juni, Juli + ]. Grun. Gie lebt auf ber Binde. Puppe]: Langlichrund, auf bem Ruden fcarf gespitt.

#### 29. Aluc. Rhododactylae. Rosenfedermotte,

Sie ift felten. Mai, Juni † ]. Sie ift von Farbe roftbraun und vornbin an den Seiten gelblich. Auf dem Rofengeftraud.

über bad Getreibe ausgebreitet, find gegen bie Raupen wirffame Mittel. Lettere fammeln fich auf den Tüchern und fonnen fo ben Subnern gum Breft fen vorgeworfen werben.

30. Aluc Pentadactylac. Funffeber, Schleben:

. Richt felten. Mai, Juni + ]. Gie ift bebaart, bellgrun, an ben Stiten gelb, ber Rudenftreifen weiß Auf Gartengemächfen. Buppe]: Meergrun, jur Geite violettbraun und bebaart.

a de vite fit out soute Satisfage

. .

entitues for the standards.

the manner to be a contract of the same

Paul III

Service Contract of the Contra

#### Rattrag.

Bu Geite 35. Zyg. Angelicae.

In der Gegend von Dresden. Juni + ]. Gie ift gelb, mie außerft feinen, fcmargen Buntiden, und gelben und fcmargen Sarchen. Ueber den Ruden gieben fich zwei Reiben ichwarzer Gleden, die, wenn die Raupe friecht, aussehen, ale ob es Dreie ede maren, die ihre Spigen nach innen gegeneinander febren. Der Ropf ift fcmarg, die Bruftfuge find weißlich geringt. Un den Seiten zeigen fich feine fcmargen Gleden oder Puntte. Auf Bergflee (Trifolium montanum).

Berm ]: In einem bochgelben, pergamentartigen Gemebe.

Puppe]: Un ber oberen Salfte gang fcmarg.

Bu Geite 99. Noct. acron. Bradyporina.

Balt fruber für Leporina, befondere in Solland und ben Dies derlanden, mo fie baufiger portommt, ale anderemo. Berr Bundian und nach ihm Berr Dabl, baben die von ber vorie gen Urt gang verichiedenen, unter fich aber gleichen Raupen auf Pflaumenbaumen gefunden, und mit den Blattern bis gur Berwandlung genahrt. Gie waren alle hellgrun, mit langen, gang weißen haaren; die ichwarzen haarbuichel maren ebenfalls wie bei Leporina vorhanden. Die Entwicklungsperioden beider find gang gleich.

Bu Geite 106. Noct. diphth. Coenobita. Fiche teneule.

Galt fruber als eine Barietat von Bomb. Monacha. Gehr felten in Deutschland, ba ibr eigentliches Baterland Italien ift. Marj, April † h]. Ihre Farben find besondere lebbait. Der Grund ift bunkelblau, jedes Gelent, vom vierten angefangen, bat eine gelbliche Einfassung und Rückenstreisen. Die drei erften Gelenke sind roth eingefaßt, mit vielen langen, gelblichen oder schwarzen Hauf bem vierten und vorlenten Gelenke steben zwei bobe, schwarze Haarzanfen, gelblich verziert, auf den anderen Gelenken abnliche aber viel kleinere Buschel. Gie bat zwei rothe Seitenstreifen, einen schwarzblauen dazwischen und eine geschlängeite, gelbliche Zeichnung über den braunrothen Füsen. Auf der gemeinen Tanne (Pinus picea).

Berm.]: In einem braunen, feften Gefpinnfte, am Jufe ber Baumftamme.

Puppe]: Did, furs, rothbraun, mit einer Enbspige. Entw. 3m Juli.

## Bu Seite 112. Noct. epis. Graminis. Futter: gradeule.

Im nördlichen Deutschland. In Schweben, Norwegen, ja sogar in Grönland; in jenen entfernten Gegenden richtet sie oft
ungeheure Berwüstungen an. Sie lebt an den Wurzeln bes
Brases, zernagt alle Keime und beist die farften Salmen ab.
Durch gezogene Wassergräben und andere, schon bei Esper
weitläusig beschriebene Mittel, hat man ibren Verwistungen Einbalt zu thun gesucht. Ihre vorzüglichsen Feinde sind Krähen
mid Schweine. Mai, Juni \*]. Sie ist braun ober schwärzlich, fünf lichtere Streifen sausen über den Rücken. Das erste
und letzte Gelenf sind mit einer harten, glatten Schale überzogen. In der Endspige treffen die Streifen zusammen. Unter
iedem dieser Streifen besinden sich noch mehrere in paralleler
Lage über sämmtsliche Ringe, doch gehen sie nicht bis an die Einschnitte. Der Bauch ist schwasslich. Die hinteren Zuße steen
süber die Endspigen binaus.

Berm.]: Muf freier Erbe ober in lichtem Gefpinnfte.

Puppe]: Schwarzbraun glangenb. Entw. Rach 14 Tagen ober 3 Bochen.

Bu Geite 113. Noct. agrot. Multangula. Edig- fledigte Gule.

Um Wien, jedoch felten. Mai † ]. Gie ift bunfler, ale bie von Rectangula, fast ichwart, mit breiten, abgefesten Langestreifen auf jedem Gelenke. Niedere Pflangen. Entw. Im Juli.

Bu Geite 116. Noct. agrot. Vitta.

um Bien. Mai †, unter Steinen, giemlich felten. Grau, glangend. Sie gleicht benen von Cinerca und Exclamationis auf das Genaufte. Nahrt fich von Burgeln und nieberen Pflangen.

Berm.]: In der Erde. Entm. Im Geptember.

Bu Geite 116. Noct. agr. Corticea. Rinben, farbige, fleingestrichte Gule.

In der Gegend von Bien; nicht häufig. Im Juli unter Stei, nen auf heiben hois jum April]. Gie ift mit benen von Exclamationis und Cinerea so gleich, daß fein ftanbhafter Unterschied angegeben werben faun; beim Ausfriechen erscheinen flets alle brei unter einander. Gie nahrt sich von Graswurzeln. Entw. Im Mai,

Bu Geite 116. Noct. agr. Crassa.

In Sachsen, Franken, am Rheinstrome und in Deftreich, aber nirgenbe baufig vorhanden. Frubling + h.l. Schmubigbraun, mit glangendem Ropfe und mattidmargen Punkten auf den Gelenken. Lebt von Gras und Getreidemurzeln, jungen Blattern und halmen.

Berm.]: In einer geleimten Erbhöhle. Entw. Im Juni ober Juli. Zu Seite 116. Noct. agr. Signifora. Turfen: fressenule.

Sehr felten. Gie hat mit Forcipula gleiche Bestalt, Lebensweise und Entwicklungsperioden; sie ist meniger lebhaft ale biefelbe.

Bu Geite 116. Noct. agr. Lutulenta. Braunfcmarze, blaggeftrichte Gule.

Biemlich felten. Upr., Mai + h ]. Grup, mit gwei Reiben abgefenter, fcmalerer ober breiterer rofenrother Streifen über

ben Ruden. Un Grasmurgein und niederen Pflaugen. Entw. 3m Geptember.

34 Seite 116. Noct. agr. Decora. Gilbergraue Gule.

Richt haufig. Upr., Mai + 5]. Beifgrau, über bem Ruden mit einer bunkleren Linje und icheine gang nut Firnif übergogen. Un ben Burgeln niederer Pflangen.

Berm.]: In einem geleimten, leicht gerbrechlichen Erdgebaufe. Entw.

Bu Geite 116. Noct. agr. Lucipeta. Gelbge-

Borguglich in Deftreich, jedoch ftete felten. April, Mai + h]. Grun, mit weißen Seiten e und Rudenftreifen. Auf Brenneffeln (Urtica urens). Entw. Ju Juli.

Bu Grite 127. Noct, amph. Tetra, Rohlenschwarze

Nur in Subdeutschland, jedoch felten. Juni +]. Ihr Ropf ift flein, der Körper grün, mit durchsichtiger haut, eine gelbe Linie zu beiden Seiten bes Ruckens, und eine dunkel, durchscheinende Ruckenaber. Auf Bockbart (Tragopogon pratense) und Meier (Alsine media).

Berm. ]: Zwifchen Blattern, Grafern u. f. m. in einem bautigen Gemebe.

Puppe]: Lichtbraun. Entw. Juli ober Auguft.

astra Taris

ଲିଲାନ୍ତିଆଁ ପାଇଥି ହିଁ 'ଓରିମ' । (ଜିନ୍ଦୁମନ୍ତ ଓଡ଼ ଅଟେ ଅଟେ ଅଟି । ୧୯୭୬) ହେବି । ଶ୍ରୀ ଭୂନି ଅନ୍ତର୍ଗଣି ଅନ୍ତ

Beer 116 Lean age Tettitude. Broom

## Kaupenkalender.

## Langentiatender

#### m 'a' r' 3.

| 2440. | ·                                                    | Beite. |
|-------|------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | Papilio Maturna. Abbiffalter, fleiner Maivogel .     | 1.     |
| 17.   | " Niobe. Freisamfrautf. Baftarbfilbervogel .         | 5.     |
| 51.   | " Medusa. Blutgradfalter, gemein. Bergfalter         | 15.    |
| 61.   | " Helle. Beilrothgoldner Falter                      | 19.    |
| 65.   | " Virgaureae. Goldruthenfalter                       | 19.    |
| 66.   | " Phlaeas. Der fl. Feuervogel, Goldvogelden          | 20.    |
| 17.   | Syntomis Phogen. Lowenjahnfchm., Rahneichenfchm.     | 86.    |
| 19.   | Sosia Apiformis. Horniftwedpenähnlicher, Pappelbaum- | ou.    |
|       | Bienenschwärmer .                                    | 87.    |
| 21.   | " Spheoiformis. Raubwespenabnlider Schwarmer         | 87.    |
| 23.   | " Culiciformis. Schnedenahnlicher Schwärmer          |        |
| 24.   | " Formicaeformis. Ameisenähnlicher Schwärmer         | 38.    |
| 49.   | Noctua Pyrophila. Beißgezeichnete Eule               | 88.    |
| 51.   | . When 1.1 (200) 1 (                                 | 115.   |
| 52.   |                                                      | 116.   |
|       | san Barr State de traffer                            | 117.   |
| 53.   | " Sigma. Gartenmeldeneule                            | 117.   |
| 54.   | " Baja. Tollkrauteule                                | 117.   |
| 66.   | " Flammatra. Graubraune, flammenftriemige Gule       | 121.   |
| 88.   | " Leucophnea. Tausendblatteule                       | 131.   |
| 91.   | " Adusta                                             | 132.   |
| 9%.   | " Satura                                             | 132.   |
| 95.   | " Gemina :                                           | 133.   |
| 103.  | " Meticulosa. Mangolbeule, Scheueule, Achat.         |        |
|       | flügel                                               | 135.   |
|       |                                                      |        |

| M    | å r      | å.          |               |             | A       | p      | r      | i I.  |
|------|----------|-------------|---------------|-------------|---------|--------|--------|-------|
| Nro. |          |             | -             |             |         |        |        | Geite |
| 119. | Noctus   | Nebulosa.   | Rergenfrau    | teule, De   | belmot  | te     |        | 143.  |
| 123. | "        |             | Braublaue E   |             |         |        |        | 145.  |
| 129. | **       | Strigilis.  | Swergriepe    | ngraseule   | , Dre   | irina  |        | 148.  |
| 130. | ,,       | Basilinea.  |               |             |         |        |        | 148.  |
| 131. | **       | Infesta. E  | rdfarbene, m  | attgezeich  | nete E  | ule    |        | 148.  |
| 159. | ,,       | Imbecilla   |               |             |         |        |        | 158.  |
| 172. | ,,       | Glareosa.   | Perlenfarbi   | ge, fcwar   | ggezeic | hnete  | Eule   | 166.  |
| 184. | **       | Pallens.    | Butterblum    | eneule, Q   | Bleiche | r      |        | 170.  |
| 242. | **       | Rectilinea  | Graue E       | ule !! .    |         |        |        | 192.  |
|      | "        | Coenobita   | . Fichteneu   | le .        |         |        |        | 307.  |
| 26.  | Geomet   | ra Margarit | aria. Hain    | buchenfpa   | nner    |        |        | 234.  |
| 94.  | "        | Sylvestr    | ata. Weiß     | licher, 1   | rostbra | unstre | ifiger |       |
|      |          | Spanner     | 1.11          |             |         |        |        | 264.  |
| 102. | **       | Brumata.    | Grubbirnf     | panner      |         |        |        | 267.  |
| 108. | " .      | Strigaria   | . Beißgrau    | er, gerad   | efcatt  | iger G | Span.  | 270.  |
| 166. | " .      | Grossula    | riata. Sta    | delbeerfpe  | anner,  | Sparl  | lequin | ,     |
|      |          | Trier, 2    | Dintenfleck   |             |         |        |        | 294.  |
| 8.   | Tortrici | dos Resiran | a. Harzwick   | ler, Rien   | [proffe | nwict  | fer    | 301.  |
| 15.  | Pyralid  | es Pinguina | lis. Speck    | ünsler      | ٠,      |        |        | 302.  |
|      |          |             |               |             |         |        |        |       |
|      |          |             |               |             |         |        |        |       |
|      |          | 5           | a p r         | i i.        |         |        |        |       |
| 1.   | Papilio  | Maturna.    | Abbiffalter   | , fleiner   | Maiv    | ogel . |        | 1.    |
| 2.   | ,,       |             | Beifgeflecht  |             |         |        |        | 2.    |
| 3.   | **       | Artemis.    | Ehrenpreißf   | alter       |         |        |        | 2.    |
| 4.   | "        | Cinxia.     | Spinmegerid   | falter, 2   | Damen   | brett  |        | 2.    |
| 5.   | 11       | Didyma.     | Breitmegerie  | chfalter ·  |         |        |        | 2.    |
| 6.   | **       | Trivia. 2   | Bollfrautfali | ter .       |         |        |        | . 3   |
| 8.   | ,,       | Dictynna.   | Scheinfilb    | erflectiger | Falter  | 1      |        | . 3.  |
| 9.   | ,,       | Athalia.    | Mittelmeger   | ich falter  |         |        |        | 3.    |
| 11.  | **       | Euphrosyn   | e. Waldve     | ilchenfalte | r, Pr   | int.   |        | 4.    |
| 17.  | **       | Niobe. F    | reifamtrautfo | ilter, Bo   | ftardfi | lbervi | igel . | 5.    |
| 18.  | 10       | Adippe.     | Märzveilchen  | falter      |         |        |        | 5.    |

## 21 prrei 1.

| Nro. | ,                                                       | Seite |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 35.  | Papilio Populi. Espenfalter, Pappelfalter, gr. Gisbogel | : 11  |
| 51.  | " Medusa, Blutgradfalter, gemeiner Bergfalter           | 15.   |
| 52.  | " Ligea. Aupferbrauner Falter                           | 15.   |
| 51.  | " Iphis. Bittergrasfalter                               | 16.   |
| 56.  | " Cyllarus. Birbelfrautfalter                           | 17.   |
| 57.  | " Argiolus. Faulbaumfalter, Dufatenvogel .              | 17.   |
| 59.  | " Adonis. himmelblauer Falter, Abonie                   | 17.   |
| 60.  | " Alexis. Saubechelfalter                               | 18.   |
| 64.  | " Helle. Beilrothgoldner Falter                         | 19.   |
| 65.  | " Virgaurene. Goldruthenfalter                          | 19.   |
| 66.  | " Phlacas. Der fleine Feuervogel, Goldvogelchen         | 20.   |
| 68.  | " Quercus. Biereichenfalter, Blaufdmang .               | 20.   |
| 69.  | " Spini. Schlebenfalter :                               | 21.   |
| 73.  | " Betulae. Beigbirfenfalter, Gilberftrich               | 22.   |
| 77.  | " Apollo. Sauswurtfalter, Rothaugenspiegelfalter        | 21.   |
| 78.  | " Crataegi. Beifdornfalter, Baumweifling .              | 25.   |
| 85.  | " Edusa. Beiffleefalter, pomerangengelber Beufalter     |       |
| 86.  | " Hyale. Aronwickenfalter, gelber Seufalter .           | 27.   |
| 87.  | " Rhamni. Rreugdornfalter, Citronenfalter .             | 27.   |
| 12.  | Atych, Pruni. Schlebenfcmarmer                          | 30.   |
| ø.   | Zyg. Stabiosae. Schmalflediger Schmarmer                | 31.   |
| 10.  | " Lonicerae, Schottenfleeschwarmer                      | . 33. |
| 17.  | Synt. Phegen. Lowenzahnschmarmer, Rahneichenfdm.        | 36.   |
| 18.  | Thyr. Fenestrina. Bunslerabnlicher Schmarmer .          | 86.   |
| 21.  | Ses. Spheciformis. Raubmefpenabnlicher Schmarmer        | 37.   |
| 22.  | " Hylaciformis. honigbienenabnlicher Schmarmer          | 37.   |
| 23.  | " Culiciformis. Schnedenabnlicher Schmarmer .           | 38    |
| 24.  | " Formicaefarmis, Ameifenahnlicher Schwarmer            | 38.   |
| 25.  | " Tibuliformis. Erbichnedenabnlicher Schwarmer          | 38.   |
| 20.  | Hombix Carmelita. Reifbirfenfpinner                     | 58.   |
| 25.  | " Plumigera. Abornspinner                               | 60.   |
| 26.  | " Arundinis. Schiffrohrfpinner                          | 63.   |
| 38.  | " Humali. Sopfenspinner.                                | 64.   |
| 30.  | " Lupulinus. Sopfenmurgelfpinner, Lehmbrauner           |       |
|      | Eninner.                                                | 65.   |

# — '316 — A pril.

| 54861       |        |                                                | 2010 |
|-------------|--------|------------------------------------------------|------|
| 44.         | Bombix | Unita. Tannenflechtenfpinner                   | 67   |
| 50.         | 10     | Ehorina. Grasmotte, Beinweißer Spinner         | 68   |
| 55.         |        | Nitidella. Glanzende Schabe                    | 70   |
| 57.         | **     | Graminella. Mohrenkopfichabe                   | 71   |
| <b>5</b> 8. | **     | Morio. Mohrentopf, Luichspinner                | 71   |
| 50.         | ,,,    | Detrita. Seifternspinner                       | 72   |
| <b>6</b> 0. | **     | Rubea. Sedeichenspinner                        | 72   |
| 62.         | "      | Dispar. Großfopffpinner, Aprifofenfpinner, Ro- |      |
|             |        | fenspinner                                     | 71   |
| 69.         | **     | Salicis. Ringelfuß, Beidenspinner              | 73   |
| 65.         | "      | Chrysorrhoea. Goldafterfpinner, Beigdornfp.    | 7    |
| 70.         | "      | Selenetica. Blattererbfenfpinner               | 76   |
| 88.         | н      | Quercus. Quittenvogel, Gidenfpinner, Quit-     |      |
|             |        | tenspinner                                     | 8    |
| 89.         | 11     | Rubi. Dielfraß, Brombeerfpinner                | 88   |
| 95.         | **     | Pityocampa. Fichtenspinner                     | 86   |
| 100.        | . 11   | Castrensis. Goldringel, Glodenblumenfpinner    | 88   |
| 105.        | **     | Plantaginis. Rleiner Barenvogel, Begerichfp.   | 91   |
| 106.        | **     | Dominula. Rother Bar, Sundezungenspinner,      |      |
|             |        | Taubneffelspinner, Jungfer                     | 92   |
| 108.        | **     | Purpurea. Purpurbar, Meierfrautspinner .       | 92   |
| 109.        | **     | Aulica. Die Sofdame, Taufendblattspinner       | 98   |
| 110.        | **     | Matronula. Die Dame , Beifuffpinner .          | 93   |
| 111.        | "      | Villica. Spinatspinner, Raumfied, die Meierin  | 94   |
| 113.        | 47     | Hebe. Englifder Bar, Garbenfpinner, Sunds.     |      |
|             |        | Bungfpinner                                    | . 8  |
| 115.        | "      | Maculosa. Rlebefrautspinner, Fledenspinner     | 98   |
| 116.        | **     | Parasita. Ginfterspinner                       | 95   |
| 17.         | Noctua | Glandifera. Flechteneule                       | 106  |
| 19.         |        | Spoliatricula. Relfenveilcheneule              | 106  |
| 30.         | "      | Flavicornis. Pfingftmeieneule, Gelbhorn .      | 110  |
| 38.         | "      | Tritici. Blagbraune Gule                       | 113  |
| 40.         | **     | Obelisca. Rebfarbene , blaggerandete Eule .    | 110  |
| 41.         | **     | Ruris                                          | 114  |
| 43.         | . ".   | Segetum. Binterfaateule                        | 114  |
|             |        |                                                |      |

#### \_ 317 \_

### Upril.

| Nro, |        | • •                                            | Celte   |
|------|--------|------------------------------------------------|---------|
| 44.  | Nociua | Exclamationis. Rreugmurgeule, Bormunderungs:   | -       |
|      |        | zeichen                                        | 114;    |
| 45.  | "      | Valligera. Sornfarbige, fleinmackelichte Gule, |         |
|      |        | Erdläufer                                      | 114.    |
| 46.  | "      | Forcipula. Beiggraue, freugftriemige Gule      | 115.    |
| 47.  | 0      | Cinerea. Afchgraue, feingestrichte Gule .      | 115.    |
| 49.  | "      | Tenebrosa                                      | 115.    |
| 49.  | "      | Pyrophila. Beifgezeichnete Gule                | 115.    |
| 50,  | "      | Fugax                                          | 115.    |
| 51.  | **     | Ravida. Meiereule                              | 116.    |
| 52.  | **     | Augur. Marszeicheneule                         | 117.    |
| 58.  | ".     | Sigma. Gartenmelbeneule                        | 117.    |
| 34.  | "      | Baja. Tollfrauteule                            | 117.    |
| 55.  | **     | Candelisequa. Beiggraue Eule                   | 118.    |
| 38.  | "      | Brunnea. Stockerbseneule                       | 118.    |
| 57.  | **     | Dahlii                                         | 118.    |
| 58.  | "      | Festiva. Dunkelrothe und perlenfarbige Gule    | 118.    |
| 59.  | "      | Polygona. Breitmegericheule                    | 119.    |
| 61.  | ".     | Rhomboiden. Rautenfledige Gule                 | 119.    |
| 68.  | "      | C. Nigrum. Spinateule, fcmarges C              | 120.    |
| 64.  | "      | Triangulum. Das boppelte Dreied                | 120.    |
| 65.  | "      | Tristigma. Bactelmaigeneule                    | 120.    |
| 66.  | **     | Flammatra. Graubraune, flammenftriemige Gul    | e 121.  |
| 67.  | **     | Musiva                                         | 121.    |
| 69,  | "      | Punicea.                                       | 122.    |
| 70.  |        | Comes                                          | 123.    |
| 71.  | "      | Subsequa. Bogelfrauteule, Trauerbinde .        | 123.    |
| 72.  | "      | Pronuba. Sauerampfereule, Läufer, Sausmutte    | r 123.  |
| 73.  | "      | Janthina. Aroneule, Sturmbaube                 | 123.    |
| 74.  | "      | Fimbria. Schluffelblumeneule, Saumfied .       | 124,    |
| 75.  | . "    | Linogrisen. Saftenblumeneule                   | 124.    |
| 82.  |        | Typica. Flechtweideneule. Splitterftrich. Reg  | 128.    |
| 87.  | "      | Popularis. Loideule. Futtergradeule .          | 130.    |
| 88.  | **     | Leucophnea. Taufendblatteule                   | 131.    |
| 91.  | "      | Aduste. Braune, rothgeftreifte Gule. Brandeul  | e. 139. |

# - 318: -U p r i l.

| NYO.         | ,      |                                                | Ceit |
|--------------|--------|------------------------------------------------|------|
| 92.          | Noctua | Satura. Purpurichmargliche Gule                | 132  |
| 95.          | **     | Gemina                                         | 138  |
| 97.          | 9.0    | Aeruginea                                      | 133  |
| 98.          | w      | Convergens. Zwercheicheneule ;                 | 134  |
| 100.         | 47 .   | Protea. Berreicheneule, Frühlingseule .        | 134  |
| 102.         | ".     | Scita. Erdbeereule                             | 135  |
| 103.         | **     | Meticulosa, Mangoldeule, Scheueule, Achat-     |      |
|              |        | flügel den angeben fin eine eine eine          | 135. |
| 108:         | "      | Oleagina. Schleheneule                         | 138  |
| 109.         | ".     | Oxyacanthae. Beifdorneule, Sochichmang:        |      |
|              |        | eule. Buchfint                                 | 198  |
| 111.         | ".     | Aprilina. Rabneicheneule, Aprileule.           | 139. |
| 119.         | "      | Nebulosa. Rergenfrauteule, Rebelmotte .        | 143. |
| 121.         | ".     | Herbida. Ruhmaizeneule                         | 144. |
| 122.         | ".     | Texta, Braune, weißwolfige Bandeule            | 144  |
| 123.         | 11.    | Caesia. Graublaue Gule                         | 145. |
| 125.         | **     | Praecox. Ganfedifteleule, Rothfaum .           | 146. |
| 129,         | "      | Strigilis. 3mergrippengradeule, Dreiring .     | 148. |
| 131.:        | **     | Infesta. Erdfarbene, mattgezeichnete Gule .    | 148. |
| 132.         | 11.    | Cespitis. Bafengradeule                        | 149. |
| 134.         | H.     | Bella. Meiericheule                            | 149  |
| 135.         | **     | Umbrosa                                        | 150. |
| 136.         | **     | Testacea. Sandfarbige, fleinmadeliche Gule     | 150. |
| 147.         | P.     | Oxalipa                                        | 156. |
| 149          | **.    | Turca Binfengradeule, Turfe                    | 156. |
| 150.         | ".     | Albipunota. Begericheule                       | 157. |
| 151.         | PF.    | Conigera. Rothgelbe, meifgezeichnete Gule      | 157. |
| 152.         | H      | Lithargyria. Mittelmegericheule                | 158. |
| 153.         | ,,     | Imbecilla                                      | 158. |
| 154.         | "      | Xanthographa. Rastanienbraune, gelbgezeichnete |      |
| 157.         | ,,     |                                                | 159. |
| 159.         | ,,     | Munda. Gartenbirneule, Doppelpunft             | 160. |
| 160.         |        | Lota. Baffermeibeneule, Schwarzpunkt .         | 161. |
| 160.<br>163. | "      | Macilenta                                      | 161. |
| 100.         | 9.5    | Populeti,                                      | 169. |

- 319 - 21 p r i l.

| Nro. |        |                                                         | Geite |
|------|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| I66. | Noctua | Cruda. Eichbuscheule                                    | 163.  |
| 167. | "      | Lacyis                                                  | 164.  |
| 168. | "      | Nitida. Chrenpreiseule                                  | 164.  |
| 175. | "      | Alsines. Subnerdarmeule                                 | 167.  |
| 176. | **     | Ambigua. Rotbliche , bellgrau gezeichnete               | -     |
|      | 1.5    | Eule 1                                                  | 167.  |
| 178. | H      | Superstes                                               | 168   |
| 179. | "      | Respersa. Gilberfarbene Gule                            | 168.  |
| 181. |        | Virens. Beifgrune Gule, weißer Mond .                   | 169   |
| 184. | **     | Pallens. Butterblumeneule, Bleicher .                   | 170.  |
| 185. | #1     | Impura, the second subject of                           | 170:  |
| 187. | **     | Comma. Blutfrauteule, weißes Sadlein .                  | 171   |
| 188. | **     | L Album. Sunderippeneule, bas meiße L .                 | 171.  |
| 191. | "      | Ulvae                                                   | 173.  |
| 192. | ".     | Phragmitidis                                            | 173.  |
| 208. | **     | Silago. Gelbe Gule mit rothgefiedter Binde              | 179   |
| 269. | ,,     | Cerago. Palmweideneule                                  | 179   |
| 210. | "      | Gilvago. Trubgelbe, wellenstriemige Eule .              | 180.  |
| 222. | **     | Satellitia. Frühbirneule, Trabaut                       | 184.  |
| 233. | **     | Rurea. Graugelbliche, braungeflecfte Gule,              |       |
|      |        | englischer Didrand                                      | 189.  |
| 234. | 41     | Hepatica. Leberfarbige Gule                             | 189   |
| 235. | **     | Polyodon. Burgeleule, Treiber                           | 190.  |
| 236. | **     | Lateritia. Biegelfarbige , weißringmakelichte           | -     |
|      |        | Eule                                                    | 190.  |
| 237. | "      | Petrorhiza. Graustriemige Eule                          | 190.  |
| 238. | **     | Pulla, Schwarzeicheneule                                | 190.  |
| 242. | "      | Rectilinea. Graue Eule                                  | 192.  |
| 263. | ,,     | Illustris                                               | 201.  |
| 270. | ".     | Illustris<br>Jota. Taubneffeleule, Gule mit dem goldnen |       |
|      |        | Jota                                                    | 201.  |
| 271. | "      | Gamma. Budererbfeneule, goldnes Ppfilon .               | 204.  |
| 281. | "      | Argentula. Dlivengrune, filberftreifige Gule            | 208.  |
|      | "      | Coenobita. Fichteneule                                  | 307.  |
|      | "      | Crassa,                                                 | 309.  |

#### 320 ---

|            |        | N bril                                           |      |
|------------|--------|--------------------------------------------------|------|
| Nro.       |        |                                                  | Geit |
| - 36       | Noctua | Signifera. Türfenfreffeneule                     | 309  |
| 36         | ,,     | Lutulenta. Braunfcmarge, blaggeftrichte Gule     | 309  |
|            |        | Decora. Silbergraue Eule                         | 310  |
| ٠,         | **     | Lucipeta. Gelbgezeichnete Gule                   | 310  |
| 1.         | Geom.  | Flexularia                                       | 221  |
| 13.        | **     | Prunaria. Pflaumenfpanner, Schlebdornmeffer      | 227  |
| 14.        | #.     | Syringaria. Gliederspanner                       | 227  |
| 24.        | n.     | Sambucaria. Sollunderfpanner, Dranienfpig,       |      |
|            |        | Spiffdwanz .                                     | 232  |
| 37.        | " ".   | Bujularia. Gichenfpanner, Die Beule              | 238  |
| 42.        | n,     | Palumbaria. Solgtaubefarbener, gelbgeftrichter   |      |
|            |        | Spanner, horntrager                              | 240  |
| 46.        | ",     | Obscurata. Bodebeerfpanner                       | 212  |
| 51.        | **     | Crepuscularia. Aglenfpanner                      | 244  |
| <b>55.</b> | **     | Abietaria. Edeltannenfpanner                     | 245  |
| 57.        | **     | Rhomboidaria. Pfirficbluthenfnofpenfpanner       | 246  |
| 70.        | 94     | Conspicuaria. Sochgelber, ichmarggeranbeter Gp.  | 258  |
| 77.        | **     | Capreolaria. Fichtenfpanner                      | 256  |
| 89.        | n.     | Variata. Pechtannenfpanner                       | 261  |
| 93.        | **     | Strigillaria. Beiggrauer, braungelbgeftreifter   |      |
|            |        | Spanner                                          | 263. |
| 94.        |        | Sylvestrata. Beiflicher, roftbraunftreifiger Gp. | 264  |
| 95.        | **     | Ononaria. Saubechelfpanner                       | 264  |
| 99.        | **     | Sylvata. Rothtannenfpanner                       | 265  |
| 100.       | **     | Elutata                                          | 267. |
| 103.       | **     | Brumata. Frühbirnspanner                         | 267. |
| 108.       | ,,     | Strigaria. Beifgrauer, geradefcattiger Spanner   | 270. |
| 112.       | **     | Bilinenta. Biederftoffpanner                     | 271. |
| 114.       | "      | Rhampata. Rreugdornspanner                       | 272. |
| 119.       | "      | Badiata. Sedrofenfpanner                         | 274. |
| 128.       | **     | Subumbrata. hellgrauer, dunfelgerandeter Gp.     | 277. |
| 129.       | ".     | Pimpinellata                                     | 277. |
| 130.       | **     | Exiguata                                         | 277. |
| 132.       | "      | Linariata. Leinfrautspanner                      | 278. |
| 135.       | , "    | Succenturiata. Afchgrauer, langflügelicher Gp.   | 279. |

| 21   | p r     | i l.       |          | 21        |           | ٠,٠   |        | N      | ?     | a i.   |
|------|---------|------------|----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Nro. | ,       |            |          |           | ,         |       |        |        |       | Geite. |
| 141. | Geom    | Ligustra   | ria,     | Sartriea  | elfvani   | er    |        |        |       | 281.   |
| 151. | "       | Russata,   | Bimr     | netbraui  | ier, fd   | mari  | ftreit | iaer ( | Sn.   | 287.   |
| 155. |         | Montana    | ria. I   | Nilowei   | Ber, fa   | blbra | unsti  | eifiae | Gr.   | . 289. |
| 156. | "       | Alchemil   | lata.    | Sinauf    | panner    |       |        |        |       | 289.   |
| 164. | "       | Marginat   | a. 5     | afelstaul | enspan    | ner,  | bas    | Rall   | fell. | 2000   |
|      |         | der. Flich | er .     |           |           |       |        |        |       | 293.   |
| 166. | "       | Grossula   | riata.   | Stache    | elbeerfp  | anne  | 1, 5   | parlea | uin,  |        |
|      |         | Enger,     | Dinten   | lect.     |           |       |        |        |       | 294.   |
| 170. | ".      | Aureolari  | ia. H    | ecenwic   | fenfpar   | iner  |        |        |       | 296    |
| 7.   | Tortric | cides Opor | rana.    | 3metfc    | fenwid    | fler, | bas    | Nen    |       | 301.   |
| 12.  | "       | Far        | inalis.  | Mehly     | ündler    |       |        |        |       | 302.   |
| 14.  | "       | Urti       | calis.   | Brenn     | neffelgi  | indle | r      |        |       | 302.   |
| 23.  | Tineac  | Mellonel   | lla, §   | onigmo    | tte       |       |        |        |       | 304,   |
| 26.  | "       | Xylostel   | la. K    | oblmott   | e.        |       |        |        |       | 305.   |
|      |         |            | =        |           | -         | •     |        |        |       |        |
|      |         |            | N        | n a       | · i.      |       |        |        |       |        |
| 1.   | Papilio | Maturna    | . 2166   | ißfalter  | , fleine  | r 907 | aipo   | rel    |       | ı.     |
| 2.   | "       | Cynthia,   |          | fgeflect  |           |       |        |        |       | 2.     |
| 3.   | "       | Artemis.   |          | npreisfe  |           |       |        |        |       | 2.     |
| 4.   | "       | Cinxia.    |          |           |           | Dan   | ienbi  | ett    |       | 2.     |
| 5.   | **      | Didyma,    |          | twegeric  |           |       |        |        |       | 2.     |
| 6.   | "       | Trivia.    | Wollf    | rautfalte | r         |       | 4      |        |       | 3.     |
| 7.   | "       | Phoebe.    | Flode    | nblumfe   | alter     |       |        |        |       | 3.     |
| 8.   | "       | Dictyna.   | Gd)      | einsilber | fleckiger | Fal   |        |        |       | 3.     |
| 9.   | 11      | Athalia.   | Mitt     | elwegeri  | d falter  |       |        |        |       | 3.     |
| 10.  |         | Partheni   | ie .     |           |           |       |        |        |       | . 3.   |
| 12.  | "       | Dia. 5     | ainveil  | chenfalte | r, fle    | iner  | Gil    | berpu  | nft   | 4.     |
| 13.  | "       | Ino. Di    | eilrothg | eflectter | Falter    | t     | ٠      |        |       | 4.     |
| 14.  | **      | Daphne.    |          |           |           |       |        |        |       | 4.     |
| 15.  | "       | Amathus    |          |           |           |       |        |        |       | 5.     |
| 18.  | "       | Adippe.    |          |           |           |       |        |        |       | 5.     |
| 19.  | "       | Aglaja.    | Hunde    | veilchen  | falter    |       |        |        |       | 6.     |
| 24.  | 11      | Antiona.   | 2Baff    | ermeide   | nfalter.  | . 3re | mern   | nantel |       | 7.     |

M a i.

| Nro. |         | . Ge                                               | ite. |
|------|---------|----------------------------------------------------|------|
| 26.  | Papilio | Polychloros. Rufterfalter, Rirfchfalter, gr. Suche | 8.   |
| 29.  | п       | C. Album. Sopfenfalter, weißer C-Falter            | 9.   |
| 32.  | "       | Lucilla. Breitbandiger Falter                      | 10.  |
| 33.  | ,,      | Sibylia. Sedenfirschenfalter, Schleierfalter, fl.  |      |
| 00.  |         | Eisvogel                                           | 10.  |
| 34.  | "       | Camilla. Baunlilienfalter                          | 10.  |
| 35.  | "       | Populi. Espenfalter, Pappelfalter, großer Gis:     |      |
|      |         | vogel                                              | 11.  |
| 36.  | **      | Iris. Bachweidenfalter, Schillerfalter             | 11.  |
| 37.  | "       | Ilia. Bandweidenfalter                             | 12.  |
| 38.  | "       | Proserpina. Ruchgrasfalter                         | 12.  |
| 39.  | "       | Hermione. Roggrasfalter, deutscher Atlas, Bald-    |      |
|      |         | venus                                              | 13.  |
| 40.  | **      | Phaedra. Safergrasfalter, fl. Augenfalter .        | 13.  |
| 41.  | **      | Semele. Ablerbrauner Falter, europ. Atlas .        | 13.  |
| 42.  | "       | Tithonus. Bafengrasfalter                          | 13.  |
| 43.  | **      | Janira. Rindgradfalter, gem. Biefenfalter .        | 13.  |
| 46.  | "       | Dejanira. Taumelgrasfalter, Wegdornnymphe          | 14.  |
| 48.  | "       | Megaera. Schwingelgrasfalter, Mauerfuche .         | 14.  |
| 50.  | "       | Galathea. Lifchgrasfalter, Marmorargus .           | 15.  |
| 52.  | "       | Ligen. Rupferbrauner Falter                        | 15.  |
| 53.  | "       | Pamphilus. Rammgrasfalter, fl. heuvogel .          | 15.  |
| 54.  | "       | Iphis. Zittergrasfalter                            | 16.  |
| 55.  | **      | Arcania. Perlgrasfalter, Roftflugelfalter .        | 16   |
| 56.  | "       | Cyllarus. Birbelfrautfalter                        | 17   |
| 57.  | "       | Argiolus. Faulbaumfalter, Dufatenvogel, flein:     | 17   |
|      |         | fter Argus                                         | 17   |
| 58.  | "       | Damon. Sahnenkopffalter                            | 17   |
| 59.  | "       | Adonis. Himmelblauer Falter, Abonis                | 18   |
| 60.  | "       | Alexis. Saubechelfalter, Simmelvogel               | 10   |
| 61.  | "       | Argus. Stechginfterfalter, Silberaug , gemeiner    | 18   |
|      |         | Argue .                                            | 18   |
| 62.  | "       | Aegon. Geiffleefalter, fleiner Argus               | 20   |
| 67-  | "       | Rubi. Brombeerfalter, gruner Schwalbenschwang      | 20   |
| 68.  | "       | Quercus. Biereichenfalter, Blauschwang .           | 20   |

#### - 323 -

|     | M a i                                                 |       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| Nr  | •                                                     | Geite |
| 69, | Cayte yell will to                                    | 21.   |
| 70. | " Ilicis. Steineichenfalter .                         | 21.   |
| 71. | " W. Album. Bidgadftreifiger Falter .                 | 21.   |
| 72. | " Pruni. Pflaumenfalter, Punktband                    | 21.   |
| 73. | " Betulae. Beigbirfenfalter, Silberftrich, Nierenfied | 22.   |
| 77. | " Apollo. Sausmurgfalter, Rothaugenspiegelfalter      | 24.   |
| 78. | " Crataegi. Beigdornfalter, Baumweißling .            | 25.   |
| 85. | " Edusa. Beißfleefalter, pomeranggelber Beufalter     | 27.   |
| 86. | " Hyale, Mronwidenfalter, gelber Seufalter            | 27.   |
| 87. | " Rhamni. Greugdornfalter, Citronfalter .             | 27    |
| 88. | " Malvarum, Malvenfalter                              | 28.   |
| 89. | " Tages. Mannstreufalter                              | 28.   |
| 91. | " Comma. Peltichenfalter, Strichfalter                | 28.   |
| 92. | " Linea Schmelenfalter, Kornfuche .                   | 28.   |
| 1.  | Atych, Statices. Sauerampferichmarmer, Geenelfen-     | 20.   |
|     | schwärmer                                             | 29,   |
| 2.  | " Pruni. Schlebenschwarmer                            | 30.   |
| 5.  | Zyg. Minos. Quendelschwärmer                          | 31.   |
| 6.  | " Stabiosac. Schmalftediger Schwarmer                 | 31.   |
| 7.  | " Achilleae: Rrabenblaufcmarmer .                     | 31.   |
| 8.  | " Meliloti. Widenschwärmer                            | 32.   |
| 9.  | " Trifolii. Bucherfleefcmarmer                        | 32.   |
| 10. | " Lonicerae. Schottenfleeschmarmer .                  | 33.   |
| 11. | " Filipendulae. Erdeichelschwarmer, Johannisvogel     | 33.   |
| 12. | " Hippocrepidis. Sufeifenschwärmer                    | 34.   |
| 13. | " Peucedani. Haarstrangschwärmer                      | 34.   |
| 15. | " Onobryohis. Sahnenfopfichmarmer, Guffleefcm.        | 35.   |
| 16. | " Fausta. Bogelfußichwarmer                           | 35.   |
| 17. | Synt. Phegea. Lowenzahnschmärmer, Rabneichenschm.     | 36.   |
| 18. | Thyr. Fenestrina. Bundlerabnlicher Schmarmer          | 36.   |
| 22. | Ses. Hylaeiformis. honigbienenabnlicher Schmarmer     | 37.   |
| 2.  | Bomb. Spini. Schwarzbornfpinner, mittlerer Nachtpfau  | 49.   |
| 3.  | " Carpini. Sainbuchenspinner, fleiner Nachtpfau .     | 49.   |
| 11. | " Ulmi. Rufterspinner                                 | 54.   |
| 20. | " Carmelita. Reifbirkenspinner                        | 58.   |
|     |                                                       |       |

#### \_ 324 \_

|      |       | M a 1.                                            | 44       |
|------|-------|---------------------------------------------------|----------|
| Nro. |       | 1                                                 | 0.       |
| 25.  | Bomb. | Plumigera. 2100111101111111                       | 3.       |
| 36.  | **    | Arundinis. Schilloptipinite.                      | 34.      |
| 37.  | **    | Aesculi. Hobraftamentpunier                       | )1.      |
| 38.  | **    | Humili, Deptendimet                               | 55.      |
| 39.  | "     | Lambilinis, Applembulacipiniti, teginera          | 66<br>66 |
| 42.  | "     | Complana. Hachpuget, Pupperficchtempenner         | 67.      |
| 44.  | "     | Unita. Lannenpechtenipinitet                      | 67.      |
| 46.  | 11    | Aureola. Apprenietyteniphinter                    | 68.      |
| 48.  | **    | Rosea. Suprother Spinite                          | 68.      |
| 49.  | **    | Irrorea. Zaumnewiempinie.                         | 68.      |
| 50.  | "     | Chorina. (Masmotte) beintociper Comme             | 69.      |
| 52.  | **    | Ancilla. Mammerjungfet / Zoundbechtenfpinner      | 70.      |
| 55.  | **    | Nitidella. Giangende Schaet                       | 70.      |
| 56.  | "     | Viciella. 2010 en jujute                          | 71.      |
| 57.  | **    | Graminella. Mohrenfopffchabe                      | 71.      |
| 57.  |       | Morio. Mohrentopf, Lulchspinner                   | 72.      |
| 59.  | 1.00  | Detrita. Beifternspinner                          | 72.      |
| 60.  | "     | Rubea. Sedeichenfpinner                           | 73.      |
| 62.  | . "   | Dispar. Großtopf, Apritofenfpinner, Rofenfp.      | 73.      |
| 63.  | **    | Salieis. Theibrillouniti / Stringerior            | 73.      |
| 64.  | "     | V. Nigrum. Wintereichenspinner, V. Spinner        | 74       |
| 65.  | **    | Chrysorrhoea. Goldafterfpinner, Beifdornfpinner   | 74       |
| 66   | "     | Auriflua. Der Schwan, Gartenbirnfpinner .         | 76       |
| 69.  | . ,,  | Fascelina. Rleeblumenfpinner                      | 76       |
| 71.  | ,,,   | Gonostigma. 3metfchenfpinner, Erbfichfpinner      | 10       |
| 72.  | . "   | Antiqua. Der Lafttrager, Schlehenftrauchspinner,  | 77.      |
|      |       | Aprifosenspinner .                                | 81       |
| 80   | . "   | Populifolia. Pappelblatt, Weißespenfpinner .      | or       |
| : 81 | . "   | Quercifolia. Rupferglude, Cichblatt, Frubbirn-    | 82       |
|      |       | fpinner                                           | 82       |
| 82   | . "   | Pini. Fichtenglude, Fohrenfpinner                 | 82       |
| 83   | . "   | Pruni. Feuerglude, Gifchichwang, Pflaumenfpinner  | 83       |
| 84   |       | Potatoria. Grasglude, Trespenfpinner              | 84       |
| . 86 | . "   | Trifolii. fleiner Quittenvogel, Biefentleefpinner | 8        |
| 87   | . "   | Medicaginis. Gichelfleefpinner                    | Ų        |

#### M a i.

| Nro. |        |                                                  | Seite |
|------|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 88.  | Bomb.  | Quercus. Quittenvogel, Gichenspinner, Quittenfp  | . 85  |
| 90.  | "      | Taraxaci. Butterblumenspinner                    | 85    |
| 91.  | **     | Dumeti. Gelbpunft, Lowenzahnfpinner, Sedenfp.    | 86    |
| 92.  | **     | Populi. Pappelnfpinner, Albernfpinner            | . 86  |
| 93.  | **     | Crataegi. Beigdornfpinner, Sagebornfpinner       | 87.   |
| 94.  | **     | Processionea. Rageneule, Prozeffionespinner,     |       |
|      |        | Biereichenspinner                                | 87.   |
| 95.  | **     | Pityocampa. Fichtenfpinner                       | 88    |
| 96.  | **     | Catax. Bollrand, Cerreichenspinner               | 88.   |
| 97.  | **     | Everia. Solzbirnfpinner, Schlehenfpinner .       | 88    |
| 98.  | **     | Lanestris. Bollenafter , Rirfchenfpinner .       | 89.   |
| 99.  | **     | Franconica. Quedenfpinner                        | 89    |
| 100. | "      | Castrensis. Goldringel, Flodenblumfpinner .      | 89    |
| 101. | "      | Neustria. Ringelvogel , Beigbuchenspinner .      | 90.   |
| 103. | "      | Grammica. Streifflugel, Schwingelfpinner .       | 91    |
| 104. | **     | Russula. Rothgerandeter Bar. Apostemfrautfp.     | 91.   |
| 105. | **     | Plantaginis. Rleiner Barenvogel, Begerichfpinner | r 91. |
| 106. | **     | Dominula. Rother Bar, Sundejungfpinner,          |       |
|      |        | Taubneffelfpinner, Jungfrau                      | 92.   |
| 107. | "      | Hera. Die Saudfrau, Beinwellfpinner, fpani-      |       |
|      |        | sche Fabne                                       | 92.   |
| 108. | **     | Purpurea. Purpurbar, Meierfrautspinner .         | 92,   |
| 109. | **     | Aulica. Die Sofdame, Taufendblattfpinner .       | 93.   |
| 110. | "      | Matronula. Die Dame, Beifußspinner               | 93    |
| 111. | **     | Villica. Die Meierin, Spinatfpinner, Raumfled    | 91.   |
| 112. | "      | Caja. Deutscher Bar, Reffelspinner               | 91    |
| 113. |        | Hebe. Englifder Bar, Garbenfpinner, Sunde:       |       |
|      |        | jungspinner                                      | 94    |
| 115. |        | Maculosa. Rlebefrautfpinner, Gledenfpinner .     | 95    |
| 116. | "      | Parasita. Ginfterfpinner                         | 95.   |
| 117. | **     | Fuliginosa, Binnoberbar, Ampferfpinner .         | 96    |
| 12.  | Noctua | a Euphorbiae. Bolfsmildeule                      | 103   |
| 16.  | .,     | Orion. Eichbaumeule                              | 105   |
| 17.  | 100    | Glandifera. Flechteneule                         | 106   |
| 19.  | **     | Spoliatricula. Relfenveilcheneule                | 106   |
|      |        |                                                  |       |

#### - 326 -

### M a i.

| Nro. |        |                                              |      | Geite |
|------|--------|----------------------------------------------|------|-------|
| 20.  | Noctua | Ambusta, Bandefiechteneule                   | ,    | 107.  |
| 21.  | **     | Retusa. Bandmeideneule, Dblatenflügel        |      | 107.  |
| 22.  | **     | Subtusa, Zitterpappeleule                    |      | 107.  |
| 23.  | **     | 0 o. Biereicheneule, Rulleneule              |      | 108.  |
| 21.  | "      | Xanthoceros. Sageicheneule                   | 4    | 108.  |
| 25.  | **     | Ruficolis. Bintereicheneule                  |      | 108.  |
| 26.  | 11     | Diluta. Graugemafferte, roftfarbigbandirte E | ule  | 109.  |
| 28.  | "      | Octogesima. Der weiße 80 : Rachtfalter       | ٠    | 109.  |
| 29.  | "      | Or. Alberneule                               |      | 109.  |
| 30.  | iı     | Flavicornis. Pfingstmeieneule, Gelbhorn      | ٠    | 110.  |
| 32.  | **     | Congener                                     |      | 110.  |
| 33.  | 11     | Scorlacea. Schladenformige Gule              | ٠    | 111.  |
| 34,  | tt     | Caeruleocephala. Hagedorneule, Blaukopf      |      | 111.  |
| 35.  | "      | I. Cinctum. Röthlichgraue Gule               | •    | 112.  |
| 36.  | **     | Rectangula, Siebengezeiteule                 |      | 113.  |
| 37,  | **     | Aquilina, Balostroheule                      | ٠    | 113.  |
| 38.  | **     | Tritici. Blagbraune Eule                     | 4    | 113.  |
| 39.  | "      | Fumosa, Rauchfarbene, weißgezähnte Gule      | ٠    | 113.  |
| 40.  | "      | Obelisca, Rehfarbene, blaggerandete Eule     | ٠    | 113.  |
| 41,  | **     | Ruris , , , , , ,                            |      | 114.  |
| 42.  | **     | Suffusa. Ganfedifteleule                     | •    | 114.  |
| 43,  | "      | Segetum, Binterfaateule                      | *    | 114.  |
| 44,  | **     | Exclamationis, Rreuzwurzeule, Verwundern     | ngs- |       |
|      |        | zeichen                                      | ٠    | 114.  |
| 45,  | 11     | Valligera. Sornfarbige, fleinmadelichte E    | ule, |       |
|      |        | Erdläufer                                    |      | 114.  |
| 46.  | "      | Forcipula, Beiggraue, freugftriemige Gule    | ٠    | 115.  |
| 47.  | ts     | Cinerea. Afcgraue, feingestrichte Gule       | ٠    | 115.  |
| 48.  | **     | Tenebrosa , , ,                              | ٠    | 115   |
| 55,  | **     | Candelisequa. Beifgraue Eule                 | ٠    | 118.  |
| 56,  | "      | Brunnea, Stockerbseneule                     |      | 118.  |
| 57.  | 40     | Dahlii , , , , ,                             | •    | 118.  |
| 58,  | "      | Festiva. Dunkelrothe und perlenfarbige Eu    | le   | 118.  |
| 59,  | "      | Polygona, Breitwegericheule                  | 4    | 119.  |
| 60,  | "      | Depuncta. Punftstrich                        |      | 119,  |

#### \_ 327 \_

| Nro. |        | r · · · ·                                     | Seite |
|------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 61.  | Noctua | Rhomboiden. Rautenfledige Gule                | 119.  |
| 67.  | "      | Musiva,                                       | 121.  |
| 68.  | 11     | Plecta. Blindlatticheule, Didrand             | 121.  |
| 70.  | "      | Comes                                         | 123.  |
| 72.  | "      | Pronuba. Sauerampfereule, Laufer, Sausmutter  | 123.  |
| 74.  | "      | Fimbria. Schluffelblumeneule, Saumfied        | 124.  |
| 75.  | **     | Linogrisea. Fastenblumeneule                  | 124.  |
| 76.  | "      | Tragopogonis. Blodebarteule , Ginfiedler ,    |       |
|      |        | Bodebart                                      | 125.  |
| 77.  | **     | Livida. Griechenblaue Gule, Rohrchenfrauteule | 125.  |
| 79.  | "      | Pyramidea. Rufbaumeule, Ppramideneule,        |       |
|      |        | Flammenflügel                                 | 126.  |
| 80.  | **     | Perflua. Reinweideneule                       | 127.  |
| 8 1. | 11     | Maura. Nachtgeift, fcm. Ordensband, Bahn-     |       |
|      |        | flugel                                        | 128.  |
| 82.  | **     | Typica. Glechtweideneule, Splitterftrich, Reg | 128.  |
| 85.  | **     | Capsincola. Lichnissaameneule                 | 129.  |
| 87.  | "      | Popularis. Loldeule, Futtergradeule           | 130.  |
| 90.  | "      | Dentina. Braunlichgraue, jahnmadelichte Gule  | 131.  |
| 97.  | ' "    | Aerugina                                      | 133.  |
| 98.  | "      | Convergens. Zwergeicheneule                   | 134.  |
| 99.  | "      | Distans                                       | 134.  |
| 100. |        | Protea. Berreicheneule, Frühlingseule         | 134.  |
| 103. | . "    | Scita. Erdbeereule                            | 135.  |
| 108. | **     | Oleagina. Schleheneule                        | 138.  |
| 109. | "      | Oxyacanthae. Beigdorneule, Sochichmangeule,   |       |
|      | 1      | Buchfinf                                      | 138.  |
| 110. | "      | Bimaculosa. Ulmbaumeule, Doppelfied .         | 139.  |
| 111. | "      | Aprilina. Rabneicheneule, Aprileule           | 139.  |
| 112. | "      | Chi. Aglepeule                                | 140.  |
| 113. | "      | Screna. Schirmhabichtefrauteule               | 141.  |
| 114. | "      | Dysoden. Wilblatticheule, Wellenlinie .       | 141.  |
| 115. | **     | Flavicincta. Kirfcheneule                     | 141.  |
| 116. | "      | Serratilinea. Staubgraue Eule                 | 142.  |
| 117. |        | Advena. Maieneule                             | 142.  |

#### 328 =

| Nro. |        |                                        |        | (    | Seite |
|------|--------|----------------------------------------|--------|------|-------|
| 118. | Noctua | Tincta. Gilbergraue, blanfpurpurroth g | emife  | hte  |       |
|      |        | Eule                                   | ٠      |      | 142.  |
| 120. | 11     | Occulta                                |        |      | 143.  |
| 121. | **     | Herbida. Ruhmaizeneule                 | à      |      | 144.  |
| 122. | **     | Texta. Braune, weißwolfige Bandeule    | 3      |      | 144.  |
| 125. | "      | Praecox. Ganfedifteleule, Rothfaum     |        |      | 146.  |
| 128. | **     | Nictitans. Raftanienbraune Gule, Wei   | Bnier  | ž.   | 147.  |
| 192. | **     | Cespitis. Basengraseule                |        |      | 149.  |
| 133. | "      | Leucographa. Pfeilbraune, weißgezeich  | nete 1 | Eule | 149.  |
| 134. | **     | Bella. Mepericeule                     |        |      | 149.  |
| 135. | **     | Umbrosa                                |        |      | 150.  |
| 136. | **     | Testacea. Sandfarbige, fleinmadeliche  | Eul    | 2    | 150.  |
| 137. | "      | Pisi. Erbfeneule, Sulfenfreffer .      |        |      | 151.  |
| 147. | **     | Oxalina                                |        |      | 156.  |
| 148. | "      | Acetosellae. Schafampfereule .         |        |      | 156.  |
| 149. | "      | Turca. Binfengraseule, Turfe .         |        |      | 156.  |
| 150. | "      | Albipuncta. Begericheule               |        |      | 157.  |
| 151. | "      | Conigera. Rothgelbe, weißgezeichnete   | Eule   |      | 157.  |
| 152. | "      | Lithargyria. Mittelmegericheule .      |        |      | 158.  |
| 154. | "      | Xanthographa. Raftanienbraune, gelbge  | eichn  | ete  |       |
|      |        | Eule                                   |        |      | 159.  |
| 155. | "      | Caecimacula. Sidelfrauteule            |        |      | 159.  |
| 156. | **     | Instabilis. Manbeleule, Chamaleon      |        |      | 160.  |
| 157. | **     | Munda. Gartenbirneule, Doppelpunft     |        |      | 160.  |
| 158. | "      | Ypsilon. Sarbaumeule                   | •      |      | 161.  |
| 159. | **     | Lota. Baffermeibeneule, Schmargpunt    | ft     |      | 161.  |
| 160. | **     | Macilenta                              |        |      | 161.  |
| 161. | "      | Gracilis. Beibericheule                |        |      | 162.  |
| 162. | "      | Opima                                  |        |      | 162.  |
| 163. | "      | Populeti                               |        |      | 162.  |
| 164. | "      | Stabilis. Lindeneule                   | •      |      | 163.  |
| 165. | **     | Miniosa. Galleicheneule                |        |      | 163.  |
| 166. | "      | Cruda. Eichbuscheule                   |        |      | 163.  |
| 167. | **     | Laevis                                 |        |      | 164.  |
| 168. | 11     | Nitida. Ehrenpreiseule                 | •      |      | 164.  |

# - 329 -

| Nro. |        |                                                 | Seite |
|------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 169. | Noctua | Humilis. Löwenzahneule                          | 164.  |
| 171. | **     | Litura. Korbweideneule, Dreiftrich              | 165.  |
| 175. | "      | Alsine. Suhnerdarmeule                          | 167.  |
| 176. | **     | Ambigua. Rothlichhellgrau gezeichnete Gule      | 167.  |
| 177: | "      | Blanda. Sable, weißlich gezeichnete Gule .      | 168.  |
| 178. | H      | Superstes                                       | 168.  |
| 179. | **     | Resporsa. Gilberfarbene Gule                    | 168.  |
| 180. | "      | Trilinea. Beifliche, breigeftrichte Gule .      | 168.  |
| 181. | "      | Virens. Beiggrune Gule, weißer Mond .           | 169.  |
| 182. | **     | Lenta                                           | 169.  |
| 185. | "      | Impura                                          | 170.  |
| 186. | "      | Pudorina. Beifliche, rothgemengte Gule .        | 171.  |
| 187. | "      | Comma. Blutfrauteule, weißes Sactlein .         | 171.  |
| 188. | "      | L. Album. Sunderibbeneule                       | 171.  |
| 189. | 1175   | Straminea                                       | 172.  |
| 191. | 49     | Ulvae                                           | 173.  |
| 192, | **     | Phragmitidis                                    | 173.  |
| 193, | 0:     | Paludicola                                      | 173.  |
| 194. |        | Neurica                                         | 174.  |
| 197. | 41     | Sparganii. Inelfnospeneule                      | 175.  |
| 198. | "      | Leucostigma. Zienelfarbine Gule                 | 175.  |
| 201. | u      | Ochroleuca. Gelbbraunlichmeißgemischte Gule     | 176.  |
| 202, | **     | Rufina. Loheicheneule, Rothflugel               | 177.  |
| 203, | "      | Ferruginea. Oderbraune, rothlichgeftrichte Gule |       |
| 201. | "      | Citrago. Steinlindeneule, Citronenvogel .       | 178.  |
| 205. |        | Croceago. Traubeneicheneule                     | 178.  |
| 206. |        | Aurago. Goldgelbe, hellftriemige Gule .         | 178.  |
| 207. | **     | Bulphuraga. Bellgelbe, fcmargfprenflichte Gule  | 179.  |
| 208. | "      | Silago. Gelbe Gule mit rothgefiedter Binde      | 179.  |
| 209. | **     | Cerago. Palmweideneule                          | 179.  |
| 210. | **     | Gilvago. Trubgelbe, mellenftriemige Gule .      | 160.  |
| 211. | **     | Fulvago. Beißbirfeneule                         | 180,  |
| 212. | **     | Trapezina. Aborneule, Tifchfled                 | 180.  |
| 213. | "      | Diffinis. Feldulmeneule                         | 181.  |
| 211. | "      | Affinis. Medpeneule, die Unverwandte .          | 182.  |
|      |        |                                                 |       |

## \_ 330 \_

| Nro. |        |                                                   | sette |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 215. | Noctua | Pyralina. Anoppereicheneule, dunkelbraune,        |       |
|      |        | outuituigetoniiette Care :                        | 182.  |
| 217. | **     | Transfincier Scholblerenie                        | 183.  |
| 218. | er     | Vaccinii. Preuffelbeereule                        | 183.  |
| 219. | 87     | Erythrocephala. Spigmegericeule                   | 184.  |
| 220. | **     | Glabra. Blaghonigbraune, dufterftriemige Eule     | 184.  |
| 221, | **     | Silene. Feldfohleule                              | 184.  |
| 222, | **     | Satellitia, Frühbirneule, Trabant                 | 184   |
| 226. | 11     | Solidaginis                                       | 187   |
| 227. | 11     | Conformis. Ellerbaumeule                          | 187   |
| 228. | **     | Rhizolitha, Beißeicheneule                        | 187   |
| 229. | **     | Petrificata. Steineicheneule, geftreifter Monch   | 188   |
| 230. | "      | Conspicillaris. Birbelfrauteule, Brillenbogen     | 188   |
| 232. | **     | Scolopacina. Binfengradeule                       | 189   |
| 233. | **     | Rurea. Graugelbliche, braungefiedte Gule,         |       |
|      |        | englifder Didrand                                 | 189   |
| 234. | **     | Hepatica. Leberfarbige Gule                       | 189   |
| 235. | **     | Polyodon. Burgeleule, Treiber                     | 190   |
| 236. | "      | Lateritia. Biegelfarbige, weißringmadelichte Gule | 190   |
| 237. | **     | Petrorhiza. Grauftriemige Eule                    | 190   |
| 238. | **     | Pulla. Schwarzeicheneule                          | 190   |
| 239. | "      | Cassinia. Gradlindeneule, Storch                  | 191   |
| 210, | **     | Nubeculosa                                        | 191   |
| 252. | "      | Tanaceti. Rheinfarneule                           | 196   |
| 258, | "      | Verbasei. Bollfrauteule, brauner Mond .           | 199   |
| 263. | "      | Illustris                                         | 201   |
| 264. | "      | Moneta                                            | 201   |
| 265. | "      | Concha. Purpurbraune Gule, mit dem goldenen C     | 202   |
| 267. | "      | Chrysitis: Sanfneffeleule, Meffingvogel, Gold-    |       |
|      |        | eule                                              | 203   |
| 269. | **     | Circumflexa. Scharfgarbeneule, Rrummftrich        | 203   |
| 271. | "      | Gamma. Budererbfeneule, goldenes Ppfilon .        | 201   |
| 276. | "      | Dipsacon. Rartendifteleule, Mengelmurgeule,       |       |
|      |        | Rartenvogel                                       | 206   |
| 280. | "      | Unca. Riedgradeule, Rlauenflugel                  | 208   |

# - 331 -

| Nro. |        |                                                   | Scite |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 281. | Nootua | Argentula. Dlivengrune , filberftreifige Gule     | 208.  |
| 288. | "      | Fraxini. Efcheneule, blaues Ordensband .          | 211.  |
| 289. | **     | Elocata. Beißweideneule, gemeiner Beidencarmin    |       |
| 290, | ,,     | Nupta. Bachweideneule, rothes Ordensband,         |       |
|      |        | die Frau                                          | 212.  |
| 294. | "      | Electa. Baumweibeneule, feltner Beibencarmin      |       |
| 295. | "      | Agamos                                            | 214.  |
| 296. | "      | Paranympha. Pflaumencule, gelbes Ordensband       | 214.  |
| 297. | "      | Nymphagoga. Gelbebandeule, mit grader un-         | ,     |
|      |        | ten einmal gebrochener Binbe                      | 214.  |
| 301. | "      | Glyphica. Biefenfleceule, Bilberflugel .          | 216.  |
| 302. | "      | Mi. Sichelfleeeule, lateinisches M                | 217.  |
| 301. | **     | Sicula. Maienfpinner                              | 218.  |
| 305. | "      | Falcula. Beigbirfenfpinner, Sichelflugel .        | 218.  |
| 306. | "      | Curvatula. Balblindenfpinner, bandirter Gichelfp. |       |
| 308. | "      | Unguicula. Mastbuchenspinner                      | 219.  |
| 309. | **     | Lacertula. Sangelbirfenfpinner, Giberenfchmang    | 220.  |
|      | "      | Graminis. Futtergradeule                          | 308.  |
|      | "      | Multangula. Edigfiedigte Gule                     | 309,  |
|      | "      | Vitta                                             | 309.  |
| 3.   | Geom,  | Notataria. Beibenfpanner, Bierling                | 222.  |
| 11.  | "      | Dolabraria. Bintereichenfpanner, Gichenmeffer,    |       |
|      |        | Brandvogel                                        | 226.  |
| 12.  | "      | Crataegaria. Beigdornfpanner, Sedenfriecher,      |       |
|      |        | gefledte Citrone                                  | 226.  |
| 13.  | "      | Prunaria. Pflaumenfpanner, Schlebdornmeffer       | 227.  |
| 15.  | "      | Lunaria, Holzbirnspanner                          | 228.  |
| 16.  | **     | Illunaria                                         | 229.  |
| 17.  | "      | Illustraria.                                      | 229.  |
| 18.  | **     | Evonymaria, Spindelbaumfpanner                    | 229.  |
| 19.  | "      | Augularia, Sandlindenspanner                      | 230.  |
| 20.  | **     | Krosaria. Sageichenspanner                        | 230.  |
| 23.  | **     | Tiliaria. Gartenlindenfpanner                     | 231.  |
| 24.  | "      | Sambucaria. Sollunderfpanner, Dranienfpiff,       |       |
|      |        | Spinschwani                                       | 232.  |

# \_ 332 \_

| Nro. |     |                                                  | Geite |
|------|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 26.  |     | Margaritaria. Sainbuchenspanner                  | 234.  |
| 29.  | **  | Vernaria. Baldrebenfpanner, Grühlingefpanner     | 235.  |
| 30.  | **  | Papilionaria. Buchenfpanner, bas grune Blatt     | 235.  |
| 34.  | "   | Bupleuraria. Safenöhrchenfpanner                 | 237.  |
| 35.  | ,,  | Aestivaria. Thymianfpanner , Liladfpanner .      | 237.  |
| 36.  | ,,, | Cythisaria. Geiffleefpanner                      | 238.  |
| 37.  | **  | Bajularia. Eichenspanner, die Beule              | 238.  |
| 38.  | 81  | Purpuraria. Begtrittspanner                      | 239.  |
| 39.  | 99  | Gilvaria. Taufendblattfpanner, Bierpunkt .       | 239.  |
| 41.  | **  | Lineolata. Blaggrauer, feingestrichter Spanner   | 239.  |
| 43.  |     | Elinguaria. Geißblattspanner                     | 240.  |
| 46.  | 99  | Obscurata. Bodibeerfpanner                       | 242.  |
| 50.  | ".  | Cinctaria. Graunebelicher, ringleibiger Spanner  | 243.  |
| 51.  | "   | Crepuscularia. Aglepfpanner                      | 241.  |
| 52.  | **  | Selenaria. Eberreisspanner                       | 245.  |
| 53.  | #1  | Roboraria. Steineichenfpanner                    | 245.  |
| 54.  | **  | Consortaria. Der vermandte Spanner               | 245.  |
| 55.  | **  | Abietaria. Edeltannenfpanner                     | 245.  |
| 56.  | 50. | Repandaria. Beigbuchenfpanner, Bellenflugel      | 246   |
| 57.  | 99  | Rhomboidaria. Pfirficbluthenfnodpenfpanner .     | 246   |
| 58.  | **  | Secundaria. Beiftannenfpanner                    | 217.  |
| 59.  | **  | Lichenaria. Baumflechtenfpanner, Moodmotte       | 217   |
| 65.  | **  | Pomonaria. Obstbaumspanner                       | 251   |
| 66.  | **  | Zonaria. Garbenfpanner                           | 251   |
| 68.  | 20  | Pinetaria                                        | 253   |
| 69.  | 91  | Auroraria. Purpurrother, gelbflediger Spanner,   |       |
|      |     | Purpurmotte                                      | 253   |
| 70.  | **  | Conspicuaria. Sochgelber, fcmarggerandeter Gp    |       |
| 75.  | **  | Conspersaria. Biefenfalbeifpanner                | 255   |
| 76.  | **  | Wawaria. Johannesbeerfpanner, Weling .           | 256   |
| 77.  | 11: | Capreolaria, Fichtenspanner                      | 256   |
| 78.  | **  | Plumaria, Schotenfleespanner                     | 256   |
| 80.  | "   | Aurantiaria. Rothlichgelber, roftbraunbestäubter |       |
|      |     | Spanner                                          | 257   |
| 82.  | 11  | Defoliaria. Balblindenfpanner, Sommerfproffe     | 258   |

# \_ 333 \_

# M - a i.

| Nro. |       |                                                    | Selle |
|------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| 81.  | Geom. | Bajaria. Beichfelfpanner, Steinobftfpanner .       | 259.  |
| 85.  | "     | Acseularia. Roßfastanienspanner                    | 259.  |
| 86.  | **    | Rupicapraria. Gemfefarbener, mattftreifiger Gp.    | 260.  |
| 87.  | **    | Spartiata. Pfriemenkrautspanner                    | 260.  |
| 88.  | 10    | Polycommata. Rindenfarbener, fcmargftriemiger      |       |
|      |       | Spanner                                            | 261.  |
| 89.  | **    | Variata. Pechtannenspanner                         | 261.  |
| 93.  | "     | Strigillaria. Beifgrauer, braungelbgeftreifter Gp. | 263.  |
| 99.  | "     | Sylvata. Rothtannenspanner                         | 266.  |
| 100. | "     | Elutata                                            | 267.  |
| 102. | "     | Brumata, Frühbirnspanner                           | 267.  |
| 103. | "     | Dulutata. Sedeichenspanner                         | 269.  |
| 112. | **    | Bilineata. Biederftoffpanner                       | 271.  |
| 114. | **    | Rhamnata. Kreugdornfpanner                         | 272.  |
| 115. | **    | Dubitata. Wegedornfpanner                          | 272.  |
| 116. | "     | Certata                                            | 273.  |
| 119. | "     | Badiata. Hedrosenspanner                           | 274.  |
| 123. | **    | Psittacata. Gradlindenfpanner, das grine Mood      | 275.  |
| 124. | "     | Rectangulata. Aepfelfpanner, bas grune Band:       |       |
|      |       | den, der Winfelhafen                               | 276.  |
| 125. | "     | Cydoniata, Quittenbaumfpanner                      | 276.  |
| 126. | . 11  | Valerianata                                        | 276.  |
| I28. | "     | Subumbrata. Sellgrauer, dunfelgerandeter Gp.       | 277.  |
| 129. | **    | Pimpinellata                                       | 277.  |
| 130. | "     | Exiguata                                           | 277.  |
| 131. | "     | Pusillata. Bachhollderfpanner                      | 278.  |
| 132. | "     | Linariata. Leinfrautspanner                        | 278.  |
| 135. | **    | Succenturiata. Afchgrauer, langflugelicher Gp.     | 279.  |
| 139. | "     | Quadrifasciaria. Braunlicher, dufterftreifiger Gp. | 281.  |
| 141. | "     | Ligustraria. Hartriegelfpanner                     | 281.  |
| 145. | "     | Achatinata                                         | .283. |
| 146. | "     | Moeniaria. Beilgrauer, braunftreifiger Spanner     | 281.  |
| 147. |       | Fulvata. Sochgelber, oranienftreifiger Spanner     | 285.  |
| 151. | 11    | Russata. Zimmetbrauner, fcmargftreifiger Gp.       | 287.  |
| 152. | 11.   | Prunata. Zwetfchfenfpanner, Mirabellenfpanner      | 288.  |
|      |       |                                                    |       |

## - 334 -

| Nro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M    | a i. Sun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i     |
| 155. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   |
| 156. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   |
| 160. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292   |
| 161. | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292   |
| 164. | " Marginata. Safelftaudenfpanner, bad Ralbfell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | der Glider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263   |
| 166. | " Grossulariata. Stachelbeerspanner, Sarlequin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Tyger, Dintenfled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291   |
| 168. | " Chaerophythata, Raiverrernipanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 295.  |
| 170. | " Aureolaria, Hedenwickenspanner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296   |
| 171. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296   |
| 172. | " Remutata. Zaunwickenspanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298   |
| 2.   | and the second s | 299   |
| 3.   | Fagana. Buchenwickler, fleines Schafer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300   |
| 4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,  |
| 5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.  |
| 6.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.  |
| 7.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301.  |
| 11.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301.  |
| 21.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303.  |
| 23.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304.  |
| 26.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305.  |
| 29.  | - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305.  |
| 30.  | " Pontadactylae. Fünffeber, Schlehengeistchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|      | I u i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 5.   | Papilio Didyma, Breitwegerichfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.    |
| 10.  | " Parthenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.    |
| 12.  | " Dia. Sainveilchenfalter, fl. Gilberpunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.    |
| 14.  | " Daphne. Sohlbeerfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.    |
| 15.  | " Amathusia, Natterwurgfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.    |
| 20.  | " Paphia. Simbeerfalter, Jager, Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.    |

#### - 335 -

| Nro. |         | Still                                                  | 4 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|---|
| 21.  | Papilio | Antiopa. Baffermeibenfalter, Trauermantel . 7.         |   |
| 26.  | "       | Polychloros. Rufterfalter, Rirfcfalter, großer         |   |
|      |         | Suche                                                  |   |
| 27.  | **      | Xanthomelas. Dottermeidenfalter 8                      |   |
| 30.  | **      | Prorsa. Balbneffelfalter, brauner Retfalter,           |   |
|      |         | fcmarges Landfartchen                                  |   |
| 32.  | **      | Lucilla. Beitbandiger Falter 10                        |   |
| 33.  | **      | Sibylla. Sedenfirschenfalter, fleiner Gisvogel 10.     |   |
| 34.  | "       | Camilla. Zaunlilienfalter 10                           |   |
| 35.  | **      | Populi. Espenfalter, Pappelfalter, großer Gisvogel 11. |   |
| 36.  | **      | Iris. Bachweidenfalter, Schillerfalter 11.             |   |
| 37.  | **      | Illia. Bandweidenfalter 12.                            |   |
| 38.  | **      | Proserpina. Ruchgradfalter                             |   |
| 39.  | **      | Hermione. Roggradfalter, deutscher Atlas, Balb:        |   |
|      |         | venus                                                  |   |
| 40.  | **      | Phaedra. Safergradfalter, fl. Augenfalter . 13         |   |
| 41.  | **      | Semele. Ablerbrauner Falter, europäifcher Atlas 13.    |   |
| 42.  | "       | Tithonus. Bafengrasfalter                              |   |
| 43.  | "       | Janira. Rindgrasfalter                                 |   |
| 44.  | "       | Eudora. Graubrauner Falter 14.                         |   |
| 45.  | "       | Hyperanthus, Sirfengrasfalter, Grasfalter . 14.        |   |
| 46.  | **      | Dejanira. Taumelgrasfalter, Begdornnymphe 14.          |   |
| 47.  | "       | Maera. Rifpengrasfalter, brauner Augenfalter 14.       |   |
| 48.  | "       | Megaera. Schwingelgrasfalter, Mauerfuche . 14.         |   |
| 49.  | "       | Aegeria. Quedengradfalter, Balbargus 15,               |   |
| 50.  | **      | Galathea. Lifchgrasfalter, Marmorargus . 15,           |   |
| 53.  | "       | Pamphilus. Rammgradfalter, fl. heuvogel . 15.          |   |
| 55.  | "       | Arcania. Perlgradfalter, Roffflugelfalter . 16.        |   |
| 58.  | "       | Damon Sahnenkopffalter                                 | , |
| 61.  | "       | Argus. Stechginfterfalter, Gilberauge, gem. Argus 18.  |   |
| 67.  | "       | Rubi. Brombeerfalter, gruner Schwalbenfcmang 20.       |   |
| 72.  | "       | Pruni. Pflaumenfalter, Punftband 21.                   |   |
| 73.  | "       | Betulae. Beigbirfenfalter, Gilberftrich, Die-          |   |
|      |         | renfied                                                |   |
| 81.  | "       | Napi. Repefalter, Grunader 25                          | + |

| Nro. |         |                                              | . 6   | rite |
|------|---------|----------------------------------------------|-------|------|
| 83:  | Papilio | Cardamines. Bergfreffalter, Aurora .         | •     | 26,  |
| 86.  | 47      | Hyale. Aronwickenfalter, gelb. Seufalter     |       | 27   |
| 88.  | **      | Malvarum. Malvenfalter                       |       | 28   |
| 89.  | **      | Tages. Mannetreufalter                       |       | 28   |
| 90.  | "       | Paniscus. Großwegerichfalter, fleiner Pan.   |       | 28   |
| 91.  | **      | Comma. Peltichenfalter, Strichfalter .       |       | 28   |
| 92.  | **      | Linea. Somelenfalter, Kornfuchs              |       | 29   |
| 1.   | Atychia | a Statices. Sauerampferschwärmer, Seenelfen  | schw. | 29   |
| 3.   | "       | Infausta. Schwarzdornschwärmer               |       | 30   |
| 4.   | **      | Globulariae. Rugelblumenfcmarmer .           |       | 30   |
| 5.   | Zygaer  | na Minos. Quendelschwärmer                   |       | 31   |
| 8,   | **      | Meliloti. Bidenfcmarmer                      |       | 33   |
| 11.  | **      | Filipendulae. Erdeichelfcmarmer, Johannic    | vogel |      |
| 13.  | **      | Peucedani. Haarstrangschwärmer               |       | 34   |
| 14.  | . "     | Ephialtes. Sichelfleefcmarmer                |       | 34   |
| 15.  | **      | Onobrychis. Sahnenkopfichwärmer, Gufflee     | fon.  | 35   |
| 16.  | **      | Fausta. Bogelfußschwärmer                    |       | 35   |
|      | . "     | Angelicae                                    |       | 307  |
| 2.   | Bombia  | Spini. Schmargbornspinner, mittlerer Racht   | pfau  | 49   |
| 3.   | **      | Carpini. Sainbuchenfpinner, fleiner Nachtpf  | au    | 49   |
| 4.   | . "     | Tau. Nagelfied, Steindeder                   |       | 50   |
| 5.   | **      | Versicolora. Schefflügel                     | ٠     | 50   |
| 7.   | **      | Erminen. Weißer hermelinvogel                |       | 52   |
| 9.   | **      | Bifida. Rleiner hermelinvogel                |       | 53   |
| 11.  | . "     | Ulmi. Mufternfpinner                         |       | 5.1  |
| 15.  | 11      | Ziczac. Kameelvogel                          |       | 57   |
| 21.  | **      | Dictaea. Porzelainvogel                      |       | 59   |
| 22.  | . "     | Dictaeoides. Balfampappelfpinner             |       | 59   |
| 23.  | "       | Argentina. Buscheichenspinner                |       | 59   |
| 24.  | **      | Palpina. Sichelführer, der Tod ' .           |       | 60   |
| 31.  | "       | Chaonia. Steineichenspinner                  |       | 62   |
| 37.  | "       | Aesculi. Roffastanienspinner                 | ٠     | G-i  |
| 41.  | **      | Quadra. Pflaumenfiechtenfpinner, Biered      |       | 66   |
| 42.  | "       | Complana. Glachflugel, Pappelflechtenfpinner |       | GC   |
| 43.  | "       | Depressa. Odergelber Spinner                 |       | 67   |
|      |         |                                              |       |      |

# \_ 337 \_

| Nro.        |         |                                                  | Y .:       |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 45.         | Bombix. | Luteola Golhling . Stainflachtanhiimman          | Seite      |
| 46.         | "       | Aureola. Fohrenflechtenspinner                   | 67.<br>67. |
| 47.         | **      | Rubricollis. Rothhale, Aftermoosspinner .        | 67.        |
| 48.         | **      | Dasca Claffordia Cont                            | 68.        |
| <b>5</b> 2. | "       | Ancilla. Rammerjungfer, Mandfichtenfpinner       | 69.        |
| 53.         | **      | Mundana, Staubmoosspinner                        | 69.        |
| 54.         | "       | Senex. Sumpffeggenspinner                        | 69.        |
| 55.         | "       | Nitidella. Glangende Schabe                      | 70.        |
| 61.         | **      | Monacha. Die Ronne, Sichtenfpinner, Aepfelfp.    | 72.        |
| 61.         | "       | V. Nigrum. Bintereichenspinner                   | 73.        |
| 66.         | "       | Auridua. Der Schman, Bartenbirnfpinner .         | 74.        |
| 68.         | "       | Abietis. Tannenfpinner                           | 75.        |
| 69.         | **      | Fascelina. Aleeblumenspinner                     | 76.        |
| 70.         | 11      | Selenitica. Blattererbfenfpinner                 | 76.        |
| 71.         | "       | Gonostigma. Zwetfchenfpinner, Erbfichfpinner     | 76.        |
| 72.         | "       | Antiqua. Der Lasttrager, Schlehenstrauchspinner, |            |
|             |         | Uprifofenspinner                                 | 77.        |
| 73.         | **      | Anastomosis. Das Birrband, Lorbeermeidenfp.      | 78.        |
| 78.         | "       | Ilicifolia. Gaalweidenfpinner                    | 80.        |
| 81.         | "       | Quercifolia. Gichenblatt, die Rupfergluce .      | 82.        |
| 82.         | "       | Pini. Fichtenglude, Fohrenfpinner                | .82.       |
| 83.         | "       | Pruni. Feuerglude, Pflaumenfpinner, Gifchfcmang  | 89         |
| 84.         | **      |                                                  | 83.        |
| 85.         | "       | Lobulina. Kienbaumspinner                        | 83.        |
| 86.         | "       | Trifolii. fl. Quittenvogel, Wiefenflecfpinner    | 84.        |
| 87.         | **      | Medicaginis. Gidelfleespinner                    | 81.        |
| 88.         | "       | Quercus. Quittenvogel, Gichenfpinner, Quittenfp. | 85.        |
| 90.         | "       | Taraxaci. Butterblumenfpinner                    | 85.        |
| 91.         | "       | Dumeti. Gelbpunkt, Lomenzahnspinner, Sedenfp.    | 86.        |
| 92.         | **      | Populi. Pappelnfpinner, Albernfpinner            | 86.        |
| 93.         | **      | Crataegi. Beifdornfpinner, Sagedornfpinner       | 87.        |
| 91.         | "       | Processionca. Rageneule, Biereichenspinner,      | 011        |
|             |         | Prozeffionespinner                               | 87.        |
| 96.         | **      | Catax. Rollrand, Cerreichenfpinner               | 88.        |
| 97.         | "       | Everia. Soltbirnfpinner , Schlehenfninner        | 28         |

# \_ 338 \_

| Nro. |        |                                             | Geite |
|------|--------|---------------------------------------------|-------|
| 98.  | Bombix | . Lanestris. Bollenafter, Rirfdenfpinner .  | 89.   |
| 99.  | "      | Franconica. Quedenspinner                   | 89.   |
| 100. | "      | Castrensis. Goldringel, Flodenblumenfpinner | 89.   |
| 102. |        | Neustria. Ringelvogel, Beigbuchenfpinner .  | 90.   |
| 103. | "      | Pulchra. Connenmendenfpinner                | 90.   |
| 107. | **     | Hera. Die Sausfrau, Beinwellfpinner, fpa-   |       |
|      |        | nische Fabne                                | 92.   |
| I10. | "      | Matronula. Die Dame, Beifugfpinner .        | 93.   |
| 112. | **     | Caja. Deutscher Bar, Reffelfpinner          | 94.   |
| 114. | "      | Casta. Braunwurgfpinner                     | 95    |
| 117. | "      | Fuliginosa. Binnoberbar , Umpferspinner .   | 96.   |
| 1.   | Noctua | Leporina. Beigbirfeneule, Erleneule         | 98.   |
| 3.   | "      | Megacephala. Beideneule, großfopfige Gule   | 99.   |
| 4.   | "      | Alni. Alepfeleule, Ruberfalter              | 100.  |
| 7.   | "      | Tridens. Aprifofeneule, fl. Pfeilvogel      | 101.  |
| 8.   | "      | Psi. Schleheneule, großer Pfeilvogel        | 101.  |
| 9.   | **     | Menyanthidis. Bitterfleeeule                | 101.  |
| 10.  | "      | Auricoma. Bodebeereule, Mondeule            | 102.  |
| 11.  | "      | Rumicis. Umpfereule, Mübiradchen            | 102.  |
| 12.  | **     | Euphorbiae. Bolfemildeule                   | 103.  |
| 13.  | "      | Euphrasiae. Augentrofteule, fl. Mondeule .  | 103.  |
| 15.  | **     | Ludifica. Beifmeibeneule, gelber hermelin   | 104.  |
| 16.  | **     | Orion. Eichbaumeule                         | 105.  |
| 17.  | **     | Glandifera. Elechteneule                    | 106.  |
| 18.  | **     | Perla. Perlenfarbige Gule                   | 106.  |
| 21.  | . "    | Retusa. Bandweideneule, Oblatenflügel .     | 107.  |
| 23.  | "      | O o. Biereicheneule, Rulleneule             | 108.  |
| 24.  | **     | Xanthoceros. Sageicheneule                  | 108.  |
| 28.  | "      | Octogesima. Der meife 80 Rachtfalter .      | 109   |
| 29.  | "      | Or. Alberneule                              | 109   |
| 31.  | "      | Saliceti. Beidenbuscheule                   | 110.  |
| 33.  | "      | Scoriacea. Schladenformige Gule             | 111.  |
| 34.  | "      | Caeruleocephala. Sagedorneule, Blaufopf .   | 111.  |
| 35.  | "      | I. Cinctam. Rothlichgraue Gule              | 112.  |
| 39.  | "      | Fumosa. Rauchfarbene, weißgegabnte Gule .   | 113.  |

#### - 339 -

|      |       | Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nro. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| 54.  | Noctu | ia Baja. Edufrauteule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117.        |
| 62.  | 40    | Gothica, Rlebefrauteule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110         |
| 76.  | **    | Tragopogonis. Bodebarteule, Ginfiebler, Bodehare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110.        |
| 77.  | "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125.        |
| 78.  | "     | Cinnamon Cimenaula Cathadaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126.        |
| 79.  | **    | Pyramidea. Rugbaumeule, Ppramideneule,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.        |
| *    |       | 'Glamman An a al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126.        |
| 80.  | **    | Dorfus Wainbuildent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 81.  | "     | Maura. Nachtgeift, fchm. Ordensband, Babn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127.        |
|      |       | HILAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100         |
| 85.  | "     | Cancincolo Ciduisfermant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128.        |
| 90.  | "     | Dentina Brauntidanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129.        |
| 94.  | **    | Conietos (Rindennie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131.        |
| 99.  | IP.   | Dietana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132.        |
| 103. | **    | Meticulosa. Mangolbeule, Scheueule, Achatflugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134.        |
| 106. | "     | Comta. Lichtröscheneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 112. | "     | Chi Malanaula aniadict a con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137.        |
| 113. | "     | Serena Chiumhahitast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.        |
| 114. | **    | Dysoder Wilhland on a water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.         |
| 115. | "     | Elavioineta Ciriferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.         |
| 116. | "     | Samustilines Chamber C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.         |
| 119. | "     | Nobulan Consultation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.         |
| 120. | .,    | Occulto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.         |
| 127. | ,,    | Diningado Citamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.         |
| 128. | "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47.         |
| 133. | "     | the state of the s | 47.         |
| 137. | ,,    | Diei Gulfanante Gille C Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49.         |
| 145. | ,,    | the street of attenticular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.         |
| 148. | ,,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.         |
| 155. | "     | Cassimosula Citattanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56.         |
| 156. | "     | Smith 131 200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59.         |
| 158. |       | True 19 Ov. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60</b> . |
| 108. | 10    | Ypsilon. Sarbaumeule 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.         |

Gracilis. Weidericheule

Stabilis. Lindeneule

Opima . .

161. "

164.

162.

162.

162.

163.

| Nro. |        | The state of the s |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169. | Noctua | Mumilis. Lowenzahneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170. | **     | Pistacina. Flodenfrauteule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171. | "      | Litura. Korbmeideneule, Dreiftrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177. | **     | Blanda. Fable, weißlichgezeichnete Gule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180. | **     | Trilinea. Beifliche, breigestrichte Gule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184. | **     | Pallens. Butterblumeneule, Bleicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 186. | **     | Pudorina. Beifliche, rothgemengte Gule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 190. | ***    | Obsoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 193. | **     | Paludicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194. | "      | Neurica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 195. | **     | Typhae. Rolbenschilfeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 196. | "      | Cannae. Schilfgraseule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198. | ,,     | Leucostigma. Ziegelfarbige Eule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201. | **     | Ochroleuca. Gelbbraunlichmeißgemischte Gule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 204. | **     | Citrago, Steinlindeneule, Citronenvogel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 205. | "      | Croceago. Traubeneicheneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 206. | 11     | Aurago. Goldgelbe, hellstriemige Gule .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 211. | "      | Fulvago. Beigbirfeneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 212. | "      | Trapezina. Aborneule, Tifchfied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216. | "      | Rubricosa. Grindmurzeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 217. | "      | Rubiginea. Soljäpfeleule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 218. | ,,     | Vaccinii, Preuselbeereule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 220. | **     | Glabra. Blaghonigbraune, dufterftriemige Eul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 223. | **     | Serotina. Beilgraue, roftfarbiggemifchte Gule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 225. | **     | Vetusto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 226. |        | Solidaginis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227. | **     | Conformis. Ellerbaumeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 228. | ,,     | Rhizolitha. Beißeicheneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229. | 19     | Petrificata. Steineicheneule. gestreifter Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 230. | "      | Conspicillaris. Birbelfrauteule , Brillenbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 232. | "      | Scolopacina. Binfengradeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 239. | "      | Cassinia. Gradlindeneule , Storch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 240. | "      | Nubeculosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 244. | **     | Hyperici. Johannisfrauteule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 245. | 45     | Perspicillaris. Konradefrauteule, Brilleneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 341 ~

# - 341 - 3 u n i.

| Nro. |        |                                                   | Geite |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 246. | Noctua | Radiosa                                           | 193.  |
| 252. | "      | Tanaceti. Rheinfarneule                           | 196.  |
| 258. | **     | Verbasci. Wollfrauteule, brauner Monch .          | 199.  |
| 259. | "      | Scrophulariae. Braunmurzeule                      | 199.  |
| 264. | "      | Moneta                                            | 201.  |
| 265. | **     | Concha, Purpurbraune Gule, mit bem golnen C       | 202.  |
| 266. | **     | Festucae. Schwingeleule, Goldglang                | 202.  |
| 267. | 11     | Chrysitis. Sanfneffeleule, Meffingvogel, Golbeule | 203.  |
| 268. | "      | Orichalcea. Beilbraune, goldmackelige Gule        | 203.  |
| 269. | **     | Circumflexa. Schafgarbeneule, Rrummftrich         | 203.  |
| 270. | "      | Jota. Taubneffeleule, Gule mit dem goldnen Jota   |       |
| 271. | **     | Gamma. Budererbfeneule, goldnes Dpfilon .         | 204.  |
| 275. | **     | Ononis. Sauhecheleule                             | 206.  |
| 280. | "      | Unca. Riedgradeule, Rlauenflugel                  | 208.  |
| 281. | **     | Lusoria. Lafritwickeneule, Spielart               | 209.  |
| 285. | "      | Craccae. Bogelwideneule                           | 209.  |
| 288. | "      | Fraxini. Efcheneule, blaues Ordensband .          | 211.  |
| 289. | "      | Elocata. Beißweibeneule, gemeiner Beibencarmin    |       |
| 290. |        | Nupta. Bacmeideneule, rothes Ordensband,          |       |
|      |        | die Frau                                          | 213.  |
| 291. | "      | Dilecta. Rothe Bandeule, mit minflicht gebro-     |       |
|      |        | chener Binde                                      | 212.  |
| 292. | "      | Sponsa. Rotheicheneule, die Braut                 | 213.  |
| 293. |        | Promissa. Bolleicheneule, die Berlobte .          | 213.  |
| 294. |        | Electa. Baumweibeneule, feltner Beibencarmin      |       |
| 296. | "      | Paranympha. Pflaumeneule, gelbes Ordensband       | 214.  |
| 298. |        | Parthenias. Sangelbirkeneule, Jungfernkind        | 215.  |
| 299. |        | Notha                                             | 216.  |
| 300. | "      | Puella. Das Mädchen                               | 316.  |
| 301. |        | Glyphica. Biefenfleeeule, Bilberflugel .          | 216.  |
| 302. |        | Mi. Sichelfleceule, lateinifches M                | 217.  |
| 301. |        | Sicula. Maienspinner                              | 218.  |
| 307. |        | Hamula. Rothbuchenfpinner                         | 219.  |
|      |        |                                                   | 307.  |
|      |        | Constitute Continue to the                        | 308.  |
|      | **     | Graminis, guttergravente                          | 000.  |

#### \_ 342 \_

| Nro. |          |                                                 | Gene    |
|------|----------|-------------------------------------------------|---------|
|      | Noctua 7 | Fetra. Rohlenschwarze Eule                      | 810.    |
| 8.   | Geometra | Notataria. Beibenfpanner, Bierling .            | 223.    |
| 6.   | "        | Amataria. Umpferfpanner, Liebling, bas rothe    |         |
|      |          | Band                                            | 223.    |
| 8.   | **       | Parallelaria. Dranienfarbiger, breitranbftreis  |         |
|      |          | figer Spanner                                   | 221.    |
| 9.   | "        | Apiciaria. Goldweidenfpanner, oranienfarbi:     |         |
|      |          | ger, fpigrandftreifiger Spanner                 | 224.    |
| 10.  | **       | Advenaria. Bartlebergelber, braunschattiger Gp  | . 225.  |
| 11.  | **       | Dolabraria. Wintereichenfpanner, Gidenmeffe     | r 236.  |
| 14.  | "        | Syringaria. Glieberspanner                      | 227.    |
| 15.  | "        | Lunaria. Solzbirnfpanner                        | 228     |
| 46.  | "        | Illunaria                                       | 229.    |
| 17.  | •        | Illustraria                                     | 229     |
| 18.  | "        | Evonymaria. Spindelbaumfpanner                  | 229.    |
| 19.  | "        | Angularia. Sandlindenspanner                    | 230.    |
| 20,  | **       | Erosaria. Hageichenfpanner                      | 230.    |
| 22.  | **       | Alniaria. Erlenfpanner, bas Brett               | 231.    |
| 23.  | "        | Tiliaria. Gartenlindenfpanner                   | 231.    |
| 26.  | "        | Margaritaria, Sainbuchenfpanner                 | 234.    |
| 27.  | "        | Prasinaria. Lerdenbaumfpanner                   | 231.    |
| 28.  | **       | Fasciaria. Rienbaumfpanner, Fichtenmeffer       | 234.    |
| 29.  | "        | Vernaria. Baldrebenfpanner, Frühlingefpann      | er 235. |
| 30,  | "        | Papilionaria. Buchenfpanner, bas grune Bla      | tt 285. |
| 81.  | "        | Viridata. Brombeerfpanner, Grunflugel .         | 236.    |
| 33.  | **       | Putataria. Perlweißlicher, meifftriemiger Gpan- |         |
|      |          | ner, Weifftrich                                 | 236.    |
| 34.  | "        | Bupleuraria. Safenohrchenfpanner                | 237.    |
| 35.  | **       | Aestivaria. Thymianfpanner, Liladfpanner        | 237.    |
| 36.  | "        | Cythisaria. Geißfleespanner                     | 238.    |
| 38.  | "        | Purpuraria. Wegtrittspanner                     | 238.    |
| 39.  |          | Gilvaria. Taufendblattfpanner, Bierpunkt        | 239.    |
| 40.  | **       | Artesiaria. Schiefergraulicher, mattgeftrichter |         |
|      |          | Spanner                                         | 239.    |
| 43.  | "        | Elinguaria. Geißblattivanner                    | 240.    |

#### —. 343 —.

| Nro.        |          | 0                                               | Seite |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------|
| 45.         | Geometra | Furvata. Mehlbaumfpanner                        | 241.  |
| 46.         | "        | Obscurata. Bodebeerfpanner                      | 242.  |
| 47.         | "        | Punctulata. Graumeißer, fcmarggefprenfelter     |       |
|             |          | Spanner                                         | 212.  |
| 48.         | "        | Carbonaria, Anotenmoosspanner                   | 242.  |
| 50.         | **       | Cinctaria. Grauneblicher, ringleibiger Spanner  | 243.  |
| 52.         | **       | Selenaria. Eberreidfpanner                      | 245.  |
| 54.         | "        | Consortaria. Der permandte Spanner .            | 245.  |
| 56.         | "        | Repandaria. Beigbuchenfpanner, Bellenflügel     | 246.  |
| <b>5</b> 9. | **       | Becundaria. Beißtannenfpanner                   | 247.  |
| 59.         | "        | Lichenaria. Baumfiechtenfpanner, Moosmotte      | 247.  |
| 60.         | **       | Cineraria. Staubmoosspanner                     | 248.  |
| 62.         | **       | Prodromaria. Lindenfpanner, Schneevogel .       | 249.  |
| 64.         | **       | Pilosaria. Birnfpanner                          | 250.  |
| 65.         | "        | Pomonaria. Obfibaumfpanner                      | 251.  |
| 66.         | "        | Zanaria. Garbenfpanner                          | 251.  |
| 69.         | "        | Auroraria. Purpurrother, gelbflediger Span-     |       |
|             |          | ner, Purpurmotte                                | 253.  |
| 73.         |          | Atomaria. Flodenfrautspanner                    | 254.  |
| 73.         | "        | Clathrata. Gelbmeißer, braunfcmarg gegitter-    |       |
|             |          | ter Spanner, Gitterflugel                       | 254.  |
| 74.         | "        | Immorata. Zaunlilienspanner, Zauderer .         | 255.  |
| 75.         | **       | Conspersaria. Biefenfalbenfpanner               | 255.  |
| 76.         |          | Wavaria. Johannisbeerfpanner, Beling .          | 256.  |
| 78.         |          | Plumaria. Schotenkleespanner                    | 256.  |
| 79.         |          | Pulveraria. Der Staubling                       | 257.  |
| 80.         | **       | Aurantiaria. Röthlichgelber, roftbraunbeftaub-  |       |
|             |          | ter Spanner                                     | 257.  |
| 81.         |          | Progemmaria. Trubgelber, rothbraunbestäub.      |       |
| 00          |          | ter Spanner                                     | 257.  |
| 82.         |          | Defoliaria. Baldlindenfpanner, Commersproffe    |       |
| 83.         |          | Accraria. Ahornspanner                          | 259.  |
| 84.<br>85.  | "        | Bajaria. Beichfelfpanner, Steinobfifpanner      | 259.  |
|             |          | Aescularia. Roffastanienspanner                 | 259.  |
| 86.         | **       | Rupicapraria. Gemfeforbener, mattftreifiger Gp. | 7b11. |

# \_ 344 \_

# Juni,

| Nro. |          |                                               | Gelte  |
|------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| 87.  | Geometra | Spartiata. Pfriemenfrautspanner               | 260.   |
| 88.  | **       | Polycommata. Rindenfarbener, fcmargftrie-     |        |
|      |          | miger Spanner                                 | 261.   |
| 90.  | 11       | Juniperata. Rrammetospanner                   | 261.   |
| 91.  | "        | Pusaria. Beifbirfenfpanner, bas braune Ban    | 262.   |
| 92.  | **       | Exanthemaria. Beifer, braunlichgestreifter Gp | . 263- |
| 95.  | "        | Ononaria. Saubechelfpanner                    | 264.   |
| 97.  | **       | Omicronaria. Maffernfpanner                   | 265.   |
| 98.  | "        | Pendularia. Sangelbirfenfpanner               | 265.   |
| 103. | 87       | Dilutata. Secfeichenfpanner                   | 269.   |
| 115. | "        | Dubitata. Wegedornfpanner                     | 272.   |
| 116. | "        | Certata                                       | 273.   |
| 117. | "        | Cervinata. Rofenpappelfpanner                 | 273.   |
| 118. | "        | Mensuraria. Treepenspanner                    | 274.   |
| 121. | "        | Bipunctaria. Luichspanner                     | 274.   |
| 124. | "        | Rectangulata. Aepfelfpanner, bad grune        |        |
|      |          | Bandchen , ber Winfelhafen                    | 276.   |
| 125. | "        | Cydoniata. Quittenbaumfpanner                 | 276.   |
| 126. | "        | Valerianata                                   | 276.   |
| 127. | "        | Strobilata. Tannapfelfpanner                  | 277.   |
| 131. | "        | Pusillata. Bachholderfpanner                  | 278.   |
| 140. | "        | Ferrugaria. Bogelfrautfpanner, ber fleine     |        |
|      |          | Roftspanner                                   | 281.   |
| 142. | ,,       | Ocellata. Labfrautspanner                     | 282.   |
| 143. | "        | Populata. Aedpenfpanner                       | 282.   |
| 145. | "        | Achatinata                                    | 283.   |
| 146. | ' "      | Mooniaria. Beilgrauer, braunftreifiger Gp.    | 284.   |
| 147. | "        | Fulvata. Sochgelber, oranienftreifiger Gp.    | 285.   |
| 149. | "        | Berberata. Sauerdornspanner                   | 286.   |
| 152. | "        | Prunata. 3metfchfenfpanner, Mirabellenfp.     | 288.   |
| 1:8. | "        | Tristata. Erauerspanner                       | 290.   |
| 159. | "        | Fluctuata. Meerrettigfpanner, Gartenvogel     | 291.   |
| 160. | "        | Rubiginata. Schneemeißer, roftgelbflediger    |        |
|      |          | Spanner                                       | 292.   |
| 161. | "        | Adustata. Spielbaumfpanner                    | 292.   |

| 3    | u'n i.                                           | a      | u       | f - i. |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| Nro  |                                                  |        |         | Geite  |
| 164. | Geometra Marginata. Safelftaubenfpanner          | กลส์   | Ralli-  |        |
|      |                                                  | Duo    | DEMIN-  | 293.   |
| 166. | fell, der Flider Grossulariata. Stachelbeerfpann | or.    | Garlo.  | 480.   |
|      | quin, Tyger, Dintenfled                          | ** /   | , MELL. | 294.   |
| 169. | " Vibicaria. Schmelenfpanner, Pu                 | rnur(  | hrids.  | 296.   |
| 171. |                                                  |        |         |        |
| 172. | " Remutata. Zaunwidenspanner .                   |        | Shuttu  | 298.   |
| 6.   |                                                  |        |         | 300.   |
| 9.   |                                                  |        | .361    | 301.   |
| 10.  |                                                  |        | •       | 301.   |
| 14.  |                                                  |        |         | 302.   |
| 17.  |                                                  |        |         | 303.   |
| 19.  |                                                  |        |         | 303.   |
| 21.  |                                                  |        | -       | 304.   |
| 22.  |                                                  |        |         | 304.   |
| 24.  | " Cucullatella. Sulfenmotte, Sperbe              |        |         |        |
| 28.  |                                                  |        |         |        |
| 29.  |                                                  |        |         | 305.   |
| 30.  |                                                  |        |         |        |
|      | ,                                                | ,      | 11.7.2  | 000.   |
|      |                                                  |        |         |        |
|      | S u l i                                          |        |         |        |
|      | •                                                |        |         |        |
| 5.   | Papilio Didyma. Breitwegerichfalter              |        |         | 2.     |
| 11.  | " Euphrosyne. Baldveilchenfalter, Pi             |        |         | 4.     |
| 20.  | " Paphia. Simbeerfalter, Jager, Raif             |        |         | 6.     |
| 26.  | " Polychloros. Rufterfalter, Rirfchen            |        | , gro:  |        |
|      | Ber Fuche                                        |        | 1.0     | 8.     |
| 27.  | " Xanthomelas. Dotterweibenfalter .              |        |         | 8.     |
| 30.  | " Prorsa. Waldnesselfalter, brauner              | Netz   | falter, |        |
|      | schwarzes Landfärtchen                           |        |         | 9.     |
| 33.  | " Sibylla. hedenfirfdenfalter, Sch               | pleier | falter, |        |
|      | fleiner Eisvogel                                 |        |         | 10.    |
| 31.  | " Cammilla, Zaunlilienfalter                     |        |         | 10.    |
| 43.  | " Janira. Rindgradfalter, gemeiner 2             | Biefer | falter  | 13.    |

# 3 u.l i.

| Nro. |           |                                               | Seite       |
|------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 45.  | Papilio ! | Myperanthus. Hirfengrasfalter, Gradfalter .   | 14.         |
| 63.  | **        | Battus. Zumpfenfrautfalter                    | 18.         |
| 83.  | "         | Cardamines. Bergfreffalter, Aurora            | 26.         |
| 90.  | **        | Paniscus. Großwegerichfalter, fleiner Pan .   | 28.         |
| 4.   | Atychia   | Globulariae. Rugelblumenfcmarmer              | 30.         |
| 26.  | Sphinx.   | Fuciformis. Ccabiofenschmarmer, Summelfchm.   | 39.         |
| 27.  | "         | Bombyliformis. Alebefrautschwärmer            | <b>3</b> 9. |
| 28.  | "         | Stellatarum. Sternfrautschwarmer, Tauben:     |             |
|      |           | fcwang, Rarpfenkopf                           | 39.         |
| 29.  | "         | Oenotherae. Nachtferzenschwärmer, fl. Dleande | r 40.       |
| 32.  | **        | Elpenor. Beiderichschwarmer, gr. Beinschm.    | 41.         |
| 33.  | **        | Porcellus. Labfrautschwärmer, fl. Beinfchm.   | 41.         |
| 34.  | **        | Lineata. Frauenstrobschwärmer                 | 42.         |
| 35.  | "         | Galii. Balbftrobichmarmer                     | 43.         |
| 36.  | "         | Euphorbiae. Bolfemilchichwarmer, Efelaner     | 43.         |
| 37.  | **        | Atropos. Todtenfopf, Grublingefdmarmer .      | 41.         |
| 38.  | **        | Convolvuli. Beidenschwarmer, Falf             | 45.         |
| 41.  | "         | Tiliae. Lindenschwärmer                       | 46.         |
| 42.  | "         | Ocellata. Beidenschwärmer, Abendpfauenauge    | 46.         |
| 43.  | "         | Populi. Pappelfcmarmer, Babnftugel            | 47.         |
| 44.  | "         | Quercus. Eichenschwärmer                      | 47.         |
| 1.   | Bombix    | Pyri. Großer Nachtpfau                        | 48.         |
| 3.   | "         | Carpini. Rleiner Nachtpfau                    | 49.         |
| 4.   | **        | Tau. Ragelfied, Steindeder                    | 50.         |
| 5.   | - "       | Versicolora. Chedflugel                       | 50.         |
| 6.   | "         | Vinula. Großer hermelin                       | 51.         |
| 7.   | "         | Erminea. Bachespenspinner, weißer hermelin    | 52.         |
| 9.   | "         | Bifida. Kleiner Hermelinvogel                 | 53.         |
| 10.  | "         | Furcula. Palmweidenspinner                    | 54.         |
| 13.  | ,,        | Terifica. Truffeichenspinner                  | 55.         |
| 14.  | "         | Tritophus. Zitterpappelfpinner                | 56.<br>57.  |
| 15.  | "         | Ziczac. Kameelvogel                           | 57.         |
| 16.  | "         | Torva. Espenpappelfpinner                     | 51.<br>59.  |
| 21.  | "         | Dictacoides. Balfampannelspinner              | 59.         |
| 22.  | 11        | Dictacoides. 20010HibdDDPHDHHRT               | U3.         |

## \_ 347 \_

3 u l i.

| Nro. |        |                                                 | Geite  |
|------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| 23.  | Bombix | Argentina. Bufcheichenfpinner                   | 59.    |
| 24.  | **     | Palpina. Gichelführer, der Tob                  | 60.    |
| 26   | **     | Bicolora. Kanonenvogel                          | 60.    |
| 30.  | **     | Dodonaea. Rabneichenspinner                     | 61.    |
| 31.  | **     | Chaonia. Steineichenspinner                     | 62.    |
| 33.  | "      | Trepida. Goldmäulden, Rotheichenspinner         | 62.    |
| 51   | . "    | Jacobaeae. Jacobsblumfpinner                    | 68.    |
| 61.  | "      | Monacha. Die Ronne, Sichtenfpinner, Upfel-      |        |
|      |        | fpinner                                         | 72.    |
| 63.  | "      | Salicis. Ringelfuß, Weidenfpinner               | 73.    |
| 67.  | **     | Pudibunda. Der Ropfhanger, Ballnuffpinner       | 75.    |
| 72.  | "      | Antiqua. Der Lafttrager, Schlebenftrauchfpin-   |        |
|      |        | ner, Aprifofenfpinner                           | 77.    |
| 73.  | **     | Anastomosis. Das Birrband, Lorbeermeidenfp      | . 78.  |
| 77.  | "      | Bucephala. Mondvogel, Lindenfpinner, Groß-      |        |
|      |        | fopf                                            | 79.    |
| 78.  | "      | Ilicifolia. Gaalmeidenfpinner                   | 80.    |
| 79.  | "      | Betulifolia. Steineichblatt, Traubeneichenfpinn | er 81. |
| 85.  | **     | Lobulina. Kienbaumspinnter ,                    | 83.    |
| 90.  | "      | Taraxaci. Butterblumenfpinner                   | 85-    |
| 91.  | "      | Dumeti. Gelbpunft, Lowenzahnfpinner, Sef:       |        |
|      |        | fenfpinner                                      | 86.    |
| 97.  | "      | Everia. Solgbirnfpinner, Schlebenfpinner .      | 88.    |
| 99.  | **     | Franconica. Quedenspinner                       | 89.    |
| 102. | 11     | Pulchra. Sonnenwenbenfpinner                    | 90     |
| 104. | •      | Russula. Rothgerandeter Bar, Apoftemfrautip     | . 91.  |
| 110. | **     | Matronula. Die Dame, Beifußspinner .            | 93.    |
| 114. | "      | Casta. Braunmurgfpinner                         | 95.    |
| 118. | "      | Luctifera. Spinwegerichspinner                  | 96.    |
| 119. | "      | Mendica. Frauenmungfpinner, afchgrauer Gp.      | 97.    |
| 1.   | Noctua | Leporina. Beigbirfeneule , Erleneule            | 98.    |
| 3.   | "      | Megacephala. Beideneule, großfopfige Gule       | 99.    |
| 4.   | 19     | Alni. Alepfeleule, Ruderfalter                  | 100.   |
| 5.   | **     | Ligustri. hartriegeleule, fleiner Todtenfopf    | 100.   |
| 9.   | "      | Menyanthidis. Bitterfleceule                    | 102.   |

# - 348 - 3 u 1 i.

| Nro. |        |                                                | Gell |
|------|--------|------------------------------------------------|------|
| 10.  | Noctua | Auricoma. Bodibeereule, Mondeule               | 102  |
| 15.  | "      | Ludifica. Beißweideneule, gelber hermelin      | 104  |
| 17.  | "      | Glandifera. Flechteneule                       | 100  |
| 18.  | "      | Perla. Perlenfarbige Eule                      | 106  |
| 62.  | "      | Gothica. Rlebefrauteule                        | 119  |
| 68.  | "      | Pleeta. Blindlatticheule, Didrand              | 121  |
| 78.  | "      | Cinnamomea. Ilmeneule, Feldulmeneule .         | 126  |
| 83.  | **     | Saponariae. Geifenfrauteule :                  | 129  |
| 81.  | **     | Perplexa. Lichtroscheneule                     | 129  |
| 86.  | " "    | Cucubali. Gliedmeicheule                       | 130  |
| 89.  | "      | Glauca                                         | 131  |
| 94.  | **     | Genistae. Ginftereule                          | 132  |
| 124. | **     | Atriplicis. Melbeneule, Melbenfauger, Bil-     |      |
|      |        | bervogel                                       | 145  |
| 127. | **     | Piniperda. Fohreneule                          | 147  |
| 137. | **     | Pisi. Erbfeneule, Sulfenfreffer                | 151  |
| 138. | "      | Oleracea. Ropflatticheule, Burgelnager .       | 151  |
| 139. | "      | Suosa. Steinfleeeule                           | 152  |
| 140. | **     | Chenopodii. Ganfefugeule                       | 152  |
| 143. | 11     | Batis. Brombeercule, Braunaug                  | 154  |
| 144. | "      | Derasa. Simbeereule, Wifcheule, Achatvogel     | 154  |
| 145. | "      | Thalictri. Biefenrauteneule                    | 155  |
| 146. | "      | Libatrix. Dottermeideneule, Badflugel, Rafcher | 155  |
| 170. | "      | Pistacina. Flodenfrauteule                     | 164  |
| 174. | "      | Palustris. Bleigraue Eule                      | 166  |
| 175. | "      | Alsines. Sühnerdarmeule                        | 167  |
| 180. | 21     | Trilinea. Beifliche, breigestrichte Gule .     | 168  |
| 183. | "      | Venosa. Weißstriemige Eule                     | 169  |
| 184. | "      | Pallens. Butterblumeneule, Bleicher            | 170  |
| 190. | "      | Obsoleta                                       | 172  |
| 200. | "      | Flavago. Königeferzeneule                      | 176  |
| 216. |        | Rubricosa. Grindmurgeule                       | 182  |
| 223. | "      | Scrotina. Beilgraue, roftfarbiggemifchte Gule  | 185  |
| 224. | "      | Exoleta. Scharteneule, Moderbols               | 186  |
| 225. | "      | Vetusto                                        | 186. |
|      |        |                                                |      |

# - 349 - 3 u , i ,i.

| Nro. |        |                                                 | Seite |
|------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 239. | Noctua | Cassinia. Graslindeneule, Storch                | 191.  |
| 241. | **     | Pinastri. Schafampfereule, Blugeleule, Budel    | 491.  |
| 243. | "      | Ramosa                                          | 192.  |
| 214. | "      | Hyperici. Johannisfrauteule                     | 192.  |
| 245. | "      | Perspicillaris. Konradsfrauteule, Brilleneule   | 193.  |
| 216. | "      | Radiosa                                         | 193.  |
| 247. | "      | Linariae. Leinfrauteule                         | 193.  |
| 248. | "      | Delphinii. Rittersporneule                      | 194.  |
| 251. | "      | Arthemisiae. Beifußeule, Gilbermond .           | 195.  |
| 252. |        | Tanaceti. Rheinfarneule                         | 196.  |
| 253. | "      | Umbratica. Safenfohleule, Rappentrager, mei-    |       |
|      |        | Ber Monch                                       | 197.  |
| 254. | "      | Lactucae. Latticheule, Schwanggabel             | 197.  |
| 255. | "      | Chamomillae. Camilleneule                       | 198.  |
| 256. | "      | Lucifuga. Schildampfereule                      | 198.  |
| 258. | "      | Verbasci. Bollfrauteule, brauner Monch .        | 199.  |
| 259. | "      | Scrophulariae. Braunwurzeule                    | 199.  |
| 260. | "      | Triplasia. Reffeleule, Dreihoder                | 200.  |
| 266. | "      | Festucae. Schwingeleule, Goldglang              | 202.  |
| 268. | "      | Orichalcea. Beilbraune, goldmackelige Gule      | 203.  |
| 270. | "      | Jota. Taubneffeleule, Gule mit dem goldnen Jota |       |
| 271. | . 11   | Gamma. Buckererbfeneule, goldenes Dpfilon       | 204.  |
| 272. | "      | Myrtilli. Seidelbeereule, Sumpfheideneule .     | 205.  |
| 275. | "      | Ononis. Haubecheleule                           | 206.  |
| 278. | "      | Marginata. Rothgelbe Gule                       | 207.  |
| 279. | "      | Sulphurea. Bindencule, Schwefelflügel .         | 208.  |
| 284. | "      | Lusoria. Lafrigwideneule, Spielart              | 209.  |
| 285. | "      | Craccae. Bogelwideneule                         | 209.  |
| 286. | "      | Pastinum                                        | 210.  |
| 287. | "      | Lunaris. Fruchteichen: Truffeicheneule          | 210.  |
| 291. | "      | Dilecta. Nothe Bandeule, mit winklicht gebro-   |       |
|      |        | chener Binde                                    | 213.  |
| 292. | **     | Sponsa. Rotheicheneule, die Braut               | 213.  |
| 293. | "      | Promissa. Bolleicheule, die Berlobte            | 213.  |
| 291. | "      | Electa. Baumweideneule, feltner Beidencarmir    | 213.  |
|      |        |                                                 |       |

# **— 350 —**

# 3 u 1 i.

| Nro. | '      |                                                | 0   |
|------|--------|------------------------------------------------|-----|
| 298. | Noctua | Parthenias. Sangelbirteneule, Jungfernfind     |     |
| 300. | **     | Puella. Das Madchen                            | :   |
|      | **     | Bradyporina                                    | 1   |
|      | **     | Corticea. Rindenfarbige, fleingeftrichte Gule  |     |
| 7.   | Geomet | tra Emarginaria. Beinfarbener, rothgestrichter |     |
|      |        | Spanner                                        | . ; |
| 10.  | "      | Advenaria. Bartledergelber, braunschattiger Gp | . : |
| 12.  | "      | Crataegaria. Beifdornfpanner, Sedenfrie-       |     |
|      |        | der, geftedte Citrone                          | 2   |
| 14.  | "      | Syringaria. Fliederspanner                     | 2   |
| 22.  | "      | Alniaria. Erlenfpanner, bas Brett              |     |
| 33.  | "      | Putatarla. Perlmeiflicher, weißftriemiger Gp.  |     |
|      |        | Weifftrich                                     | 4   |
| 40.  |        | Artesiaria. Schiefergraulicher, mattgeftrich.  |     |
|      |        | ter Spanner                                    | 2   |
| 44.  | "      | Pennaria. Sagebuchenfpanner, Rothflugel        | 2   |
| 47.  | "      | Punctulata. Graumeißer, fcmarafprenflicher     |     |
|      |        | Spanner                                        | 2   |
| 48.  | "      | Carbonaria. Anotenmoosspanner                  | 2   |
| 61.  | "      | Betularia. Birfenfpanner, Beifling .           | 2   |
| 62.  | **     | Prodromaria. Lindenfpanner, Schneevogel        | 2   |
| 63.  | **     | Hirtaria. Rirfchenfpanner, Rauchflügel .       | 2   |
| 64.  | **     | Pilosaria. Birnfpanner                         | 2   |
| 65.  | "      | Pomonaria. Obstbaumfpanner                     | 2   |
| 70.  | "      | Conspicuaria. Sochgelber, fcmarggerandeter     |     |
|      |        | Spanner                                        | 2   |
| 83.  | "      | Aceraria. Abornspanner                         | 2   |
| 90.  | "      | Juniperata. Arammetespanner                    | 2   |
| 96.  | "      | Punctaria. Gidenbufdfpanner                    | 2   |
| 17.  | "      | Cervinata. Rofenpappelfpanner                  | 2   |
| 20.  | "      | Plagiata. Johannisfrautspanner                 | 2   |
| 21.  | "      | Bipunctaria. Luldspanner                       | 2   |
| 23.  | "      | Psittacata. Gradlindenfpanner, bas grune Mood  |     |
| 27.  | ,,     | Strobilata. Tannapfelfpanner                   | 2   |
| 36.  | ,,     | Sparsaria .                                    | 2   |

| 3    | u l i   | . 24                                    | 11     | g      | u 'st.  |
|------|---------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|
| Nro. | ,       |                                         |        |        | Geite   |
| 187. | Geome   | ira Nanata                              |        |        | 280,    |
| 138. | "       | Venesata                                |        |        | 280.    |
| 148. | "       | Derivata. Felbrofenfpanner .            |        |        | 286.    |
| 149, | **      | Berberata. Sauerdornspanner .           |        |        | 286.    |
| 152. | **      | Prunata. Zwetfchfenfpanner, Mirabel     | Uenf   | pann   | er 288. |
| 155. | "       | Montanaria. Mildweißer, fahlbraunft     | reifig | ger @  | p. 289. |
| 157. | "       | Hastata. Birfenbufchfpanner, bad @      | Spie   | ßban   | d 289.  |
| 158. | "       | Tristata. Trauerfpanner                 |        |        | 290.    |
| 162. | "       | Sinuata. Mattweißer, graubraunflec      | figer  | er Gr  | . 292.  |
| 163. | "       | Albicillata. himbeerfp., der weiße      | So     | leier, |         |
|      |         | das Beiffeld                            |        |        | 293.    |
| 164. | "       | Marginatu. Safelftaudenfpanner, be      | as S   | Ralb=  |         |
|      |         | fell, ber Glider                        |        |        | 293.    |
| 168. | . "     | Chaerophyllata. Ralberkernfpanner       |        |        | 295.    |
| 1.   | Tertric | ides Mundana. Flechtenwickler .         |        |        | 299.    |
| 10.  | **      | Pomana. Alepfelmidler                   |        |        | 301.    |
| 12.  | Pyralid | les Farinalis. Mehlzünster              |        |        | 302.    |
| 13.  | "       | Rostralis. Sopfenguneler, Garter        | nhau   | เฮชบ๊ะ |         |
|      |         | gelden                                  |        |        | 302.    |
| 17.  | Tineae  | Euonymella. Schwarzpunkt .              |        |        | 303.    |
| 18.  | "11"    |                                         |        |        | 303     |
| 22.  |         | Fascitella. Rleibermotte                |        |        | 304.    |
| 24.  |         | Cucullatella. Sulfenmotte, Sperberbe    |        | dmot   |         |
| 25.  |         | Granella. Rornmotte, meißer Rornmu      |        |        | 304-    |
| 28.  | Alucita | e Didnetylae. Zweifeder, Braunfeder     | •      | ٠      | 305.    |
|      |         |                                         |        |        |         |
|      |         |                                         |        |        |         |
|      |         | August.                                 |        |        |         |
| 26.  | Papilio | Polychloros. Rufterfalter, Rirfchfalter | , gr   | . Fu   | фв 8.   |
| 29.  | "       | C. Album. Sopfenfalter, weißer C : 3    | falte  | r.     | 9.      |
| 31.  | 17      | Levana. Saferneffelfalter., gelber Ren  | falte  | r .    | 9.      |
| 49.  | "       | Aegeria. Quedengradfalter, Balbargi     | as     |        | 15.     |
| 81.  | **      | Napi. Repefalter, Grunader .            |        |        | 25.     |
| 89.  | **      | Tages. Mannetreufalter                  | ٠      | •      | 28.     |

# **—** 352 **—**

# Uugust.

| Nro. |         |                                                  | eite |
|------|---------|--------------------------------------------------|------|
| 26.  | Sphinx. | Fuciformis. Scabiofenfcmarmer, hummelfchw.       | 39   |
| 27.  |         | Bombyliformis. Rlebefrautschwärmer               | 39   |
| 28.  | 11      | Stelatarum. Sternfrautschwarmer , Tauben=        |      |
|      |         | fcmang, Rarpfenkopf                              | 39   |
| 31.  | 11      | Celerio. Beinftodichmarmer, Phonix               | 41   |
| 32.  | 1f      | Elpenor. Beiberichfdmarmer , gr. Beinfchm.       | 41   |
| 33.  | **      | Porcellus. Labfrautschwarmer, fl. Weinschm.      | 41   |
| 34.  | "       | Lineata. Frauenstrohfcmarmer                     | 42   |
| 35.  | **      | Galii. Balbftrobichmarmer                        | 43   |
| 35.  | **      | Euphorbiae. Bolfomilchichmarmer, Efelaner .      | 43   |
| 37.  | "       | Atropos. Todtenfopf, Grublingefcmarmer .         | 41   |
| 38.  | 11      | Convolvuli, Bindenfchmarmer, Galf                | 45   |
| 39.  | "       | Ligustri. Rainweidenschwarmer, Ligusterschwarmer | 45   |
| 40.  | **      | Pinastri. Fohrenfcmarmer , Rieferfcmarmer .      | 45   |
| 41.  | **      | Tiliae. Lindenschmarmer                          | 46   |
| 42.  | ir      | Ocellata. Beidenschmarmer, Abendpfauenauge       | 46   |
| 43.  | **      | Populi. Pappelfdmarmer, Babnflugel               | 47   |
| 44.  | **      | Quercus. Gichenfcmarmer                          | 47.  |
| 1.   | Bombix. | Puri Brober Machenfan                            | 48   |
| 4.   | **      | Tau. Nagelfled, Steindeder                       | 50   |
| 6.   | "       | Vinula. Großer hermelin                          | 51.  |
| 7.   | · ·     | Erminea. Bachefpenfpinner, weißer hermelin       | 52   |
| 8.   | "       | Bicuspis. Sarbaumspinner                         | 52   |
| 9.   | **      | Bifida. Kleiner hermelin                         | 53   |
| 10.  | "       | Furcula. Buchefpenfpinner, Palmweidenfpinner     | 54   |
| 12.  | **      | Fagi. Gichhorn, Buchenspinner                    | 55.  |
| 13.  | "       | Terifica. Truffeichenspinner                     | 55.  |
| 14.  | **      | Tritophus. Bitterpappelfpinner                   | 56.  |
| 15.  | **      | Ziczac. Rameelvogel, Flechtweibenfpinner .       | 57.  |
| 16.  | "       | Torva. Espenpappelfpinner                        | 57   |
| 17.  | **      | Cucullina. Masholderfpinner                      | 57.  |
| 21.  | **      | Dictaen. Porzelainvogel, Schwarzpappelfpinner    | 59.  |
| 22.  | "       | Dictaeoides. Balfampappelfpinner                 | 59.  |
| 23,  | "       | Argentina. Bufcheichenfpinner                    | 59.  |
| 24.  | "       | Palpina. Sichelführer, der Tod, Beismeidensp.    | 60.  |

## - 353 -

#### August.

| Nro. |        |                                                 | Seite |
|------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| 26.  | Bombix | Bicolora. Ranonenvogel, Sainbirfenfpinner       | 60.   |
| 27.  | **     | Velitaris. Commereichenspinner                  | 61.   |
| 28.  | **     | Melagona. Safeleichenspinner                    | 61.   |
| 29.  | **     | Crenata. Kerbenftreifiger Spinner               | 61    |
| 30.  | **     | Dodonaea. Kahneichenspinner                     | 61.   |
| 81.  | **     | Chaonia. Steineichenspinner                     | 62.   |
| 32.  | **     | Querna. Sageichenspinner                        | 62.   |
| 33.  | "      | Trepida. Rotheichenspinner, Goldmaulchen        | 62.   |
| 51.  | "      | Jacobaeae. Jacobeblumspinner                    | 68.   |
| 61.  | **     | Monacha. Die Ronne, Sichtenspinner, Apfelfp.    | 72.   |
| 67.  | "      | Pudibunda. Der Ropfhanger, Ballnuffpinner       | 75.   |
| 71.  | **     | Genostigma. 3met ichtenfpinner, Erbfichfpinner  | 76.   |
| 72.  | "      | Antiqua. Der Lafttrager, Schlehenftrauch:       |       |
|      |        | fpinner, Uprifofenfpinner                       | 77.   |
| 73.  | "      | Anastomosis. Das Birrband, Lorbeermeidenfp.     | 78.   |
| 77.  | **     | Bucephala. Lindenspinner, Mondvogel, Großfop    | f 79. |
| 78.  | 10     | Ilicifolia. Saalweidenspinner . '               | 80.   |
| 79.  | **     | Betulifolia. Steineichenblatt, Traubeneichenfp. | 81.   |
| 110. | **     | Matronula. Die Dame, Beifußspinner .            | 93.   |
| 118. | **     | Luctisera. Spigmegerichspinner                  | 96.   |
| 119. | "      | Mendica. Frauenmungspinner, aschgrauer Gp.      | 97.   |
| 120. | **     | Menthastri. Rosmungenspinner                    | 97.   |
| 121. | "      | Urticae. Zaunneffelspinner                      | 97.   |
| 122. | "      | Lubricipeda. Gelber Jager, Sollunderfpinner     | 97.   |
| 1.   | Noctua | Leporina. Beigbirfeneule, Erleneule             | 98.   |
| 3.   | **     | Megacephala. Beideneule, großfopfige Gule       | 99.   |
| 4.   | "      | Alni. Alepfeleule, Ruderfalter                  | 100.  |
| 5.   | "      | Ligustri. hartriegeleule, fleiner Tobtenkopf    | 100.  |
| 6.   | **     | Strigosa. Eberescheneule                        | 100,  |
| 7.   | "      | Tritens. Uprifofeneule, fleiner Pfeilvogel .    | 101   |
| 8.   | "      | Psi. Schleheneule, großer Pfeilvogel            | 101.  |
| 11.  | **     | Rumicis. Umpfereule, Mühlradchen                | 102.  |
| 12.  |        | Euphorbiae. Bolfsmildeule                       | 103.  |
| 14.  | 91     | Cuspis                                          | 104.  |
| 15,  | 11     | Ludifica. 2Beigmeibeneule, gelber Sermelin      | 104.  |

# \_ 354 -

# U u g u st.

| Nro. |        |                                                  | Sein |
|------|--------|--------------------------------------------------|------|
| 16.  | Noctua | Orion. Eichbaumeule                              | 105  |
| 23.  | 11     | O o. Biereicheneule Rulleneule                   | 108  |
| 27.  | "      | Bipuncta, Sandbelleneule                         | 109  |
| 28.  | ,,     | Octogesima, Der weiße 80 Nachtfalter .           | 109  |
| 29.  | 11     | Or. Alberneule                                   | .109 |
| 63.  | **     | C Nigrum. Spinateule, fcmarged C                 | 120  |
| 73.  | "      | Janthina. Aroneule, Sturmhaube                   | 123  |
| 83.  | 11     | Saponariae. Geifenfrauteule                      | 129, |
| 81.  | ,,,    | Perplexa. Lichtroscheneule                       | 129  |
| 86.  | "      | Cucubali. Gliedweicheule                         | 130. |
| 89.  | **     | Glauca                                           | 131  |
| 93.  | ,,     | Thalassina. Braunrothe , glangende Gule,         |      |
|      |        | Rothalans                                        | 132  |
| 96.  | ,,     | Contigua. Gutheinricheule                        | 133. |
| 101. | **     | Pteridis. Flugelfarreneule                       | 131  |
| 101. | "      | Lucipara. Brombeerftraucheule, Purpurglang       | 136. |
| 106. | "      | Comta. Lichtroscheneule                          | 137. |
| 107. | "      | Culta. Holybirneule                              | 138. |
| 112. | "      | Chi. Aglepeule, griechisches Chi                 | 140. |
| 124. | 11     | Atriplicis. Melbeneule, Melbenfauger .           | 145. |
| 126. | **     | Porphyrea. Purpurbraune, bunfelgefprengelte Gule | 146. |
| 127. | "      | Piniperda. Fohreneule                            | 147. |
| 138. | "      | Oleracea. Ropflatticheule, QBurgelnager .        | 151. |
| 139. | **     | Suasa. Steinfleeeule                             | 152. |
| 140. | "      | Chenopodii. Ganfefußeule                         | 152. |
| 141. | ,,     | Brassicae. Kohleule                              | 153. |
| 142. | ,,     | Persicariae. Blobfrauteule, Gagerand             | 153, |
| 443; | "      | Batis. Brombeereule, Braunaug                    | 154. |
| 144: | ,,     | Derasa. Simbeereule, Wifchflugel, Uchatvogel     | 154. |
| 146. | -11    | Libatrix. Dottermeideneule, Bahnflugel, Rafcher  | 155. |
| 153; | ,,     | Imbecilla                                        | 158. |
| 174. | "      | Palustris. Bleigraue Gule                        | 166. |
| 175. |        | Alsines. Subnerdarmeule                          | 167. |
| 180. |        | Trilinea. Beifliche, breigeftrichte Gule .       | 168. |
| 200. |        | Flavago. Königefergeneule                        | 176. |
|      |        |                                                  |      |

#### - 355 -

# Uugust.

| Nro. |       |                                                   | Geit  |
|------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 224. | Noctu | a Exoleta. Scharteneule, Moderholy                | 186   |
| 225. | **    | Vetusto                                           | 186   |
| 231. | "     | Putris. Gelbgraue, braungerandete Gule .          | 188   |
| 239. | "     | Cassinia. Gradlindeneule, Storch                  | 191   |
| 241. | **    | Pinastri. Schafampfereule, Blugeleule, Budel      | 191   |
| 243. | "     | Ramosa                                            | 192   |
| 244. | "     | Hyperici, Johannisfrauteule                       | 192   |
| 245. | **    | Perspicillaris. Konradefrauteule, Brilleneule     | 193   |
| 246. | **    | Radiosa                                           | 193   |
| 247. | **    | Linariae. Leinfrauteule                           | 193   |
| 248. | **    | Delphinii. Rittersporneule                        | 191   |
| 249. | **    | Abrotani. Stabmurgeule, bunter Monch .            | 191   |
| 251. | **    | Arthemisiae. Beifußeule, Gilbermond .             | . 195 |
| 252. | "     | Tanaceti. Rheinfarneule                           | 196   |
| 253. | "     | Umbratica. Safentohleule, Rappentrager, mei-      | 100   |
|      |       | ber Mond                                          | 197   |
| 254. | "     | Lactucae. Latticheule, Schmanggabel               | 197.  |
| 255. | "     | Chamomillae. Camilleneule .                       | 198.  |
| 256. | "     | Lucifuga. Schildampfereule                        | 198.  |
| 257. | **    | Asteris. Sternblumeneule                          | 198.  |
| 258. | "     | Verbasci. Bollfrautcule, brauner Monch .          | 199.  |
| 260. | **    | Triplasia. Reffeleule, Dreihoder                  | 200.  |
| 261. | 11    | Asclepiadis. Schmalbenmurzeule                    | 200   |
| 267. | "     | Chrysitis. Sanfneffeleule, Meffingvogel, Goldeule | 203.  |
| 271. | "     | Gamma. Budererbfeneule, goldenes Dpfilon          | 201.  |
| 272. | 11    | Myrtilli. Beidelbeereule, Gumpfheideneule .       | 205.  |
| 273. | "     | Cordigera. Schmarge Gule, mit herzformigen        |       |
|      |       | Sleden .                                          | 205.  |
| 274. | **    | Cardui, Difteleule                                | 206   |
| 276. | "     | Dipsacea, Martendifteleule, Mengelmurzeule,       |       |
|      |       | Rartenbogel                                       | 206.  |
| 278. | ,,    | Marginata. Nothgelbe Gule                         | 207.  |
| 279. | "     |                                                   | 208.  |
| 282. | "     | Fuscula. Braune, meifgemifchte Gule .             | 208.  |
| 287. | 71    | Lunaris. Fruchteiden : Truffeideneule .           | 210.  |

# A'u gu st.

| Nio. |        | 6                                               | Sette         |
|------|--------|-------------------------------------------------|---------------|
| 301. | Noctua | Glyphica, Biefentleceule, Bilberflügel .        | 216.          |
| 302. | ,,     | Mi. Gidelfleceule, lateinifches M               | 217.          |
| 303. | **     | Spinula. Schlehendornspinner                    | 218.          |
| 0001 | ,,     | Bradyporina .                                   | 307.          |
|      | "      | Cordicea. Rindenfarbige, fleingeftrichte Gule   | 309.          |
| 6.   | Geomet | ra Amataria. Ampferfpanner, Liebling, das       |               |
| . 0. |        | rothe Band                                      | 223           |
| 9.   | "      | Apiciaria. Goldweidenfpanner, oranienfarbi:     |               |
| 0.   |        | ger, fpigrandftreifiger Spanner                 | 224.          |
| 11.  | ,,     | Dolabraria. Bintereichenmeffer, Gichenmeffer,   |               |
| 11.  |        | Brandvogel                                      | $226_{\circ}$ |
| 12.  | ,,     | Crataegaria. Beigdornfpanner, Sedenfrie-        |               |
| 2.00 |        | cher, geflecte Citrone                          | 226.          |
| 15.  | **     | Lunaria. Solzbirnfpanner                        | 228.          |
| 16.  | "      | Illunaria                                       | 229.          |
| 17.  | "      | Illustraria                                     | 2 <b>29</b> . |
| 21.  | "      | Dentaria                                        | 230.          |
| 25.  | "      | Honoraria. Trübgelbrother, doppelftreifiger Gp. | 233,          |
| 27.  | (1     | Prasiparia. Lerdenbaumfpanner                   | 234.          |
| 28.  | "      | Fasciaria. Rienbaumfpanner, Fichtenmeffer       | 234.          |
| 29.  | "      | Vernaria. Baldrebenfpanner, Frublingefpanner    | 235.          |
| 30.  | "      | Papilionaria. Buchenfpanner, bas grune Blatt    | 235.          |
| 41.  | "      | Lineolata. Blaggrauer, feingestrichter Spanner  | 239.          |
| 43.  | **     | Elinguaria. Geißblattspanner                    | 240.          |
| 44.  | "      | Pennaria. Sagebuchenfpanner, Rothflugel         | 241,          |
| 51.  | "      | Crepuscularia. Aglenfpanner                     | 244           |
| 53.  | "      | Roboraria. Steineichenspanner                   | 245           |
| 56.  | "      | Repandaria. Beigbuchenfpanner, Bellenflugel     | 246.          |
| 57.  |        | Rhomboidaria. Pfirficbluthenknodpenfpanner      | 246           |
| 61.  | "      | Betularia. Birfenfpanner, Beifling .            | 248           |
| 62.  | "      | Prodromaria. Lindenfpanner, Schneevogel         | 249           |
| 63.  | "      | Hirtaria, Rieschenspanner, Rauchflugel .        | 250           |
| 67.  | "      | Hepararia. Leberbrauner, faumfprenflichter Gp.  | 252           |
| 71.  | ,,     | Piniaria. Föhrenfpanner, Postillion, Bildfang   | 254           |
| 72.  | "      | Atomaria. Flodenfrautspanner                    | 254           |

# U u g u st.

| Nro. |             |                                               | Geite |
|------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| 73.  | Geometra    | Clathrata. Gelblichmeißer, braunschwart ge-   |       |
|      |             | gitterter Spanner, Gitterflügel               | 254.  |
| 91.  | "           | Pusaria. Beigbirfenfpanner, das braune Band   | 262.  |
| 92.  | "           | Exanthemaria. Beißer, braunlich gestrichter   |       |
|      |             | Spanner                                       | 263   |
| 101. | "           | Impluviata. Gartenbirnfpanner                 | 267.  |
| 108. | "           | Sexalata, Berftweidenfpanner                  | 270.  |
| 110. | "           | Viretata                                      | 270.  |
| m.   | "           | Vetulata. Mattbrauner, vollstriemiger Gp.     | 271.  |
| 115. | "           | Dubitata. Begebornfpanner                     | 272.  |
| 116. | "           | Certata                                       | 273.  |
| 122. | **          | Molluginata                                   | 275.  |
| 123. | "           | Psittacata. Gradlindenfpanner, bad grune      |       |
|      |             | .Mood                                         | 275.  |
| 133. | "           | Innotata. Beifußfpanner                       | 278.  |
| 134. |             | Centaureata. Flodenblimenfpanner              | 279.  |
| 136. | "           | Sparsaria                                     | 280   |
| 137. |             | Nanata na na se                               | 280.  |
| 138. | ,,          | Venosata                                      | 280.  |
| 141. | ,,          | Ligustraria. Sartriegelfpanner                | 281.  |
| 144. |             | Chenopodiata. Banfefugfvanner, ber gelbe      |       |
|      |             | Marmor                                        | 282.  |
| 150. | 77          | Rubidata. Rothelfteinfarbiger, fcmargftreifi- |       |
| 100. |             |                                               | 287.  |
| 151. | ,,          | Russata. Bimmerbrauner, ichmargfreifiger Gp.  |       |
| 154. |             | Ruptata                                       | 288.  |
| 157. |             | Hastata. Birfenbufchfpanner, das Spiegband    | 289.  |
| 158. |             | Tristata. Trauerspanner                       | 290.  |
| 162. |             | Sinuata. Mattweißer, graubraunflediger Gp.    | 292.  |
| 163. |             | Albicillata, Himbeerspanner, der weiße        |       |
| 100. |             | Schleier, das Beiffeld                        | 293.  |
| 165. |             | Maculata. Goldgelber, fcmariflediger Gp.,     | ~00.  |
| 100. |             | Kledenspanner                                 | 291.  |
| 169. |             | Vibicaria. Schmelenfpanner, Purpurftrich      | 296.  |
| 109. |             | s Viridana. Rahneichenwickler, Grunwickler    | 300.  |
| T.   | 1 ortricide | s virianda. Raphenyenividiet / Gentividiet    | 000.  |

| U   | ugu     | st. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro |         | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | Tortric | ides Clorana. Weidenwickler 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.  |         | Rosana. Rosenwidler, Sedrosenwidler . 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | "       | Pomana. Aepfelwickler 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Pyralid | es Rostralis. Sopfenzundler, Gartenhausvogelchen 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. | "       | Urticalis. Brennneffelzundler 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. | Tineae  | Padella. Obstmotte 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25. | "       | Granella. Kornmotte, weißer Kornwurm . 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |         | Company of the Compan |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |         | September,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. | Papilio | Antiopa. Baffermeidenfalter, Trauermantel . 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26. | "       | Polychloros. Rufterfalter, Rirfchfalter, gr. Fuche 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 31. | "       | Levana. Saferneffelfalter, gelber Netfalter . 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47. | "       | Maera. Rifpengradfalter, brauner Augenfalter 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 53. | "       | Pamphilus. Nammgrasfalter, fl. Heuvogel . 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81. | "       | Napi. Repefalter, Grunader 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89. | "       | Tages. Mannstreufalter 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28. | Sphinx  | Stellatarum. Sternfrautschwärmer, Tauben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |         | fcmang, Karpfentopf 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31. | "       | Celerio. Beinftodichmarmer, Phonix 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32. | "       | Flpenor. Beiderichschwärmer, gr. Beinschw. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33. | "       | Porcellus. Labfrautschwärmer, fl. Beinschw. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35. | "       | Galii. Baldftrobschmärmer 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36. | "       | Euphorbiae. Bolfemilchichwarmer, Efelaner . 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37. | "       | Atropos. Todtenfopf, Grüblingefcmarmer . 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38. | "       | Convolvuli. Windenschwärmer, Salf 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39. | "       | Ligustri. Rainweidenschwarmer, Ligusterfchw. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40. | "       | Pinastri. Fohrenfchmarmer, Rieferschmarmer 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41. | **      | Tiliae. Lindenschwärmer 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42. | "       | Qcellata. Beidenschwärmer, Abendpfauenauge 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43. | 11      | Populi, Pappelfchmarmer, Bahnflugel 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44. | "       | Quercus. Eichenschwärmer 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Bombix  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | "       | Bifida. Kleiner hermelin 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### \_ 359 \_

## September.

| Nro. |        |                                                   | Geite |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 10.  | Bombix | Furcula. Palmweidenfpinner                        | 54.   |
| 12.  | "      | Fagi. Gichhorn, Buchenfpinner                     | 55.   |
| 13.  | "      | Terifica. Truffeichenspinner                      | 55.   |
| 14.  | "      | Tritophus. Bitterpappelfpinner                    | 56    |
| 15.  | 11     | Ziczac. Rameelvogel, Flechtweidenspinner .        | 57    |
| 16.  | "      | Torva. Espenpappelfpinner                         | 57.   |
| 21.  | "      | Dictaea. Porzellainvogel, Schwarzpappelfp.        | 59.   |
| 22.  | " .    | Dictacoides. Balfampappelfpinner                  | 59.   |
| 24.  | "      | Palpina. Sichelführer, der Tod, Beifmeibenfo.     |       |
| 27.  | "      | Velitaris. Commereichenspinner                    | 61.   |
| 28.  | "      | Melagona, hafeleichenspinner                      | 61.   |
| 33.  | "      | Trepida. Goldmaulden, Rotheichenfpinner           | 62.   |
| 67.  | "      | Pudibunda. Der Ropfhanger, Ballnuffpinner         | 75.   |
| 71.  | "      | Gonostigma. Zwetfchfenfpinner, Erbfichfpinner     | 76.   |
| 72.  | "      | Antiqua. Der Lafttrager, Schlehenstrauchspin-     |       |
|      |        | ner, Aprifofenfpinner                             | 77.   |
| 73.  | "      | Anastomosis. Das Birrband, Lorbeerweidenfp.       | 78.   |
| 77.  | "      | Bucephala. Lindenspinner, Mondvogel, Großtopf     |       |
| 79.  | "      | Betulifolia. Traubeneichenspinner, Steineichblatt |       |
| 118. | "      | Luctifora. Spifwegerichspinner                    | 96.   |
| 119. | **     | Mendica. Frauenmungfpinner, afchgrauer Gp.        | 97.   |
| 120. | "      | Menthastri. Rofmungenfpinner                      | 97.   |
| [2]. | "      | Urticae. Zaunneffelfpinner                        | 97.   |
| 122. | "      | Lupricipeda. Gelber Jager, Sollunderfp .          | 97.   |
| 1.   | Noctua | Leporina. Beigbirfeneule, Erleneule               | 98.   |
| 3.   | "      | Megacephala. Beideneule, großtopfige Eule         | 99.   |
| 5.   | "      | Ligustri. Sartriegeleule, fleiner Todtenfopf      | 100.  |
| 6.   | "      | Strigosa. Eberescheneule                          | 100.  |
| 7.   | "      | Tritens. Aprifofeneule , fleiner Pfeilvogel .     | 101.  |
| 8.   | "      | Psi. Schleheneule, großer Pfeilvogel              | 101.  |
| 10.  | "      | Auricoma. Bodebeereule, Mondeule .                | 102.  |
| 11.  | "      | Rumicis. Ampfereule , Mühlradchen                 | 102.  |
| 12.  | 1)     | Euphorbiae. Bolfemilcheule                        | 103.  |
| 13.  | "      | Euphrasiac. Augentrofteule, fleine Mondeule       | 103.  |
| 14   |        | Cuenie                                            | 104.  |

## - 360 -

## Geptember.

| Nro. |        |                                             | Geite |
|------|--------|---------------------------------------------|-------|
| 16.  | Noctua | Orion. Eichbaumeule                         | 105.  |
| 23.  | **     | O o. Biereicheneule, Rulleneule             | 108.  |
| 27.  | "      | Bipuncta. Sandbelleneule                    | 109-  |
| 28.  | "      | Octogesima. Der weine 80 Nachtfalter .      | 109.  |
| 29.  | "      | Or. Alberneule                              | 109.  |
| 85.  | "      | Capsincola. Lichniffaameneule               | 129.  |
| 93.  | "      | Thalassina. Braunrothe , glangende Eule,    |       |
|      |        | Rothglang                                   | 132.  |
| 96.  | "      | Contigua. Gutheinricheule                   | 133.  |
| 101. | "      | Pteridis. Flügelfarreneule                  | 134.  |
| 104. | "      | Lucipara. Brombeerftraucheule, Purpurglang  | 136.  |
| 106. | **     | Comta. Lichtröscheneule                     | 137   |
| 107. | "      | Culta. Holybirneule                         | 138.  |
| 112. | "      | Chi. Agleneule, griechisches Chi            | 140.  |
| 124. | "      | Atriplicis. Melbeneule, Melbenfauger .      | 145.  |
| 138. | "      | Oleracea. Ropflatticheule, Burgelnager .    | 151   |
| 139. | "      | Suosa. Steinfleeeule                        | 152   |
| 140. | "      | Chenopodii. Ganfefußeule                    | 152   |
| 141. | "      | Brassicae. Robleule                         | 153   |
| 142. | ,,     | Persicarine. Flöhfrauteule, Gagerand .      | 153.  |
| 144. | "      | Derasa. Simbeereule, Wifchflugel, Achat     |       |
|      |        | vogel .                                     | 154.  |
| 153. | "      | Imbecilla :                                 | 158   |
| 173. | "      | Morpheus                                    | 166   |
| 175. | "      | Alsines. Hühnerdarmeule                     | 167   |
| 180. | "      | Trilinen. Beifliche, breigeftrichte Gule .  | 168   |
| 231. | "      | Putris. Gelbgraue, braungerandete Gule .    | 188   |
| 241. | "      | Pinastri. Flügeleule, Budel                 | 191   |
| 249. | ,,     | Abrotani. Stabmurgeule, bunter Monch .      | 194   |
| 251. | "      | Arthemisiae. Beifugenle, Gilbermond .       | 195   |
| 252. | "      | Tanaceti. Rheinfarneule                     | 196   |
| 253. | ,,     | Umbratica. Safentohleule, Rappentrager, mei |       |
|      |        | Ber Mönch                                   | 197   |
| 251. | ,,     | Lactucae. Lattideule, Schwanggabel          | 197   |
| 255. | "      | Chamomillae Comillenouse                    | 198   |

## - 361 -

# Geptember.

| Mro. | ,      |                                                | Seite |
|------|--------|------------------------------------------------|-------|
| 256. | Noctua |                                                | 198.  |
| 257. | "      | Asteris. Sternblumeneule                       | 198.  |
| 258. | **     | Verbasei. Bollfrauteule, brauner Monch .       | 199.  |
| 261. | "      | Asclepiadis, Schwalbenwurzeule                 | 200.  |
| 262. |        | Urticae                                        | 201.  |
| 267. | "      | Chrysitis. Sanfneffeleule, Meffingvogel, Gold- |       |
|      |        |                                                | 203.  |
| 271. | "      | Gamma, Budererbfeneule, goldenes Dpfilon       | 201.  |
| 282. | "      | Fuscula. Braune, weißgemifchte Gule .          | 208.  |
| 301. | "      | Glyphica. Biefenfleeeule, Bilberflugel .       | 216.  |
| 302. | **     | Mi. Sichelfleceule, lateinisches M             | 217.  |
| 303. | "      | Spinula. Schlehendornspinner                   | 218.  |
| 305. | "      |                                                | 218.  |
| 306. | "      | Curvatula. Baldlindenfpinner, bandirter Gi-    |       |
|      |        |                                                | 219.  |
| 307. | **     |                                                | 219.  |
| 308. | "      |                                                | 219.  |
| 309. | "      | Lacertula. Sangelbirfenfpinner, Giderenfchmang | 220.  |
|      | "      | Bradyporina                                    | 307.  |
| 2.   | Geomet | ra Adspersaria. Gelber, braunstaubiger und     |       |
|      |        | braunftreifiger Spanner                        | 222.  |
| 5.   | **     | Signaria                                       | 222   |
| 6.   | "      | Amataria. Umpferfpanner , Liebling , bas       |       |
|      |        | rothe Band                                     | 223.  |
| 11.  | "      | Dolabraria. Bintereichenspanner, Giden:        |       |
|      |        |                                                | 226.  |
| 15.  | "      |                                                | 228.  |
| 16.  | **     |                                                | 229.  |
| 17.  | **     | Illustraria                                    | 229.  |
| 27.  | "      | Prasinaria. Lerchenbaumfvanner                 | 234.  |
| 28.  | "      | Fasciaria. Rienbaumfpanner, Sichtenmeffer      | 231.  |
| 29.  | "      | Vernaria. Baldrebenfpanner, Frühlingefp.       | 235   |
| 30.  | "      | Papilionaria. Buchenfpanner, das grune Blatt   |       |
| 31.  | "      | Viridata. Brombeerfpanner, Grunflugel .        | 236.  |
| 32.  | "      | Aeruginaria. Blagblaugruner Spanner .          | 236.  |

51.

91.

92.

98.

101.

109.

110.

III.

113.

115.

116.

122.

134.

140.

142.

144.

150.

153.

154.

158.

,,

,,

,,

,,

"

,,

Ferrugaria.

Roftspanner .

Chenopodiata.

Marmor

Rubidata.

Silaceata.

Spanner

Tristata.

Ruptata

ger Spanner

#### Geptember, Geite Nro. Blagarauer, feingeftrichter Gp. 239. Geometra Lineolata. 41. Palumbaria. Solltaubenfarbener, gelbgeftrich: ,, 42. ter Spanner , horntrager . . . . 240. Crepuscularia. Aglenfpanner . . 244. " Birfenfpanner, Beifling Betularia. 218. 61. ., Rirfdenfvanner, Raudflugel 250 Hirtaria. 63. " Leberbrauner, faumfprenflicher Gp. 252. Hepararia. 67. " Göbrenfpanner, Postillion, Wildfang 254. Piniaria. 71. ,, Glodenfrautfpanner . 254. 72. Atomaria. ,, Clathrata. Gelblichweißer, braunschwarg ge-73. ,, gitterter Spanner, Gitterflugel . 254. Pusaria. Weißbirfenfpanner, das braune Band 262. ,, Exanthemaria. Beißer, braunlichgeftrichter " 263. Spanner . Pendularia. Sangelbirfenfpanner 265. ,, Gartenbirnspanner 267. Impluviata. ,, Brauner, weißstriemiger Gpanner Rivulata. 270. ., 270. Viretata ,, Mattbrauner, vollstriemiger Gp. 271. Vetulata. ,, Tersata. Sellbrauner, mattftriemiger Spanner 271. ,, Wegebornfpanner . . . 272. Dubitata. 273. . . . . Certata 275. Molluginata ..

Centaureata. Flodenblumfpanner .

Trauerfpanner .

Ocellata. Labfrautivanner

Bogelfrautfvanner, der fleine

Banfefußipanner, der gelbe

Rothelfteinfarbiger, fcmargftreifi-

Dottergelber, fcmarggrauftreifiger

279.

281.

282.

282.

287.

288.

288.

290.

| ~    |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |       |
|------|---------|------------------------------------------------|-------|
| 9    | pter    | nber. Som m                                    |       |
| Nro. |         |                                                | Seite |
| 161. | Geome   | tra Adustata. Spielbaumspanner                 | 292.  |
| 163. | "       | Albicillata. Simbeerfpanner, der weiße         |       |
|      |         |                                                | 293.  |
| 165. | "       | Maculata. Goldgelber, schwarzflediger Sp.,     |       |
|      |         | Fleckenspanner                                 | 291.  |
| 4.   | Tortric | eides Viridana. Kahneichenwickler, Grunwickler | 300.  |
| 5.   | 1 11    | Clorana, Beidenwickler                         | 300.  |
| 10.  | "       |                                                | 301.  |
| 25.  | "       | Granella, Kornmotte, weißer Kornwurm           | 304.  |
|      |         |                                                |       |
|      |         |                                                |       |
|      |         | Sommer.                                        |       |
| 16.  | Papilio | Latonia. Aderveildenfalter, fleiner Pelemut-   |       |
|      |         | terfalter                                      | 5.    |
| 21.  | "       | Cardui. Diftelfalter, icone Frau, Stieglig .   | 7.    |
| 22.  | ,, .    | Atalanta. Seiterneffelfalter, Admiral, Mars    | 7.    |
| 23.  | "       | Jo. Rothneffelfalter, Tagpfauenauge            | 7.    |
| 25.  | "       | V. Album. Griesdornfalter, Rofenmeidenfalter   | 8.    |
| 28.  | "       | Urticae. Brennneffelfalter, fleiner Guche .    | 8.    |
| 59.  | "       | Adonis. himmelblauer Falter, Adonis            | 17.   |
| 64.  | "       | Helle. Beilrothgoldner Falter                  | 19.   |
| 66.  | "       | Phlacas. Der fleine Feuervogel, Goldvogelchen  | 20.   |
| 74.  | "       | Podalirius. Schwarzdornfalter, Segelvogel .    | 22.   |
| 75.  | "       | Machaon. Fenchelfalter, Schwalbenfcmang .      | 23.   |
| 76.  |         | Polyxena. Ofterluzeifalter                     | 23.   |
| 78.  | "       | Crataegi. Beigdornfalter, Baumweißling .       | 25.   |
| 79.  | "       | Brassicae. Roblfalter, großer Weißling .       | 25.   |
| 80.  | 40      | Rapae. Rübenfalter, fl. Rohlmeißling           | 25.   |
| 82.  | **      | Daplidice. Rauckenfalter, Baufalter, Land:     |       |
|      |         | charte                                         | 25    |
| 81.  | **      | Smapis. Genffalter, Genfweißling               | 26.   |
| 87.  | 11      | Rhamni. Areugbornfalter, Citronenvogel .       | 27.   |
| 30.  | Sphinx  | Nerii. Dleanderfcmarmer, Lorbeerrofenfcmarmer  | 10.   |
| 18.  | Bombix  | Dromedarius. Birfenfpinner, der Dromedar .     | 58.   |

| S    | 0 m 1   | n e r.      |              |             |            | S       | e r  | в    | f   |
|------|---------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|------|------|-----|
| Nro  |         |             |              |             |            | -       |      | 6    | ei  |
| 19.  | Bombi   | x Camelius  | . Krone      | nvogel, C   | rlenfpinn  | er, 2   | 3ach | :    |     |
|      |         | weidenfi    |              |             |            |         |      |      | 5   |
| 39.  | . 11    | Lupulin     | us. Hop      | fenwurzelf  | pinner, le | bmbra   | unei | r    |     |
|      |         | Spinner     |              |             |            |         |      |      | 6   |
| 62.  | . ,,    | Dispar.     | Großfon      | ffpinner, S | Rosensvin  | ner, S  | uri  | =    |     |
| 0.0. |         | fofenfpir   |              |             |            | . 1     |      | */   | 7   |
| 65.  |         | Chrysor     |              | Boldafterfr | inner, 2   | Beifido | rnfr | 3.   | 7   |
| 74.  | "       | Reclusa     |              | r Erpelfd   |            |         |      |      |     |
|      |         | weidenft    |              |             |            |         |      |      | 78  |
| 75.  | "       |             |              | elber Erp   | elfdman    | , R     | ofen | z    |     |
| •••  |         |             |              |             |            |         | ,    |      | 72  |
| 76.  | "       |             |              | fiedler, S  |            |         | ier  |      | 7   |
| 2.   |         | Aceris.     |              |             |            |         |      |      | 9   |
| 105. |         | Fovea .     |              |             |            |         | /.   | ]    | 13  |
| 187. |         | Comma,      | Blutfrau     | teule, mei  | Bes Sati   | ein     |      | )    | 17  |
| 188. |         |             |              | ribbeneule  |            |         |      | 1    | 17. |
| 199. |         |             | - 4          | rglänzende  |            |         |      |      | 175 |
| 16.  |         | des Salica  |              |             |            |         |      | 3    | 309 |
| 27.  |         | Dentella.   |              |             |            |         |      | 3    | 303 |
| 41.  | 23204   | , 202103311 | O top to     |             |            | 0       |      |      |     |
|      |         |             | -            |             |            |         |      |      |     |
|      |         |             | 5 0          | . h         | a          |         |      |      |     |
|      |         |             |              | r b         |            |         |      |      |     |
| 16.  | Papilio | Latonia.    | Uderveile    | henfalter,  | fleiner 9  | perlen  | utte | erf. |     |
| 21.  | "       | Cardui.     | Distelfalter | , schöne ?  | Frau, G1   | icglin  |      |      | -   |
| 22.  | "       | Atalanta.   |              |             |            |         |      |      | ,   |
| 23.  | 11      | Jo. Roth    |              |             |            |         |      |      |     |
| 25.  | **      | V. Album.   | . Griesd     | ornfalter,  | Rosenwe    | idenfa  | lter |      | 8   |
| 28.  | **      | Urticae.    | Grennness    | elfalter, f | leiner Fu  | ரிச்    |      |      | 8   |
| 74.  | "       | Podalirius  | . Schwa      | rzdornfalte | r, Gegel   | vogel   |      |      | 2   |
| 75.  | "       | Machaon.    | Fenchelfe    | lter, Sch   | malbenfc   | manz    |      |      | 2   |
| 79.  | "       | Brassicae.  | Weißbo       | rnfalter,   | Baummei    | fling   |      |      | 2   |
| 80.  | "       | Rapae. 9    | tübenfalter  | , fleiner   | Rohlweiß   | ling    |      |      | 2   |
| 82.  | "       | Dablidice.  | Rauden       | falter, 20  | aufalter,  | Land    | dari | te   | 2   |
| 7.   |         | Erminea.    |              | hermelin    |            |         |      |      | 52  |
|      |         |             |              |             |            |         |      |      |     |

### - 365 -

herbst.

| Nro. |        | ` <u> </u>                                        | Seite |
|------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| 10.  | Rombix | Furcula, Palmmeidenspinner                        | 54.   |
| 15.  | "      | Ziczac. Blechtweidenspinner, Rameelvogel .        | 57.   |
| 18.  | **     | Dromedarius. Der Dromedar, Birfenfpinner          | 58.   |
| 19.  | "      | Camelina. Kronenvogel, Erlenfpinner, Bach-        |       |
|      |        | weidenspinner                                     | 58.   |
| 21.  | "      | Dietaca. Schmargpappelfpinner, Porgellainvogel    | 59.   |
| 22.  | "      | Dictacoides. Balfampappelfpinner                  | 59.   |
| 24.  | "      | Palpina. Beißweidenspinner, Sichelführer,         |       |
|      |        | der Tod '                                         | 60.   |
| 67.  | "      | Pudibunda. Der Kopfhanger, Ballnuffpinner         | 75.   |
| 72.  | "      | Antiqua. Der Lastträger, Schlehenstrauchfp.,      |       |
|      |        | Aprifosenspinner                                  | 77.   |
| 74.  | "      | Reclusa. Rleiner Erpelfcmang, Rosmarin-           |       |
|      |        | weibenfpinner                                     | 78-   |
| 75.  | "      | Curtula. Rothgelber Erpelfchwang, Rofen=          |       |
|      |        | weidenspinner o                                   | 78-   |
| 76.  | "      | Anachoreta. Ginfiedler, Korbweidenfpinner         | 79.   |
| 77.  | "      | Bucephala. Mondvogel, Lindenspinner, Großtopf     | . 79. |
| 79.  | "      | Betulifolia. Steineichblatt, Traubeneichenfpinner | 81    |
| 89.  | "      | Rubi. Bielfraß, Brombeerfpinner                   | 85    |
| 118. | "      | Luctifera. Spigmegerichspinner                    | 96.   |
| 119, | "      | Mendica. Frauenmungspinner                        | 97    |
| 120, | "      | Menthastri. Rogmungenspinner                      | 97    |
| 2.   | Noctua |                                                   | 99.   |
| 7.   | "      | Tritens. Aprifofeneule, fleiner Pfeilvogel .      | 101.  |
| 8.   | "      | Psi. Schleheneule, großer Pfeilvogel              | 101.  |
| 10.  | "      | Auricoma. Bochebeereule, Mondeule                 | 102.  |
| 13.  | "      | Euphrasiae. Augentrofteule, fleine Mondeule       | 103.  |
| 30,  | "      | Flavicornis. Pfingstmaieneule, Gelbhorn .         | 110.  |
| 101. | "      | Lucipara. Brombeerftraucheule, Purpurglang        | 136.  |
| 117. | "      | Advena. Maieneule                                 | 143.  |
| 118, | "      | Tincta. Gilbergraue, blankpurpurroth gemischte    |       |
|      |        | Eule                                              | 142.  |
| 174. | ' "    | Morpheus                                          | 166.  |
| 175. | "      | Alsines. Hühnerdarmeule                           | 167.  |

### Serb ft.

| Nro. |                                                   | Offi         |
|------|---------------------------------------------------|--------------|
| 180. | Noctua Trilinea. Weifliche, dreigestrichte Gule . | 168          |
| 191. | " Ulvae                                           | 173          |
| 242. | " Rectilinea. Grave Eule                          | 192          |
| 250. | " Absinthii. Wermutheule, punftirter Monch        | 195          |
| 260. | " Urticae                                         | 201          |
| 271. | " Gamma. Budererbseneule, goldenes Ppfilon        | 204          |
| 277. | " Scutosa. Aeberreifeule, Schitdeule              | 207          |
| 283. | " Astratula. Schwarze, weißwechselnde Gule,       |              |
|      | Gradmude                                          | 209          |
| 2.   | Geometra Adspersaria. Gelber, braunstaubiger und  |              |
|      | braunstreifiger Spanner                           | 222          |
| 3.   | " Notataria. Beidenfpanner, Bierling .            | 222          |
| 42.  | " Palumbaria. Holztaubenfarbener, gelbgestrich:   |              |
|      | ter Spanner, Hornträger                           | 240          |
| 50.  | " Cinctaria. Graunebelicher, ringleibiger Gp.     | 243          |
| 51.  | " Consortaria. Der verwandte Spanner .            | 215          |
| 61.  | " Betularia, Birkenspanner, Beißling .            | 248          |
| 71.  | " Piniaria. Föhrenfpanner, Postillion, Wildfang   | 251          |
| 74.  | " Immorata. Zaunlilienspanner, Zauderer .         | 255          |
| 79.  | " Pulveraria. Der Staubling                       | 257          |
| 96.  | = / / / / /                                       | 264          |
| 97.  | " Omicronaria, Massernspanner                     | 265.         |
| 107. | " Hexapterata, Bergbuchenspanner                  | 290,         |
| 113. | " Tersata. Sellbrauner, mattstriemiger Spanner    | 271.         |
| 140. | " Ferrugaria. Bogelfrautspanner, der fleine       |              |
|      |                                                   | 281.         |
| 144. | " Chenopodiata. Ganfefußspanner, der gelbe        |              |
|      |                                                   | 282.         |
| 159. | 317                                               | 291.         |
| 66.  | " Grossnlariata. Stachelbeerfpanner, Sarle-       |              |
| 10   |                                                   | 291.<br>301. |
| 10.  |                                                   | 301.         |
| 23.  | Tineae Mellonella, Soniamotte                     | owi,         |

# Suftematisches lateinisches Register.

| P a        | P | 111 | 0.  |       | Papili      | 0. |       |
|------------|---|-----|-----|-------|-------------|----|-------|
|            |   |     | (   | Seite | 1           |    | Geite |
| Adippe .   |   |     | ٠., | . 5.  | Comma       |    | 28.   |
| Adonis .   | - |     |     | 17.   | Crataegi    |    | 25.   |
| Aegeria .  |   |     | ٠,  | 15.   | Cyllarus    |    | 17.   |
| Aegon .    |   |     |     | 48.   | Cynthia     |    | 2.    |
| Aglaja .   |   |     | ٠   | 6.    | Damon       |    | 17.   |
| Alexis .   |   |     |     | 18.   | Daphne      |    | 4.    |
| Amathusia: |   |     |     | . 5.  | Daplidice   |    | 25.   |
| Antiopa .  |   |     |     | 7.    | Dejanira    |    | 14.   |
| Apollo .   |   |     | ٠.  | 24.   | Dia         |    | 4.    |
| Arcania .  |   |     |     | 16.   | Dictynna    |    | 3.    |
| Argiolus   |   |     |     | 17.   | Didyma      |    | 2.    |
| Argus .    |   |     |     | 18.   | Edusa       |    | 27.   |
| Artemis .  |   |     |     | 2.    | Eudora      |    | 14.   |
| Atalanta   |   |     |     | . 7.  | Euphrosyne  |    | 4.    |
| Athalia '. |   |     |     | . 3.  | Galathae    | ۰  | 15.   |
| Battus .   |   |     | ٠   | 18.   | Helle       | ٠  | 19.   |
| Betulae .  |   |     |     | 22,   | Hermione    | ٠  | 13.   |
| Brassicae  |   |     |     | 25.   | Hyale       |    | , 27. |
| C. album   |   |     |     | 9.    | Hyperanthus |    | 14.   |
| Camilla .  | ٠ |     |     | 10.   | Janira      |    | 13.   |
| Cardamines |   |     |     | 26.   | Ilia ,      |    | 12.   |
| Cardui .   |   |     |     | 7.    | Ilicis      |    | 21.   |
| Ciuxia .   |   |     |     | 2.    | Jo          |    | 4.    |

| Pap           | ilio. | Papilio.          |
|---------------|-------|-------------------|
|               | Geite | Seite             |
| Iphis         | 16.   | Sibylla 10.       |
| Iris          | 11.   | Sinapis           |
| Latonia       | 5.    | Spini             |
| Levana        | 9.    | Tages             |
| Ligea         | 15.   | Tithonus 13.      |
| Linea         | 29.   | Trivia 3.         |
| Lucilla       | . 10. | Urticae 8.        |
| Machaon       | 23.   | V. album 8.       |
| Maera         | 14.   | Virgaurèae 19.    |
| Malvarum      | 28.   | W. album 21.      |
| Maturna       | 1.    | Xanthomelas 8.    |
| Medusa        | 15.   |                   |
| Megaera .     | 14.   | Atychia.          |
| Napi          | 25.   | Globulariae 30.   |
| Niobe         | 5.    | Infausta 30.      |
| Pamphilus .   | 15.   | Pruni 30.         |
| Paniscus .    | 28,   | Statices 29.      |
| Paphia        | 6.    | Zygaena.,         |
| Parthenie .   | 3.    | 4 3 533           |
| Phaedra       | 13.   | ,                 |
| Phlacas       | 20.   | 71 1 1 1          |
| Phoebe        | 3.    |                   |
| Podalirius .  | 22.   | Fausta            |
| Polychlores . | 8.    | Filipendulae      |
| Polyxena .    | 23.   | Hippocrepidis     |
| Populi        |       | Lonicerae 33.     |
| Prorsa        | 9,    | Meliloti          |
| Proserpina .  | 12.   | Minos             |
| Pruni         | 21.   | Onobrychis 35.    |
| Quercus       | 20.   | Peucedani , , 34. |
| Rapae         |       | Scabiosae 31.     |
| Rhamni        | 27.   | Trifolii 32.      |
| Rubi          | 20.   | Synthomis.        |
| Semele        | . 13. | Phegea            |

| Thyris.        | 1      | Bo        | m    | b. y. | x.  |       |
|----------------|--------|-----------|------|-------|-----|-------|
| ©              | eite   |           |      |       |     | Geite |
| Fenestrina     | 36. A1 | astomos   | is , |       |     | 78.   |
| Sesia.         | Aı     | icilla .  |      |       |     | 69.   |
| Apiformis      | 37. AI | ntiqua .  |      |       | :   | 77.   |
|                |        | gentina   |      |       |     | 59.   |
|                |        | undinis   |      |       |     | 63.   |
| Formicaeformis | 38. At | reola .   |      |       |     | 67.   |
| Hylaciformis . |        | ilica .   |      |       |     | 93.   |
| Spheciformis   | 37. At | ıriflua . |      |       |     | 74,   |
| Tipuliformis . | 38. Be | tulifolia |      |       |     | 81.   |
| Sphinx.        |        | colora .  |      |       | ٠.  | 60.   |
| -              |        | cuspis .  |      |       |     | 52.   |
|                |        | ida .     |      |       |     | 53.   |
|                | 4 .    | leti      |      |       |     | . 65. |
| 0 1 11         |        | cephala   |      |       |     | 79.   |
|                | 45. Ca |           |      |       |     | 94.   |
|                |        | melina    |      |       | ٠.  | 58.   |
|                |        | rmelita   |      |       |     | 58.   |
|                | .0     | rpini .   |      |       |     | 49.   |
|                | 13. Ca | sta .     |      |       |     | 95.   |
|                |        | strensis  |      |       |     | 89.   |
|                |        | tax .     |      |       |     | 88,   |
| 0 33 4         |        | aonia .   |      |       | 1   | 62.   |
| 4.15           |        | rysorrho  | en . |       |     | 74.   |
|                |        | mplana    |      |       |     | 66.   |
|                |        | taegi     |      | 4 - 1 |     | 87.   |
| . 1            |        | enata .   |      |       |     | 61.   |
|                |        | cullina   |      |       | - 1 | 57.   |
|                |        | tula .    |      |       |     | 78.   |
|                | 9. De  | pressa    |      | ٠     |     | 67.   |
|                | 6. Det | rita .    |      |       |     | 72.   |
| Bombyx.        | 1      | taea .    |      |       |     | 59.   |
| Abietis        | 5. Dic | taenides  | ٠    |       |     | 59.   |
| Aesculi        |        | par .     |      |       |     | 73.   |
| Annchoreta 7   | 9. Doc | ionaea    |      |       |     | 61.   |

| B o m         | b y | ź. | 1     | Во           | m b | y | ×. |       |
|---------------|-----|----|-------|--------------|-----|---|----|-------|
| •             |     | (  | Seite |              |     |   |    | Seite |
| Dominula .    |     |    | 92.   | Morio .      |     |   |    | 71.   |
| Dromedarius . |     |    | 58.   | Mundana      |     |   |    | 69.   |
| Dumeti        |     |    | 86.   | Nitidella    |     |   |    | 70.   |
| Eborina'      |     |    | 68.   | Neustria .   |     |   | ٠  | 90.   |
| Erminea       |     |    | 52.   | Palpina .    |     | ٠ |    | 60.   |
| Everia        |     |    | 88.   | Parasita .   |     |   |    | .95.  |
| Fagi          |     |    | 55.   | Pini         |     |   | •  | 82.   |
| Fascelina .   |     |    | 76.   | Pityocampa   |     |   | ٠  | 88.   |
| Franconica .  |     |    | 89.   | Plantaginis  |     | • |    | 91.   |
| Fuliginosa .  |     |    | 96.   | Plumigera    |     | ٠ |    | 60.   |
| Furcula       |     |    | 54.   | Populi .     |     |   | ٠  | 86.   |
| Graminella ,  |     |    | 71.   | Populifolia  |     |   |    | 81.   |
| Grammica .    |     |    | 91.   | Potatoria    |     | ٠ | •  | 83.   |
| Gonostigma .  |     |    | 76.   | Processioner | ι.  |   |    | 87.   |
| Hebe          |     |    | 94.   | Pruni .      |     | • |    | 82.   |
| Hera          |     |    | 92,   | Pudibunda    |     |   |    | 75.   |
| Humuli        |     |    | 64.   | Pulchra .    |     |   | ٠  | 90.   |
| Jacobacae .   |     |    | 68.   | Purpurea     |     |   |    | 92.   |
| Ilicifolia .  |     |    | 80,   | Pyri .       |     |   |    | 48.   |
| Irrorea       |     |    | 68.   | Quadra .     |     |   |    | 66.   |
| Lanestris .   |     |    | 89.   | Quercifolia  |     |   |    | 82.   |
| Ligniperda .  |     |    | 63,   | Quercus .    |     |   |    | 85.   |
| Lobulina .    |     |    | 83.   | Querna .     |     |   |    | 62.   |
| Lubricipeda . |     |    | 97.   | Reclusa      |     |   |    | 78.   |
| Luctifera .   |     |    | 96.   | Rosea .      |     |   |    | 68.   |
| Lupulinus .   |     |    | 65.   | Rubea .      |     |   |    | . 72. |
| Luteola       |     |    | 67.   | Rubi .       |     |   |    | 85.   |
| Maculosa .    |     |    | 95.   | Rubricollis  |     |   |    | 67.   |
| Matronula .   |     |    | 93.   | Russula .    |     |   |    | 91.   |
| Medicaginis . |     |    | 81.   | Salicis .    |     |   |    | 73.   |
| Melagona .    |     |    | 61.   | Selenitica   |     |   |    | 76.   |
| Mendica       |     |    | 97.   | Senex .      |     |   |    | 69.   |
| Menthastri .  |     |    | 97.   | Spini .      |     |   |    | 49.   |
| Monacha .     |     |    | 72.   | Taraxaci     |     | • |    | 85.   |

|               | -       |                  |     |    |       |
|---------------|---------|------------------|-----|----|-------|
| B o m b       | y x.    | Noc              | t a | a. |       |
|               | Geite   |                  |     |    | Seite |
| Tau           | 50.     | Aprilina .       |     |    | 139.  |
| Terebra       | 63.     | Aquilina .       |     |    | 113   |
| Terifica      |         | Argentula .      |     |    | 208.  |
| Torva         | . 57.   | Arthemisiae .    |     |    | 195.  |
| Trepida       | . 62.   | Asclepiades .    |     |    | 200.  |
| Trifolii      | 91.     | Asteris          |     |    | 198.  |
| Tritophus .   | 56.     | Atratula .       |     |    | 209.  |
| Ulmi          | . 54.   | Atriplicis .     |     |    | 145.  |
| Unita         | 67.     | Aurago .         |     |    | 178.  |
| Urticae       | . 97.   | Augur            |     |    | 117.  |
| Velitaris .   | . 61,   | Auricoma .       |     |    | 102.  |
| Versicolora . | 50.     | Baja             |     |    | 117.  |
| Viciella      | . 170.  | Basilinea .      |     |    | 149.  |
| ·Villica      | . 94.   | Batis            | ٠   |    | 154.  |
| .Vinula       | . 51.   | Bella            |     |    | 149.  |
| V. nigrum     | 73.     | Bimaculosa .     |     |    | 139.  |
| Ziczac        | 57.     | Bipuncta .       |     |    | 109.  |
| ***           |         | Blanda           |     |    | 168.  |
| Noct          | u a.    | Bradyporina .    |     |    | 307.  |
| Abrotani      | 194.    | Brassicae .      |     |    | 153.  |
| Absinthii     | 195.    | Brunnea .        |     |    | 118.  |
| Aceris        | 99.     | Caecimacula.     |     |    | 159.  |
| Acetosellae   | 156.    | .Caeruleocephala |     |    | 111.  |
| Adusta        | 132.    | Caesia           |     |    | 145.  |
| Advena        | . 142.  | Candelisequa     |     |    | 118.  |
| Aeruginea     | 134.    | C. nigrum .      |     |    | 120.  |
| Affinis       | 182.    | Cannae           |     |    | 174.  |
| Agamos        | . 214.  | Capsincola .     |     |    | 129.  |
| Albipuncta    | . 157.  | Cardui           |     |    | 206.  |
| Alni          | . :100. | Cassinia .       |     |    | 191.  |
| Alsines       | 167.    | Cerago           |     |    | 179.  |
| Ambusta       | 107.    | Cespitis .       |     |    | 149.  |
| 'Ambigua      | . 167.  | Chamomillae      |     |    | 198.  |

| N o           | c  | t u | à. | 1      | No          | c'i   | i. uʻ | a. |       |
|---------------|----|-----|----|--------|-------------|-------|-------|----|-------|
| •             |    |     |    | Geite  |             |       |       |    | Geite |
| Chenopodii    |    |     |    | 152.   | Derasa .    |       |       |    | 154.  |
| Chi           |    |     |    | - 140. | Diffinis .  |       |       |    | 181.  |
| Chrysitis     |    |     |    | 203.   | Dilecta .   |       |       |    | 212.  |
| Cinerca       |    |     |    | 115.   | Diluta .    |       |       |    | 109.  |
| Cinnamomea    |    |     |    | 126.   | Dipsacea    |       |       |    | 206.  |
| Circumflexa   | ,  |     |    | 203.   | Distans     |       |       |    | 134.  |
| Citrago       |    |     |    | 178.   | Dysodea     |       |       |    | 141.  |
| Coenobita     |    |     |    | 307.   | Electa .    |       |       |    | 213.  |
| Comes .       |    |     |    | 123.   | Elocata     |       |       |    | 211.  |
| Comma .       |    |     |    | 171.   | Erythrocep  | hala  |       |    | 184.  |
| Comta!        |    |     |    | 138,   | Euphorbiae  |       |       |    | 103.  |
| Concha .      |    |     |    | 202.   | Euphrasiae  |       |       |    | 103,  |
| Conformis     |    |     |    | 187.   | Exclamatio  | nis : |       |    | 114,  |
| Congener      |    |     | ,  | 110,   | .Exoleta    |       |       |    | 186-  |
| Conigera      |    |     |    | 157.   | Falcula     | , -   |       |    | 218.  |
| Conspicillari | 9  |     |    | 188,   | Ferruginea  |       |       |    | 177.  |
| Contigua      |    |     |    | 133.   | Festiva .   |       |       |    | 118.  |
| Convergens    |    |     |    | 134.   | Festucae    |       |       |    | 202.  |
| ·Cordigera    |    |     |    | 205.   | Fimbria     |       |       |    | 124.  |
| Corticea      |    |     |    | 309.   | Flammatra   |       |       |    | 121.  |
| Craccae       |    |     |    | 209.   | Flavago     |       |       |    | 176.  |
| Crassa .      |    |     |    | 309.   | Flavicincts | ٠.    |       |    | 143.  |
| Croceago      |    |     |    | 178.   | Flavicorni  | 9.    |       |    | 110.  |
| Cruda .       |    |     |    | 163.   | · Forcipula |       |       |    | 115.  |
| Cucubali      |    |     |    | 130.   | Fovea .     |       |       |    | 137.  |
| Culta .       | ٠, |     |    | 138.   | Eraxini     |       |       |    | 211.  |
| Cúrvatula     |    |     |    | 219.   | Fugax .     |       |       |    | 115.  |
| Cuspis .      |    |     |    | 101.   | Fulvago     |       |       |    | 180,  |
| Dablii .      |    |     |    | 118.   | Fumosa      |       | ٠     |    | 113.  |
| Decora .      | ,  |     |    | 310.   | Fuscula     |       |       |    | 208.  |
| Delphinii     | 1. |     |    | 194.   | Gámma       |       |       |    | 204.  |
| Dentina       |    |     |    | 132.   | Gemina      |       |       |    | 133.  |
| Depuncta      |    |     |    | 119.   | Genistae    |       |       |    | 139.  |

| N           | о с | t u | a. |       | No            | ctu | a. |       |
|-------------|-----|-----|----|-------|---------------|-----|----|-------|
|             |     |     |    | Geite |               |     |    | Seite |
| Gilvago     |     |     |    | 180.  | Lipariae .    |     |    | 193.  |
| Glabra .    |     |     |    | 181.  | Linogrisea .  |     |    | 124   |
| Glandifera  |     |     |    | 106.  | Lithargyria . |     |    | 158.  |
| Glareosa    |     |     |    | 166.  | Litura        |     |    | 165.  |
| Glauca ,    |     |     |    | 131.  | Livida        |     |    | 125.  |
| Gothica     | ٠.  |     |    | 119.  | Lota          |     |    | 161.  |
| Gracilis    |     |     |    | 162.  | Lucifuga .    | ,   |    | 198.  |
| Graminis    |     |     |    | 308.  | Lucipara .    |     |    | 136.  |
| Glyphica    |     |     |    | 216.  | Lucipeta .    |     |    | 310.  |
| Hamula      |     |     |    | 219.  | Ludifica .    |     |    | 104.  |
| Hepatica    |     |     |    | 189.  | Lunarie .     |     |    | 210.  |
| Herbida     |     |     |    | 144.  | Lusoria .     |     |    | 209.  |
| Humilis     |     |     |    | 164,  | Lutulenta .   | ,   |    | 309.  |
| Hyperici    |     |     |    | 192.  | Macilenta .   |     |    | 161.  |
| Janthina    |     |     |    | 123.  | Marginata .   |     |    | 207.  |
| I. cinctum  |     |     |    | 112,  | Maura         |     |    | 128.  |
| Illustris   |     |     |    | 201.  | Megacephala   |     | ,  | 99.   |
| Imbecilla   |     |     |    | 158.  | Menyanthidis  |     |    | 102.  |
| Impura .    |     |     |    | 170.  | Meticulosa .  |     |    | 136.  |
| Infesta .   |     |     |    | 1.18. | Mi            |     |    | 217.  |
| Instabilis  |     |     |    | 160.  | Micacea .     |     |    | 175.  |
| Jota .      |     |     |    | 201.  | Miniosa ,     |     |    | 163.  |
| Lacertula   |     |     |    | 220.  | Moneta .      |     |    | 201.  |
| Lactucae    |     |     |    | 197.  | Morpheus .    |     |    | 166.  |
| Laevis .    |     |     |    | 164.  | Multangula .  |     |    | 309.  |
| L. album    |     |     |    | 171.  | Munda         |     |    | 160.  |
| Lateritia   |     |     |    | 190.  | Musiva        |     |    | 121.  |
| Lenta .     |     |     |    | 169.  | Myrtilli .    |     |    | 205.  |
| Leporina    |     |     |    | 98.   | Nebulosa .    |     |    | 143.  |
| Leucographa |     |     |    | 149.  | Neurica .     |     |    | 171.  |
| Leucophaea  |     |     |    | 131.  | Nictitans .   |     |    | 147.  |
| Leucostigma |     |     |    | 175.  | Nitida        |     |    | 164.  |
| Libatrix    |     |     |    | 155.  | Notha         |     |    | 216.  |
| Ligustri    |     |     |    | 100.  | Nuneculosa ,  | -   |    | 191.  |

| Noct             | u a. | 1     | N- o       | c t | u | a. |       |
|------------------|------|-------|------------|-----|---|----|-------|
|                  |      | Geite |            |     |   |    | Geite |
| Nupta            |      | 212.  | Plecta     |     |   |    | 121.  |
| Nymphagoga .     | ٠,   | 214.  | Polygona   | -,  |   |    | 119.  |
| Obelisca         |      | 119.  | Polyodon   |     |   |    | 190:  |
| Obsoleta         |      | 172.  | Popularis  |     |   |    | 131.  |
| Occulta          |      | 144.  | Porphyrea  |     |   |    | 146.  |
| Ochroleuca       |      | 176.  | Populeti   |     |   |    | 162.  |
| Octogesima       |      | 109.  | Praecox    |     |   |    | 146.  |
| Oleagina         |      | 138.  | Promisa    |     |   |    | 213.  |
| Oleracea         |      | 151.  | Pronuba    |     |   |    | 123.  |
| Oponis           |      | 206.  | Protea .   |     |   |    | 134:  |
| 0 0              |      | 108.  | Psi .      |     |   |    | 101:  |
| Opima            |      | 162.  | Pteridis   |     |   |    | 135;  |
| Or               |      | 109.  | Pudorinua  |     |   |    | 171:  |
| Orichalcea       |      | 203.  | Puella .   |     |   |    | 216.  |
| Orion            |      | 105.  | Pulla .    |     |   |    | 190.  |
| Oxalina          |      | 156.  | Punicea    |     |   |    | 122.  |
| Oxyacantha       |      | 139.  | Putris .   |     |   |    | 188.  |
| Palens           |      | 170.  | Pyralina   |     |   |    | 182.  |
| Paludicola       |      | 173.  | Pyramidea  |     |   |    | 126.  |
| Palustris .      |      | 166.  | Pyrophila  |     |   |    | 115:  |
| Paranympha       |      | 214.  | Radiosa    |     |   |    | 193.  |
| Parthenias       |      | 215.  | Ravida     |     |   |    | 116.  |
| Pastinum' .      |      | 210.  | Rectangula |     |   |    | 113.  |
| Perflua .        |      | 127.  | Rectilinea |     |   |    | 192.  |
| Perla            |      | 106.  | Respersa   |     |   |    | 168.  |
| Perplexa         |      | 129.  | Retusa .   |     |   |    | 107.  |
| Persicariae      |      | 153.  | Rhizolitha |     |   |    | 187.  |
| Perspicillaris . |      | 193.  | Rhomboidea |     |   |    | 119.  |
| Petrificata      |      | 188.  | Romosa     |     |   |    | 192.  |
| Petrorhiza       |      | 190.  | Rubiginea  |     |   |    | 123.  |
| Phragmitidis .   |      | 173.  | Rubricosa  |     |   |    | 182.  |
| Pinastri         |      | 191.  | Ruficollis |     |   |    | 108.  |
| Piniperda        | Ċ    | 1.17. | Rufina .   |     |   |    | 177.  |
| Pisi             |      | 151.  | Rumicis    |     |   |    | 102.  |
| Pistacina .      |      | 161.  | Rurea      |     |   |    | 189.  |
| L. ISCHELIUIT    |      | A O A | 1          | -   | - | -  |       |

| N             | ОС   | t, u | a.    |       | N o          | c t   | u   | a.  |       |
|---------------|------|------|-------|-------|--------------|-------|-----|-----|-------|
| *             |      |      | 300   | Geite | 1 1 1        | 2 1 : | -   | : 1 | Geite |
| Ruris .       |      |      |       | 114.  | .Tanaceti    |       |     |     | 196.  |
| Saliceti      | . '  |      | - 1 - | 110.  | Tenebrosa    |       |     |     | 115.  |
| Saponariae    | . 1  | 1.   |       | 129.  | Testacea     |       |     |     | 150.  |
| Satellita     | . /i |      | . `   | 184.  | Tetra .      |       |     |     | 310.  |
| Satura .      |      |      |       | 132   | Texta .      |       |     |     | 144.  |
| Scita .       |      |      |       | 135.  | Tincta .     |       | -   |     | 143.  |
| Scolopacina   |      |      |       | 189.  | Thalassina   |       |     |     | 133.  |
| Scoriacea     |      |      |       | 111.  | Thalictri    |       |     |     | 155.  |
| Scrophulari   | ae   |      |       | 199.  | Tragopogoni  | 8     |     | ,   | 125.  |
| Scutosa       |      |      | · ·   | 207.  | Trapezina    |       |     |     | 180.  |
| Segetum       |      |      |       | 114.  | Triangulum   |       |     |     | 120.  |
| Serena        |      |      | . ,   | 141.  | Tridens      |       |     |     | 101.  |
| Serotina      |      |      |       | 185,  | Trilinea     |       |     |     | 168.  |
| Serratilinea  |      |      |       | 142.  | Triplasia    |       |     |     | 200.  |
| Sicula .      |      |      |       | 218.  | Tritici .    |       |     |     | 113.  |
| Sigma .       |      | ٠,   |       | 117.  | Tristigma    | 4     |     | ٠   | 120.  |
| Signifera     |      |      |       | 309.  | Turca .      |       |     |     | 156.  |
| Silago .      |      |      |       | 179.  | Typhae       |       |     |     | 174.  |
| Silene .      |      |      |       | 184,  | Typica .     |       |     |     | 128.  |
| Sparganii     | ė    |      |       | 175.  | Ulvae .      |       | •   |     | 173.  |
| Spinula       |      |      |       | 218.  | Umbrosa      |       | . / |     | 150.  |
| Spoliatricula | 1    |      |       | 106.  | Unbratica    |       |     |     | I97.  |
| Sponsa        |      |      |       | 213.  | Unca .       |       |     |     | 208.  |
| Solidaginis   |      |      |       | 187.  | Unguicula    |       |     |     | 219.  |
| Stabilis      |      |      |       | 163.  | Urticae      |       |     | 1   | 201.  |
| Straminea     |      |      |       | 172.  | Vacciuii     |       |     |     | 183.  |
| Strigilis     |      |      |       | 148.  | Valligera    |       |     |     | 214   |
| Strigosa      |      |      |       | 100.  | Venosa       |       |     |     | 169.  |
| Suasa .       |      |      |       | 152.  | Verbasci     |       |     |     | 199.  |
| Subtusa       |      |      |       | 107.  | Vetusto      |       |     |     | 186.  |
| Subsequa      |      |      |       | 123.  | Virens       |       |     |     | 169.  |
| Suffusa       |      | . 1  |       | 114.  | Vitta .      |       |     |     | 309.  |
| Sulphurago    |      |      |       | 179.  | Xanthoceros  |       |     |     | 108.  |
| Sulphurea     |      |      |       | 208.  | Xanthographa | ι .   |     |     | 159.  |
| Superstes     |      |      |       | 168.  | Ypsilon      |       |     |     | 161   |

| Geom          | 'e t | r  | a.    | Geome           | t | r a   |        |
|---------------|------|----|-------|-----------------|---|-------|--------|
|               |      | (  | Seite | 100 1 1         |   | 6     | Seite. |
| Abietaria .   |      |    | 245.  | Cervinata       |   | . :   | 273.   |
| Aceraria .    |      |    | 259,  | Chaerophyllata  |   |       | 295.   |
| Achatinata .  |      |    | 283.  | Chenopodiata 1. |   | 21    | 282.   |
| Adspersaria . |      |    | 222;  | Cinctaria       |   | - 1.1 | 243.   |
| Adustata .    |      |    | 292.  | Cineraria       |   |       | 248.   |
| Adversata .   |      |    | 296.  | Clathraia       |   |       | 254.   |
| Advenaria     |      |    | 225.  | Consortaria .   |   |       | 245.   |
| Aeruginaria . |      | .1 | 236.  | Conspersaria .  |   |       | 255.   |
| Aescularia .  |      |    | 259,  | Conspicuaria .  |   |       | 253.   |
| Aestivaria .  |      |    | 257.  | Crataegaria     |   |       | 226.   |
| Alchemillata. |      |    | 289.  | Crepuscularia . |   |       | 211.   |
| Albicilata .  |      |    | 293,  | Cydoniata       |   |       | 276.   |
| Aluiaria .    |      |    | 231.  | Cythisaria      |   |       | 239.   |
| Amataria . ,  |      |    | 223.  | Defoliaria      |   |       | 258.   |
| Angularia .   |      |    | 230.  | Dentaria        |   |       | 230,   |
| Apiciaria .   |      |    | 224,  | Derivata        |   |       | 286.   |
| Artesiaria .  |      |    | 239.  | Dilutata        |   |       | 269.   |
| Atomaria .    |      |    | 254.  | Dolabraria      |   |       | 226.   |
| Aurantiaria . |      |    | 257.  | Dubitata        |   |       | 269.   |
| Aureolaria .  |      |    | 296.  | Elinguaria      |   |       | 240.   |
| Auroraria .   |      |    | 253.  | Elutata         |   |       | 267.   |
| Badiata       |      |    | 274.  | Emarginaria     |   |       | 223.   |
| Bajaria .     |      |    | 259.  | Erosaria        |   |       | 230.   |
| Bajularia .   |      |    | 238.  | Euphorbiata     |   |       | 295.   |
| Berberata .   |      |    | 286.  | Evonymaria      |   |       | 229.   |
| Betularia .   |      |    | 248.  | Evanthemaria .  |   |       | 263.   |
| Bilincata .   |      |    | 271.  | Exiquata        |   |       | 277.   |
| Bipunctaria . |      |    | 211.  | Fasciaria       |   |       | 234.   |
| Brunata       |      |    | 267.  | Ferrugaria      |   |       | 281.   |
| Bupleuraria . |      |    | 237.  | Flexularia      |   |       | 221.   |
| Capreolaria . |      |    | 256.  | Fluctuata       |   |       | 291.   |
| Carbonaria .  |      |    | 242.  | Fulvata         |   |       | 285.   |
| Centaureata.  |      |    | 279.  | Furvata         |   |       | 211.   |
| Certata .     |      |    | 273.  | Gilvaria        |   |       | 239    |
|               |      |    |       |                 |   |       |        |

| Geom           | 'est: r | à.     | G e o m         | e t | r | a.     |
|----------------|---------|--------|-----------------|-----|---|--------|
|                |         | Geite. | 12.             |     |   | Geite. |
| Grossulariata  |         | 294.   | Parallelaria .  |     |   | 221    |
| Hastata .      |         | 280.   | Pendularia .    |     |   | 265.   |
| Hepararia .    |         | 252.   | Pennaria .      |     | • | 211.   |
| Hexaperata .   |         | 270.   | Pilosaria .     |     |   | 250.   |
| Hirtaria .     |         | 250.   | Pimpinellata    |     |   | 277.   |
| Honoraria .    |         | 233.   | Pinétaria .     |     |   | 258.   |
| Illunaria .    |         | 229.   | Piniaria .      |     |   | 251.   |
| Illustraria .  |         | 229.   | Plagiata .      |     |   | 274.   |
| Immorata .     |         | 255.   | Plumaria .      |     |   | 256.   |
| Impluviata .   |         | 267.   | Polycommata     |     |   | 261.   |
| Innotata .     |         | 278.   | Pomonaria .     |     |   | 251-   |
| Iuniperata .   |         | 261.   | Populata :      |     |   | 282.   |
| Lichenaria .   |         | 247.   | Prasinaria      | ;   |   | 234.   |
| Ligustraria .  |         | 281.   | Prodromaria ;   |     |   | 249,   |
| Linariata .    |         | 278.   | Progemmaria     |     |   | 257.   |
| Lincolato .    |         | 239.   | Prunaria .      |     |   | 227.   |
| Lituraria .    |         | 222.   | Prunata .       |     |   | 288.   |
| Lobulata .     |         | 269.   | Psittacata .    |     |   | 275.   |
| Lunaria .      |         | 228    | Pulveraria .    |     | , | 257.   |
| Maculata .     |         | 294.   | Punctaria .     |     |   | 26 £.  |
| Margaritaria   |         | 234.   | Punctulata .    |     |   | 212.   |
| Marginata .    |         | 293.   | Purpuraria .    |     |   | 239.   |
| Mensuraria .   |         | 274.   | Pusaria .       |     |   | 262.   |
| Moeniaria .    |         | 284.   | Pusillata .     |     |   | 278.   |
| Molluginata .  |         | 275.   | Putataria ,     |     |   | 236.   |
| Montanaria .   |         | 289.   | Quadrifasciaria |     |   | 281.   |
| Nauata , .     |         | 280.   | Rectangulata    |     |   | 276.   |
| Notataria .    |         | 222.   | Remutata .      |     |   | 298.   |
| Obfuscata .    |         | 243.   | Repandaria .    |     |   | 216.   |
| Obscurata .    |         | 212.   | Rhamnata .      |     |   | 272.   |
| Ocellata .     |         | 282.   | Rhomboidaria    |     |   | 246.   |
| Omicronaria .  |         | 265.   | Rivulata .      |     |   | 270.   |
| Onnonaria .    | ٠.      | 261.   | Roboraria .     |     |   | 245.   |
| Palumbaria .   |         | 240.   | Rubidata        |     |   | 287.   |
| Papilionaria . |         | 235.   | Rubi ginata .   |     |   | 292    |

| Ge           | m · c | . e | tr | a.     | Tartricides.       |
|--------------|-------|-----|----|--------|--------------------|
|              |       |     |    | Geite. | Geite.             |
| Rupestrata   |       |     |    | 269.   | Clorana 300.       |
| Rupicapraria | 3     |     |    | 260.   | Cynosbana 301.     |
| Ruptala.     |       |     |    | 288.   | Fagana 300.        |
| Russata,     |       |     |    | 287.   | Mundana 299.       |
| Sambucaria   | ·     |     |    | 232.   | Oporana 301,       |
| Secundaria   |       |     |    | 217.   | Pomana 301.        |
| Selenaria    |       |     |    | 245.   | Quercana 299.      |
| Sexalata     |       |     |    | 270.   | Resinana 301.      |
| Signaria     |       |     |    | 222.   | Rosana; 300.       |
| Silaceata    | 0     |     |    | 288.   | Uddmanniana . 301. |
| / Sinuata    |       |     |    | 292.   | viridana 300.      |
| Sparsaria    |       |     |    | 280.   | Pyralides.         |
| Spartiata    |       |     |    | 260.   | Farinalis 302.     |
| Strigaria    |       |     |    | 270.   | Pinguinalis "      |
| Strigillaria |       |     |    | 263.   | Rostralis "        |
| Strobilata   |       |     |    | 277.   | Salicalis          |
| Subumbrata   |       |     |    | 277.   | Urticalis "        |
| Succenturiat | a     |     |    | 279.   | Tineae.            |
| Sylvata      |       |     |    | 266.   |                    |
| Sylvestrata  |       |     |    | 264.   | Odoussittossis &   |
| Syringaria   |       |     |    | 227.   | Dentonie           |
| Tersata      |       |     |    | 271.   | 22402330000        |
| Tiliaria     |       |     |    | 231.   | Z-tujoreozate i i  |
| Tristata     |       |     |    | 290.   | Orienciale         |
| Valerianata  |       |     |    | 276.   | ACTIONCIA          |
| Voriata      |       |     |    | 261.   | Paucino .          |
| Venosata     |       |     |    | 280.   | I CHIOMOTHE        |
| Vernaria     |       |     |    | 235.   | Saucena            |
| Vetulata     |       |     |    | 271.   | Tapezena           |
| Vibicaria    |       |     |    | 296.   | A) Installe        |
| Viretata     |       |     |    | 270.   | Alucitae.          |
| Viridata     |       |     |    | 236.   | Didactylae 305.    |
| Wavaria      |       |     |    | 256.   | Pentadactylae 306. |
| Zonaria      |       |     |    | 251.   | Rhododactylae 305, |

# Systematisches deutsches Register.

Tagfalter. | Tagfalter.

| a. Seite                        | B. Seite                        |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Abbiffalter 1.                  | Bergfalter (gemeiner) f. Blut-  |
| Aderveilchenfalter 5.           | graefalter.                     |
| Adlerbrauner Falter . 13.       | Bergfreffaiter 26.              |
| Admiral f. Seiterneffelfalter.  | Blaufcmang f. Diereichenf.      |
| Adonis f. himmelblauer Falter.  | Blutgrasfalter 15.              |
| Argus (gemeiner) f. Stechgin-   | Breitbandiger Falter . 10.      |
| fterfalter.                     | Breitmegerichfalter 2.          |
| Argus (fleiner) f. Beißfleef.   | Brennneffelfalter 8.            |
| Atlas (deutscher) f. Rofgradf.  | <b>©.</b> .                     |
| Atlas (europäifcher) f. Adler-  | -                               |
| brauner Falter.                 | C = Falter (weißer) f. Hopfenf. |
| Augenfalter (fleiner) f. Hafer- | Citronenvogel f. Areugdornf.    |
| gradfalter.                     | D.                              |
| Augenfalter (brauner) f. Ris-   | Damenbrett f. Spitwegerichf.    |
| pengrasfalter.                  | Distelfalter 7.                 |
| Aurora f. Bergfreffalter.       | Dottermeidenfalter 8.           |
| 28.                             | Dufatenpogel f. Faulbaumfalt.   |
| Bachmeidenfalter 11.            | Zurutenboger j. Huntonumjuri.   |
| Bandweidenfalter 12.            | Œ.                              |
| Baftardfilbervogel, f. Freifam: | Ehrenpreißfalter 2.             |
| frautfalter.                    | Eisvogel (fleiner) f. Sedenfir- |
| Baumweißling f. Beifdornf.      | schenfalter.                    |
|                                 |                                 |

| Tagfalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tagfalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Seite Eisvogel (großer) f. Pappelf. Espenfalter . 11.  F. Faulbaumfalter . 23. Fenepelfalter . 23. Feuervogel (fleiner) f. Goldevögelchen. Flockenblumenfalter . 3. Frau (schöne) f. Distelfalter. Freisamkrautsalter . 5. Ruchs (großer) f. Nüsterfalter. Fuchs (großer) f. Nüsterfalter. | Heuvogel, (kleiner) f. Kammgrasfalter. himbeerfalter 6. himmelblauer Falter 17. himmelvogel f. haubechelf. hirfengrasfalter 4. hoplbeerfalter 4. hopbeerfalter 5. hundsveilchenfalter 6. hundsveilchenfalter 6. hundsveilchenfalter 6. hundsveilchenfalter 6. himbeerfalter 7. himbeerfalter 8. |
| Geißfleefalter . 18. 27. Goldruthenfalter . 19. Goldvögelchen . 20. Grasfalter . 14. Graubrauner Falter . 14. Griesdornfalter . 8. Großwegerichfalter . 28. Grünader f. Repöfalter.                                                                                                           | Raifer f. Himbeerfalter. Rammgrasfalter . 15. Kirschfalter f. Rüsterfalter. Rohlfalter . 25. Rohlweißling (kleiner) f. Rübenfalter. Rorntucks f. Schmelenfalter. Kronwickenfalter . 27. Kreuydornfalter . 27. Rupferbrauner Falter . 15.                                                        |
| Somergrasfalter 13. Saferneffelfalter 9. Sahnenfopffalter 17. Sainveildenfalter 4. Saubechelfalter 18. Saubechelfalter 24. Sockentirschemfalter 27. Sockentirschemfalter 7. Sochefter, (pomerangenbet) 27. Sochefalter, (gelber) 27.                                                          | E. Landdarte f. Waufalter. Landdartden, (schwarzes) f. Waldnesselfelter. Lischgrassalter . 15. M. Maivogel, (fleiner) f. Abbissalter. Mätzveischenfalter . 5. Malvensalter . 28.                                                                                                                |

| Zagfalter.                                      | Tagfalter.                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| M. Seite                                        | R. Seite                            |
| Mannetreufalter 28.                             | Rofenmeidenfalter 8.                |
| Mamorargus f. Lifchgrasf.                       | Robarasfalter 13.                   |
| Mars f. Beiterneffelfalter.                     | Roftflügelfalter f. Perigrasf.      |
| Mauerfuche f. Schwingelgrasf.                   | Rothaugenfpiegelf. f. Saus-         |
| Mittelmegerichfalter . 3.                       | murafalter.                         |
| N.                                              | Rothneffelfalter 7.                 |
| Nattermurgialter . 5.                           | Rübenfalter 25.                     |
| Renfalter, (brauner) f. Balb:                   | Rüfterfalter 8.                     |
| neffelfalter.                                   | Ruchgrasfalter 12.                  |
| Renfalter, (gelber) f. Spafer-                  | . G.                                |
| neffelfalter.                                   |                                     |
| Mierenfleck f. Beigbirkenfalter.                | Scheinfilberflediger Falter 3.      |
| D.                                              | Schillerfalter f. Bachweidenf.      |
| Ofterlugeifalter 20.                            | Schlehenfalter 21.                  |
|                                                 | Schleierfalter f. Sedenfir-         |
| P.                                              | fchenfalter. Schmelenfalter 29.     |
| Pan, (fleiner) f. Großwege:                     |                                     |
| richfalter.                                     | Schwalbenschwanz f. Fens delfalter. |
| Pappelfalter 11.                                | Schwingelgrasfalter . 14.           |
| Peltschenfalter 28.                             | Schwarzdornfalter . 22.             |
| Perigrasfalter : 16.                            | Segelfalter f. Schwarzdorn:         |
| Perlmutterfalter, (fleiner) f.                  | falter.                             |
| Aderveilchenfalter.                             | Genfweißling 26.                    |
| Pflaumenfalter 21. Wring f. Waldveilchenfalter. | Senffalter 26.                      |
| Punktband f. Pflaumenfalter.                    | Silberaug f. Stechginfterf.         |
| •                                               | Silberpunft , (fleiner ) f.         |
| <b>D</b> .                                      | Sainveilchenfalter.                 |
| Quedengrasfalter 15.                            | Silberftrich f. Beigbirfenf.        |
| N.                                              | Spinmegerichfalter 2.               |
| Raudenfalter 25.                                | Stechginfterfalter 18.              |
| Repefalter 25.                                  | Steineichenfalter 21.               |
| Rindgrasfalter                                  | Stieglin f. Diftelfalter.           |
| Rispengrasfalter 14.                            | Strichfalter f. Peltfchenfalt.      |
|                                                 |                                     |

| 1                                                                 | '                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tagifaltier.                                                      | Dammerungsfalter.                                         |
| T. Seite                                                          | Schwarmer.                                                |
| Tagpfauenauge f. Rothneffelf.                                     | A. Seite                                                  |
| Taumelgrassalter 14.<br>Trauermantel f. Wasserweiden:<br>falter.  | Abendpfauenauge f. Beiden-                                |
|                                                                   | Umeifenähnlicher Schwarmer 38                             |
| 23.                                                               | 38.                                                       |
| Beilrothgefledter Falter . 4. Beilrothgoldner Falter . 19.        | Bienenschwärmer 37                                        |
| Diereichenfalter 20.                                              | ₭.                                                        |
| dD.                                                               | Eichenfdmarmer 47                                         |
| B.                                                                | Erbeichelschmarmer 33.                                    |
| Waldargus f. Quedengrasf. Waldnesselfalter 9. Waldnesselfalter 4. | Erdichnedenahnlicher Schw. 38 Efelaner f. Wolfsmilchichm. |
| Baldveilchenfalter . 4. Baldvenus f. Rofgrasfalter.               | · F.                                                      |
| Bafengrasfalter 13.                                               | Falt f. Binbenfdmarmer.                                   |
| Wafferweidenfalter 7.                                             | Föhrenschwärmer 45.                                       |
| Waufalter . 25.                                                   | Frauenftrobichmarmer . 42                                 |
| Wegdornnymphe f. Taumel:                                          | ©.                                                        |
| gradfalter.                                                       | Grublingefcmarmer . 44                                    |
| Beifbirfenfalter 22.                                              | Б.                                                        |
| Beigdornfalter 25.                                                | haarstrangschwärmer 34.                                   |
| Beiggefledter Falter . 2.                                         | Sahnenkopffcwarmer . 35                                   |
| Beißling, (großer) f. Rohl-                                       | Sonigbienenahnlicher Schw. 37.                            |
| Miefenfalter, (gemeiner) f.                                       | hornifmefpenähnlicher Gom. 37                             |
| Rindgrasfalter.                                                   | Sufeifenfchwarmer 34                                      |
| Birbelfrautfalter                                                 | Summelfcmarmer 39.                                        |
| 2Bollfrautfalter 3.                                               | 3.                                                        |
| 3. 6 4 4 4 6                                                      | Johannisvogel f. Erdeichelfchw.                           |
| Baunlilienfalter 10.                                              | R.                                                        |
| Bidjadftriemiger Galter . 21.                                     | Rahneichenschwärmer 301. 36                               |
| Bittergrasfalter 16.                                              | Rarpfentopf f. Sternfrautichm.                            |
|                                                                   | Rieferschwärmer . 45.                                     |
|                                                                   |                                                           |

#### Dammerungefalter. Dammerungefalter. Somarmer.

| Ouj wat met.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R. Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ite |
| Rlebfrautichmarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39. |
| Rrabenblaufdmarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31. |
| Rugelblumenfchmarmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30. |
| ę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Labfrautschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36. |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40. |
| Nachtferzenschwärner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40. |
| න.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Dleander, (fleiner) f. Racht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| fergenschwärmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Dleanderschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40. |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ów. |
| A white and security to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37. |
| A make a standard and | 47. |
| Phonix f. Beinftocfcmarmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| Q. Dringstot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Quendelfdmarmer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31. |
| 1 4 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Rainweidenschmarmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37. |
| , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37. |
| S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Sauerampferfcmarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Scabiofenschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39. |

Schlebenfdwarmer .

# Schwarmer.

| S. Seite                                         |
|--------------------------------------------------|
| Schmalflediger Schwärmer 31.                     |
| Schnadenähnlicher Schwarm. 38.                   |
| Schottenfleefcmarmer . 33.                       |
| Schwarzbornichmarmer . 30.                       |
| Geenelfenschwarmer . 29.                         |
| Sidelfleefdmarmer . 34.                          |
| Sternfrautschwärmer . 39.                        |
| Gußtleefcmarmer 35.                              |
| T.                                               |
| Taubenfdmang f. Sternfraut-                      |
| fcmärmer.                                        |
| Todtenfopf 41.                                   |
| B.                                               |
| Dogelfußichmarmer . 35.                          |
|                                                  |
| W.                                               |
| Baldftrobichwärmer . 43.                         |
| Beidenschwärmer 46.                              |
| Beiderichschwarmer . 41.                         |
| Weinschwärmer, (großer) f.                       |
| Beiderichschwarmer.                              |
| Beinschwarmer, (fleiner.) f.                     |
| Labfrautschwärmer.                               |
| Beinftodichwarmer 41.                            |
| Widenschwarmer . 32.                             |
| Bindenschwarmer 45.                              |
| Wolfsmilfchwärmer 43.<br>Wucherfleeschwärmer 22. |
| 25 ucherriee chioarmer . 22.                     |

Bahnflügel f. Pappelfchwarmer. Bundlerabnlicher Schwarmer 36.

30.

| Aftermoosspinner 67. Ahornspinner 60. Albernspinner 60. Albernspinner 60. Ampfetspinner 96. Apfetspinner 96. Apfetspinner 96. Apfetspinner 72. Apostemtrautspinner 91. Aprisosenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 52. Bar, (rothgerandeter) s. Apostemtrautspinner 52. Bär, (rothgerandeter) s. Apostemspinner. Bär, (beutscher) s. Hesselspinner 53. Bär, (englischer) s. Garbensp. Bär, (englischer) s. Garbensp. Bär, (englischer) s. Besgerichspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Birtenspinner 92. Birtenspinner 92. Birtenspinner 93. Blakrother Spinner 68. Blakrother Spin | Rachtfalter. C          | pinner    | Machtfalter. Spinner.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| Abornspinner . 60. Albernspinner . 86. Ampferspinner . 86. Ampferspinner . 96. Appelspinner . 96. Appelspinner . 91. Aprisosenspinner . 91. Aprisosenspinner . 52. Bachweibenspinner . 52. Bachweibenspinner . 53. Bär, (rothgeranderer) st. Apolemspinner. Bär, (rother) st. Hundsynnegenspinner. Bär, (englischer) st. Backweibenspinner . 58. Backweibenspinner . 59. Backweibenspinner . 59. Balsampappelspinner . 59. Balsampappelspinner . 59. Balsampappelspinner . 59. Beinwelspinner . 68. Beinwelspinner . 68. Beinwelspinner . 68. Birrspinner . 68. Birrspin | ,                       | Geite     | . C. T. Geite                    |
| Abornspinner . 60. Albernspinner . 86. Ampferspinner . 86. Ampferspinner . 86. Ampferspinner . 96. Appstemfrautspinner . 91. Aprisosenspinner . 52. Bachweidenspinner . 52. Bachweidenspinner . 52. Bachweidenspinner . 52. Bar, (rothgeranderer) st. Apostemspinner . 52. Bar, (rothgeranderer) st. Apostemspinner . 86. Bar, (englischer) st. Apostemspinner . 56. Bandweidenspinner . 59. Bassamweidenspinner . 59. Balsampappelspinner . 59. Balsampappelspinner . 59. Beinwelspinner . 68. Beinwelspinner . 68. Beinwelspinner . 58. Birrspinner . 58. Birtspinner . 58. Birrspinner . 59. Birrspinner . 59. Birrspinner . 59. Birrspinner  | Aftermoosspinner .      | . 67.     | 1                                |
| Ame fe Beifukspinner.  Apress of Steinschaften 191.  Aprisosensfrinner 191.  Aprisosensfrinner 191.  Badespenspinner 192.  Badespenspinner 192.  Badespenspinner 192.  Badespenspinner 192.  Badespenspinner 192.  Badespenspinner 193.  Badespenspinner 193.  Badespenspinner 194.  Bär, (rothgerandeter) schools unsgenspinner 194.  Bär, (rother) schools unsgenspinner 195.  Bär, (englischer) schools unsgenspinner 195.  Batenvogel, (steiner) schools unsgenspinner 195.  Batenvogels (steiner) schools unsgenspinner 195.  Batenvogels (steiner) schools unsgenspinner 195.  Batenvogels (steiner) schools unsgenspinner 195.  Batenvostenspinner 195.  Beinwellspinner 195.  Beinwellspinner 195.  Birnspinner 195.  Birnspinner 195.  Birnspinner 295.  Birtspinner 295.  Bistetererbsenspinner 295.  Bistetererbsenspinner 295.  Braunwurzspinner 295.  Braunwurzspinner 295.  Braunwurzspinner 295.  Braunwurzspinner 295.  Braunwurzspinner 295.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 396.  Braunwurzspinner 395.  Brauchespenspinner 396.  Braunwurzspinner 395.  Brauchespenspinner 396.  Braunwurzspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 395.  Brauchespenspinner 396.  Braunwurzspinner 396.  Braunwurzspinner 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abornspinner            | . 60.     |                                  |
| Apfelspinner 72, Apostemkrautspinner 91. Aprisosembjanner 91. Aprisosembjanner 91. Aprisosembjanner 92. Badespenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 52. Bar, (rothgerandeter) s. Apostemkrautspinner. Bar, (rother) s. Hundsyungenspinner. Bar, (beutscher) s. Vesselsse, (englischer) s. Barbensp. Barenvogel, (kleiner) s. Begerichspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Birkenspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 93. Blakrother Spinner 68. Blakrother  | Albernspinner           | . 86.     |                                  |
| Apostemfrautspinner 91. Aprifosenspinner 73.  Badespenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 52. Bär, (rotdgeranderer) schools ungenspinner. Bär, (rotder) schools ungenspinner. Bär, (englischer) schools ungenspinner. Bär, (englischer) schools ungenspinner. Bärenvogel, (fleiner) schools ungerichspinner 59. Bandweidenspinner 59. Balsampappelspinner 59. Baumseißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Brinspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 54. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braudespenspinner 54. Buchenspinner 54. Buchenspinner 54. Buchespinner 59. Buchespinner 54. Buchespinner 59. Buchespin | Umpferfpinner .         | . 96      | Dame f. Beifuffpinner.           |
| Apostemkrautspinner 91. Aprikosenspinner 73. Badespenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 58. Bät, (rothgerandeter) st. Apostemkrautspinner. Bät, (rother) st. Hundszungenspinner. Bät, (englischer) st. Besternsp. Bärenvogel, (kleiner) st. Besgerichspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Brinspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 59. Brandweidenspinner 59. Brandweidenspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brandweispinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brinspinner 59. Brandweispinner 59. Brinspinner 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apfelfpinner            | . 72.     | Dromedar f. Birtenfpinner.       |
| Aprifosenspinner 3.  Badespenspinner 5.  Badweidenspinner 52.  Badweidenspinner 58.  Bät, (rothgerandeter) st. Apostemstenspinner.  Bät, (rother) st. Dundszungenspinner.  Bät, (englischer) st. Vesselsspinner.  Bät, (englischer) st. Vesselsspinner.  Bät, (englischer) st. Vesselsspinner.  Bätampappesspinner 59.  Bandweidenspinner 59.  Bandweidenspinner 68.  Beispisspinner 68.  Beinwelsspinner 92.  Birfespinner 92.  Birfespinner 92.  Birfespinner 68.  Birnspinner 92.  Birfespinner 68.  Birnspinner |                         | . 91.     | (S                               |
| Badespenspinner 52. Badweidenspinner 52. Badweidenspinner 58. Bär, (rothgerandeter) st. Apostemkrautspinner. Bär, (rother) st. Hundsynngenspinner. Bär, (deutscher) st. Kesselsenspinner. Bär, (deutscher) st. Garbensp. Bärenvogel, (kleiner) st. Begerichspinner 59. Baldweidenspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Birkenspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 93. Birkenspinner 94. Blabrother Spinner 68. Blabrother S | Uprifofenfpinner .      | . 73.     |                                  |
| Badespenspinner 52. Sadweibenspinner 58. Sär, (rotdgerandeter) f. Apoliter f. Abobenspinner 58. Sär, (rotder) f. Hondsgungenspinner 58. Sär, (rotder) f. Hesselfp. Sär, (englischer) f. Barbensp. Bärenvogel, (kleiner) f. Wesselfp. Bärenvogel, (kleiner) f. Begerichspinner 59. Batlampappelspinner 59. Batlampappelspinner 59. Beinwelkspinner 68. Beisusspinner 68. Beinwelkspinner 92. Sirfenspinner 58. Birnspinner 59. Bodemarinmeidenspinner 58. Bodemarinmeidenspinner 58. Bodemarinmeidenspinner 58. Bodemarinmeidenspinner 58. Bodemarinmeidenspinn | 93.                     |           |                                  |
| Bär, (rothgerandeter) s. Apostemeinenter.  Bär, (rothger) s. Hondstungenspinner.  Bär, (englischer) s. Resselsp.  Bär, (englischer) s. Bestenspinner.  Bär, (englischer) s. Bestenspinner.  Bär, (englischer) s. Bestenspinner.  Batlampappelspinner.  Batlampappelspinner.  Batlampappelspinner.  Beinwelspinner.  Bein |                         | . 52.     | Eichenspinner 85.                |
| Bär, (rothgerandeter) f. Apo- ftemkrautspinner. Bär, (rotder) f. Hundszun- genspinner. Bär, (beutscher) f. Wesselssen, Bärenvogel, (kleiner) f. Wesselssen, Basenvogel, (kleiner) f. Wesselssen, Basenvogel, (kleiner) f. Wesselssen, Basenvogel, (kleiner) f. Wesselssen, Basenvogel, (kleiner) f. Wosmarinweidenspinner.  Sposemarinweidenspinner.  Sposem |                         |           | Cichorn f. Bucheufpinner.        |
| ftemkrauthinner.  Bär, (rother) f. Hundszungenspinner.  Bär, (beutscher) f. Vesselsses, (englischer) f. Barbensp.  Bärenvogel, (kleiner) f. Wesselsses, (englischer) f. Wosmarinweidenspinner.  Bärenvogel, (kleiner) f. Wesselsses, (englischer) f. Wosmarinweidenspinner.  Solstenpinner.  51.  Baumwelkpinner.  52.  Biefnensiger Spinner  53.  Bienwelksinner (englischer) f. Weinwelksinner.  54.  Bienwelksinner (englischer) f. Weinwelksinner.  55.  Banne (spanische spinner.  56.  Bahne (spanische spinner.  57.  Bahne (spanische spinner.  58.  Bahne (spanische spinner.  56.  Bahne (spanische spinner.  57.  Bahne (spanische spinner.  58.  Bahne (spanische spinner.  58.  Bahne (spanische spinner.  59.  Bohne |                         | f. 21po=  |                                  |
| Bär, (rother) f. Hundszungenspinner. Bär, (beutscher) f. Messelsp. Bär, (englischer) f. Messelsp. Bärenvogel, (kleiner) f. Wegetsperichspinner. Bätsampappelspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beinwelspinner 68. Beinwelspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 68. Birtenspinner 92. Birkenspinner 68. Birtenspinner 58. Biafrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blatecerosenspinner 76. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunwurzspinner 95. Braunburzspinner 95. Braunkurzspinner 95. Braunkurzspinner 95. Braunkurzspinner 95. Braunkurzspinner 95. Buchespinner 95. Buchespinner 95. Buchespinner 95. Buchespinner 96. Braunmurzspinner 97. Braunwurzspinner 95. Buchespinner 97. Braunwurzspinner 98. Buchespinner 98. Braunwurzspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                                  |
| genipinner. Bär, (beutscher) s. Resselsp. Bärenvogel, (kleiner) s. We-gerichspinner. Balfampappelspinner 59. Bandweidenspinner 59. Bandweidenspinner 68. Beifukspinner 68. Beinwelkspinner 68. Beinwelkspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 68. Brinspinner 92. Birkenspinner 68. Brinspinner 92. Birkenspinner 68. Birnspinner 92. Birkenspinner 68. Birnspinner 95. Birnspinner 48. Birnspinner 68. Birnspinner 59. Biatreerspinner 68. Badenspinner 95. Braunwurzspinner 95. Browbeerspinner 85. Buchenspinner 54. Buchespinner 54. Buchespinner 54. Buchespinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bar, (rother) f. Su     | nbdzun=   |                                  |
| Bar, (englischer) f. Verleith.  Barnovogel, (fleiner) f. We- gerichspinner.  Balsampappelspinner 59.  Bandweidenspinner 59.  Bandweidenspinner 68.  Beinwelspinner 92.  Birkenspinner 92.  Birkenspinner 58.  Birnspinner 92.  Birkenspinner 68.  Birnspinner 68.  Biafrother Spinner 68.  Blakeretseinspinner 76.  Braunwurzspinner 95.  Braunwurzspinner 95.  Browbeerspinner 85.  Buchenspinner 54.  Buchespinner 54.  Buchespinner 54.  Buchespinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | genfpinner.             |           |                                  |
| Bar, (engulger) i. Garvenp. Bärenvogel, (kleiner) f. Wegerichfpinner. Balfampappelspinner 59. Bandweidenspinner 51. Baumpledbenspinner 68. Beisussper Spinner 68. Beinwellspinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 58. Birtenspinner 68. Birtenspinner 68. Birtenspinner 58. Birtenspinner 58. Birtenspinner 58. Birtenspinner 58. Blakrother Spinner 68. Blakrother Spinner 68. Blatecrebsenspinner 76. Braunwurzspinner 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bar, (beutfcher), f. 9  | Reffelfp. |                                  |
| Barenvogel, (teiner) f. 298e- gerichspinner. Balfampappelspinner 59. Bandweidenspinner 59. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 48. Blafrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blatrecerbsenspinner 76. Braunwuzspinner 76. Braunwuzspinner 95. Browbeerspinner 85. Buchenspinner 89. Bucheichenspinner 89. Bucheichenspinner 97. Buchenspinner 89. Bucheichenspinner 97. Buchenspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bar, (englifcher) f. Be | arbenfp.  |                                  |
| gerichinner 59. Fahne, ( spanische) f. Bein- Balfampappelspinner 51. Baumseidenspinner 68. Beisukspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißpinner 92. Birkenspinner 58. Birkenspinner 48. Bischrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blafrother Spinner 68. Blattererbsenspinner 76. Braunwurzspinner 95. Brombeerspinner 85. Buchespenspinner 85. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 59. Braunmungspinner 59. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 59. Braunmungspinner 59. Braunmungspinner 59. Braunmungspinner 59. Braunmungspinner 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barenvogel, (fleiner)   | f. Be-    |                                  |
| Bandweidenfpinner 51. Fahne, (fpanische) f. Bein- Baumflechtenspinner 68. Beinweißer Spinner 68. Beinweißer Spinner 92. Fichenspinner 92. Fichenspinner 88. Birkenspinner 92. Fichenspinner 68. Birkenspinner 68. Birkenspinner 68. Bischweißenspinner 69. B | gerichspinner.          |           | Espenpappetipinner . 5%.         |
| Baumstechtenspinner 68. Beisukspinner 93. Beinweißer Spinner 68. Beinweiser Spinner 68. Beinweiser Spinner 92. Birkenspinner 92. Birkenspinner 48. Birkenspinner 48. Bishrother Spinner 68. Blattererbsenspinner 68. Braunwurzspinner 95. Brombeerspinner 85. Buchenspinner 89. Buchenspinner 54. Buchespenspinner 59. Braunmungspinner 89. Buchenspinner 54. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 59. Brauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Balfampappelfpinner     | . 59.     | ₹.                               |
| Beifußspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandmeidenspinner .     | . 51.     | Jahne, (fpanifche) f. Bein-      |
| Beinweißer Spinner 68. Fichtenglucke f. Jöhrenspinner. 88. Fichtenspinner 68. Fichtenspinner 68. Fichtenspinner 68. Fichtweibenspinner 57. Fichtweibenspinner 57. Fichtweibenspinner 68. Fichtweibenspinner 69. Fichtweibenspinner 69 | Baumflechtenspinner     | . 68.     | wellspinner.                     |
| Beinwellspinner 92. Fichenspinner 88. Sirkenspinner 58. Fichschwang f. Offaumensp. Fichholdmang f. Offaumensp. Flachtugel f. Vappelstechtensp. Flechweidenspinner 57. Fleckenspinner f. Klebekrautspinner f. Klebekrautspinner 55. Fodenspinner 55. Fodenspinner 55. Fodenspinner 54. Fodenspinner 54. Födenspinner 54. Födenspinner 58. Fodenspinner 59. Frauenmungspinner 59. Frauenmungspinner 59. Frauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beifuffpinner           | . 93.     | Geuerglucke f. Pflaumenfpinner.  |
| Sirfenfpinner 58. Fischichwanz f. Pflaumensp. Flachfügel f. Vappelsiechtensp. Flachtererbsenspinner 68. Blattererbsenspinner 76. Braunwurzspinner 95. Brombeerspinner 85. Flodenspinner 89. Buchenspinner 55. Buchenspinner 54. Föhrenspinner 67. Buchespenspinner 54. Buchespinner 59. Frauenmungspinner 89. Brucheichenspinner 59. Frauenmungspinner 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beinweißer Spinner      | . 68.     | Sichtenglude f. Gohrenfpinner.   |
| Birnspinner 48. Flachfügel s. Vappelsiechtensp. Blakrother Spinner 68. Fleckenspinner 57. Fleckenspinner s. Fleckenspinner s. Fleckenspinner s. Flockenspinner s. Flockenspinner s. Flockenspinner s. Flockenspinner 89. Flockenspinner 55. Flockenspinner 67. Föhrenspinner 67. Föhrenspinner 54. Föhrenspinner 82. Flockenspinner 59. Frauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beinwellsvinner .       | . 92.     | Fichtenfpinner 88.               |
| Blafrother Spinner 68. Flechtweidenspinner 57. Blattererbsenspinner 95. Fleckenspinner 6. Alebefrautspinner 95. Brounderspinner 55. Buchenspinner 55. Buchenspinner 54. Buchespenspinner 54. Buchespenspinner 59. Föhrenspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Birfenfpinner           | . 58.     | Sifchichmang f. Pflaumenfp.      |
| Blattererbsenspinner 76. Fledenfpinner f. Alebekrauts fpinner. 95. Brombeerspinner 85. Flodenblumfpinner 89. Föbrenfechtenspinner 67. Föbrenspinner 67. Buchespeinner 54. Föbrenspinner 82. Bucheichenspinner 69. Frauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birnfpinner             | . 48.     | Flachflügel f. Pappelflechtenfp. |
| Braunwurzspinner 95. spinner. 89. Brombeerspinner 85. Forenspinner 89. Buchenspinner 55. Föbrenspinner 67. Buchespenspinner 54. Brauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Blagrother Spinner      | . 68.     | Glechtweidenspinner 5%.          |
| Brombeerspinner 85. Flodenblumspinner 89. Suchenspinner 55. Föbrensechtenspinner 67. Buchespenspinner 54. Föbrenspinner 82. Bucheichenspinner 69. Frauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blattererbfenfpinner    | . 76.     | Bledenfpinner f. Rlebefraut:     |
| Buchenfpinner . 55. Föhrensechtenspinner . 67. Buchespenspinner . 54. Föhrenspinner . 82. Buldeichenspinner . 69. Frauenmungspinner . 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Braunmurgfpinner .      | . 95.     |                                  |
| Bucheipenfpinner 54. Föhrenfpinner 82. Bufcheichenfpinner 59. Frauenmungspinner 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brombeerfpinner .       | . 85.     | 1 Oreactionality mines           |
| Buscheichenspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Buchenfpinner .         | . 55.     | 1 - Ochtenlied tenitaniet        |
| Onimementalisminer Denneminalismines !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buchefpenfpinner .      | . 54.     | 1 Ophreniphinist .               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bufcheichenspinner .    | . 59.     | Dennemination !                  |
| Butterblumipinner 82.   Stupotrnipinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Butterblumfpinner .     | 85.       | Frubbirnfpinner 82.              |

#### Nachtfalter. Spinner. Nachtfalter. Spinner. (33. Geite Seite Babelichmans f. Banbmeiben= hermelin, (weißer) f. Bach: fpinner. esvensvinner. Barbenfpinner ... 94. Sofdame f. Taufenbblattip. Gartenapfelfpinner . 74. Sollunderfpinner. 97. Gartenbirnfpinner . Solzbirnfpinner 88. Belbling f. Steinflechtenfpinner. Sopfenspinner 64. Belbpuntt f. Lowenzahnfpinner. Sopfenwurzelfpinner 65. Binfterfpinner . . . Sundeaungenfpinner 92. Golbafterfpinner f. Beigborn-P. fpinner. Rabneichenspinner . Goldmäulden f. Rotheichen. Ranonenvogel f. Erlenfpinner. fpinner. Rameelvogel f. Glechtweibenfp. Goldringelfvinner f. Bloden: Rammerjungfer f. Wandflechblumfpinner tenfpinner. Gradglude f. Trespenfpinner. Rageneule f. Biereichenfpinner. Grasmotte f. Beinmeißer Gp. Rerbstreifiger Spinner Großfopf f. Lindenfpinner. 61. Rienbaumfpinner Großfopffvinner f. Uprifofen-83. Rirfdenfpinner fpinner. 89. Rlebefrautfpinner 95. Rleeblumenfpinner . 78. Sanebuchenspinner . 50. Ropfbanger f. Ballnuffpinner. Sagebornspinner 87. Ropfmeidenfpinner . . . 63. Sageichenspinner. 62. Rorbmeidenfpinner . 79 Sainbirfenfpinner 60. Rronenvogel f. Erlenfpinner. Sainbuchenfpinner 49. Rupferglude f. Frubbirnfp. Safeleidenspinner 61. Sausfrau f. Beinwellfpinner. Sedenfpinner . . . 86. Lafttraner f. Golebenftrauch: Sedeidensvinner . 72. fpinner. Seifternfpinner Lehmbrauner Spinner f. So-72. hermelin, (großer) f. Bandpfenmurgelfpinner. weibenfpinner. Lindenfpinner . 79. Sermelin, (fleiner) f. Pap-Lorbeerweidenspinner 78.

pelmeibenfpinner.

65.

Löderfdmammfchabe

| Rachtfalter. Spinner.                               | Rachtfalter. Spinner.                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| g. Geite                                            | D. Geite                                  |
| Löwenzahnspinner 86.                                | Prozeffionespinner f. Bierei-             |
| Luldfpinner 71.                                     | denspinner.                               |
|                                                     | Purpurbar f. Meierfrautfp.                |
| m.                                                  | Q.                                        |
| Masholderfpinner 57.                                | Quedenspinner 89.                         |
| Meierin f. Spinatfpinner.                           | Quittenspinner 85.                        |
| Meierfrautspinner . 92.  <br>Mobrentovfschabe . 71. | Quittenvogel f. Gidenfp.                  |
| Mobrentopfipinner f. Lülchip.                       | Quittenvogel, (fleiner) f.                |
| Mondvogel f. Lindenspinner.                         | Biefentleefpinner.                        |
|                                                     | 9t.                                       |
| R.                                                  | Raumfled f. Spinatfpinner.                |
| Nachtpfau, (großer.) f. Birn-                       | Reifbirfenfpinner 58.                     |
| fpinner.<br>Nachtpfau, (mittlerer) f.               | Ringelfuß f. Weidenfpinner.               |
| Schwarzdornspinner.                                 | Ringelvogel f. Beifbuchenfp.              |
| nachtpfau, (fleiner) f. hain-                       | Rollrand f. Cerreichenfp.                 |
| buchenspinner.                                      | Rofenspinner 73. Rofenweidenspinner . 78. |
| Nagelfled f. Rothbudenfp.                           | Rosmarinweidenspinner . 78.               |
| Reffelfpinner 91.                                   | Roßtastanienspinner . 64.                 |
| Monne f. Apfelfpinner.                              | Rogmungenspinner . 97.                    |
| Rußbaumfpinner . 50.                                | Rothbuchenspinner 50.                     |
| D.                                                  | Rotheichenfpinner 62.                     |
| Odergelber Spinner . 67.                            | Rothhals f. Aftermoossp.                  |
| P.                                                  | Rufternfpinner 54.                        |
| Palmweidenspinner . 53.                             | <b>ම</b> .                                |
| Pappelblatt f. Beifespenip.                         | Saalweidenfpinner 80.                     |
| Pappelflechtenspinner . 66.                         | Salbenbaumspinner . 63.                   |
| Pappelfpinner 86.                                   | Sarbaumfpinner 52.                        |
| Dappelmeidenfpinner . 53.                           | Schabe, (glangende) . 70.                 |
| Pflaumenflechtenfpinner . 66.                       | Schedflügel f. Sagebuchenfp.              |
| Pflaumenfpinner . 82.                               | Schilfrohrspinner 63.                     |
| porzelainvogel f. Schwarzpap-<br>pelfpinner.        | Schlehenstrauchspinner 77.                |

# Rachtfalter. Spinner. Nachtfalter. Spinner.

| ben a) e   metete. Opinite         | issudifatter, Opinner.          |
|------------------------------------|---------------------------------|
| S. Seit                            | B. Geite                        |
| Schwan f. Gartenbirnfpinner.       | Biereichenspinner 87.           |
| Schwarzdornfpinner . 49            | B. Spinner f. Bintereichenfp.   |
| Schwarzpappelfpinner . 59          | B.                              |
| Schwingelfpinner 91                | Ballnukipinner 75.              |
| Sichelführer f. Beigweidenfpinner. | Wandflechtenfpinner . 69.       |
| Sichelfleefpinner 84.              |                                 |
| Commereichenspinner . 61.          | Weidenspinner . 73.             |
| Commermendenspinner . 90.          | Beifbuchenfpinner . 90.         |
| Spinatspinner 94.                  | Beigdornfpinner . 74.           |
| Spitmegerichspinner . 96.          | Beifespenfpinner . 81.          |
| Sumpffeggenfpinner . 69.           | Beigmeidenspinner 60.           |
| Staubmoosspinner 69.               | Wichenschabe 70.                |
| Steinbeder f. Rugbaumfpinner.      | Biefentleefpinner 81.           |
| Steineichblatt f. Traubeneichen-   | Bintereichenspinner . 73.       |
| fpinner.                           | Birrband f. Lorbeermeidenfp.    |
| Steineichenspinner 62.             | Bollenafter f. Rirfchenfpinner. |
| Steinflechtenspinner . 97.         | 3.                              |
| Streifflügel f. Schwingelfpinner.  | Baunneffelfpinner 97.           |
| T.                                 | Binnoberbar f. Umpferfpinner.   |
|                                    | Bitterpappelfpinner 56.         |
| Tannenflechtenfpinner . 67.        | Bmetfchenfpinner 71.            |
| Tannenspinner 75.                  |                                 |
| Taubnesselfpinner 92.              | Radifalter. Gulen. *)           |
| Taufenbblattfpinner 93.            | શ.                              |
| Tod f. Weißweidenspinner.          | Uchatflügel f. Mangoldeule.     |
| Traubeneichenspinner . 81.         | Udatvogel f. Simbeereule.       |
| Trespenspinner . 83.               | Acberreißeule 207.              |
| Truffeichenspinner 55.             | Acpfeleule . 100.               |
| 23.                                | Aespeneule 180.                 |
| Bielfraß f. Brombeerfpinner.       | Aglepeule 140.                  |
| Biered f. Pflaumenspinner.         | Aborneule 180.                  |
|                                    |                                 |

<sup>\*)</sup> Die mit einem \* bezeichnete wurden erft burch Treifchfe von ben Spinneen gu ben Gulen gezogen. Siebe Seite 217.

| Rachtfalter. Gulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rachtfalter. Gulen.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B. Seite.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Braune, rothgestreifte Gule 132. |
| Mishet mente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Braunrothe, glangende Gule 133.  |
| Zillip Licate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Braunfcmarge, blafgeftrichte     |
| Unverwandte (die) f. Aespen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eule                             |
| eule. Uprifoseneule . 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Braunlichgraue , Jahnmade-       |
| Apritojeneute<br>Aprileule f. Rahneicheneule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lichte Eule 132.                 |
| Aroneule . 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Braunwurzeleule 199.             |
| Michgraue feingestrichte Gule 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Braut (bie) f. Rotheicheneule.   |
| Alugentrofteule . 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Breitmegericeule 119.            |
| B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brillenbogen f. Wirbelfraut:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011(0                            |
| 20 Hill incluenter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brilleneule f. Konradefraut-     |
| -Onnotter Orderikumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eulė.                            |
| Ollininginginging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brombeereule 154.                |
| Shrimperocuence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brombeerstraucheule . 136.       |
| Dellabeare .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buchfint f. Beigdorneule.        |
| Bilberflügel f. Wiefenfleceule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budel f. Flügeleule.             |
| Bildervogel f. Meldeneule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Butterblumeneule 170.            |
| Binfengradeule . 156. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ©.                               |
| Ollientitteente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C (bad fchmarze) f. Spinateule.  |
| Blaufopf f. Hagedorneule.<br>Blagbraune Gule 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Camilleneule 198.                |
| Blagbonigbraune , dufterftrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chamaleon f. Mandeleule.         |
| mige Eule . 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chi (griechisches) f. Agleneule. |
| Bleicher f. Butterblumeneule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Citronenvogel f. Steinlinden-    |
| Bleichgraue Eule 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Blindlatticheule . 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D.                               |
| Blutfranteule . 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Didrand f. Blindlatticheule.     |
| Bodebart f. Bodebarteule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Didrand (englischer) f. Graus    |
| Bodisbarteule 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gelbliche, braungefiedte Gule.   |
| Bodebeereule 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Difteleule 200.                  |
| Brandeule 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doppelfied f. Ulmbaumeule.       |
| Braunaug f. Brombeereule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doppelpunft f. Gartenbirneule.   |
| Braune, weißgemischte Gule 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotterweideneule 155.            |
| Braune, weißwolfige Bandeule 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Dreied (bas boppelte) . 120-  |
| Other Programme and Programme |                                  |

| Nachtfalter. Gulen.                 | Rachtfalter. Gulen.                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| D. Geite                            | · 8.                                      |
| Dreiboder f. Reffeleule.            | Rlechteneule                              |
| Dreiring f. 3mergriepengras-        | Blechtencule 106. 307.                    |
| eule.                               | Elechtmeideneule : 192                    |
| Dreiftrich f. Korbmeibeneule.       | Flodenfrauteule . 164.                    |
| Duntelbraune, blaulichgemaf-        | Blobfrauteule 153.                        |
| ferte Eule 182.                     | Slügeleule 191.                           |
| Dunfelrothe und perlenfarbige       | Rlügelfarreneule . 135.                   |
| Eule 118.                           | Flügelfarreneule . 135.                   |
| E.                                  | Frau (bie) f. Bachweideneule.             |
| Eberefcheneule 100.                 | Fruchteichenenle                          |
| Edigftedigte Eule . 309.            | Grübbirneuse 3. 184.                      |
| Ebrenpreideule 164.                 | Frublingseule 134.                        |
| Eichbaumeule 105.                   | Futtergradeule 131.                       |
| Eichbuscheule 163.                  |                                           |
| *Eiderenschwang f: Sangelbir-       | <b>G.</b>                                 |
| fenspinner.                         | Balleideneule 163.                        |
| Einfiedler f. Bodobarteule.         | Gartenbirneule 160. Gartenmelbeneule 117. |
| Ellerbaumeule 187.                  | Gartenmeldeneule 117.                     |
| Erbfeneule . 151.                   | Banfedifteleule . 114.                    |
| Erdbeereule 135.                    | Banfefußeule 152.                         |
| Erdfarbene, mattgezeichnete G. 148. | Gelbbräunliche, weißgemifchte             |
| Erdläufer 114.                      | Eule 176.                                 |
| Erleneule 98.                       | Gelbe Bandeule, mit gerader               |
| Efcheneule 211.                     | unten einmal gebrochener                  |
| Gule mit bem goldenen Jora 201.     | Binde 211.                                |
| o:                                  | Belbe Eule mit rothgefiede                |
| F                                   | ter Binde 179.                            |
| Fable, meiflich gezeichnete E. 168. | Gelbgezeichnete Gule . 310.               |
| Fastenblumeneule 121.               | Gelbgraue, braungerandete E. 188.         |
| Faulhols f. gelbgraue, braun:       | Gelbhorn f. Pfingftmeieneule.             |
| gerandete Eule. Feldfohleule 181.   | Ginstereule                               |
| Gelbulusanule                       | Gliedweicheule 130.                       |
| Feldulmeneule . 126. 181.           | Glimmerglangende Gule . 175.              |
| Flammenflügel f. Rußbaumeule.       | Goldeule f. Sanfneffeleule.               |

| Rachtfalter. Gulen.                                  | Rachtfalter. Gulen.                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| G. Seite                                             | S. Geite                               |
| Boldgelbe, bellftriemige Gule 178.                   | Sodidmangeule f. Beifdorn.             |
| Goldglang f. Schwingeleule.                          | eule.                                  |
| Graelindeneule 191.                                  | Holzöpfeleule 183. Solzbirneule 138.   |
| Grasmude 209.                                        | holzbirneule 138.                      |
| Graublaue Eule 145.                                  | Sornfarbige, fleinmadelichte           |
| Graue Gule 192.                                      | Eule 114.                              |
| Graugelbliche , braungefledte                        | Sunderibbeneule 171.                   |
| Eule 189.                                            | Sübnerdarmeule 167.                    |
| Graugemäfferte, roftfarbig ban-                      | Sulfenfreffer f. Erbfeneule.           |
| dirte Eule 109.                                      | 3.                                     |
| Brauftriemige Eule . 190.                            | Igelfnospeneule 175.                   |
| Griechenblaue Eule 125.                              | Imeneule 126.                          |
| Grindwurzeule 182.                                   | Johannisfrauteule 192.                 |
| Großtöpfige Eule 99.                                 | Jungfernfind 215.                      |
| Gutheinricheule 133.                                 |                                        |
| <b>5</b> .                                           | <b>R</b> .                             |
| <b>0</b> .                                           | Rahneicheneule 139.                    |
| Sadlein (meißes) 171.                                | Rappenträger f. Safentobleule.         |
| Hagedorneule 111.                                    | Kartendisteleule 206.                  |
| Sageicheneule 108.                                   | Rartenvogel 206.                       |
| Sanfneffeleule 197.                                  | Raftanienbraune Gule . 147.            |
| Sangelbirfeneule : . 215.                            | Raftanienbraune, gelbgezeich:          |
| *Sangelbirfenfpinner . 220.                          |                                        |
| hartriegeleule 100.                                  | Rerzenfrauteule 143. Riricheneule 142. |
| Hafenfohleule . 197.                                 | Rlauenflügel f. Riedgradeule.          |
| Sauhecheleule 206.                                   | Riebefrauteule 119.                    |
| Sausmutter f. Sauerampfers                           | Anopvereicheneule 182.                 |
|                                                      | Robleule 153.                          |
| Seidelbeereule . 205. Sellgelbe , fcmargfprenflichte | Roblichmarge Eule . 310.               |
|                                                      | Kolbenschilfeule 174.                  |
| Sermelin (gelber) f. Beismei-                        | Konradefrauteuse . 193.                |
| beneule.                                             | Ropflattideule 151.                    |
| Himbeereule 154.                                     |                                        |
| Symmototenic 194.                                    | I prototochemente . 1 700.             |

| Nachtfalter. Gulen.             | Rachtfalter. Gulen.                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| R. Seite                        | M. Seite                               |
| Ronigeferzeneule 176.           | Mittelmegericheule . 158.              |
| Rreuzwurzeule 114.              | Moderholz f. Scharteneule.             |
| Rrummftrich f. Schaafgarben-    | Mondeule 102.                          |
| eule.                           | Mondeule (fleine) f. Augen-            |
|                                 | trofteule.                             |
|                                 | Mond (weißer) 169.                     |
| ۥ                               |                                        |
| L. (weißes) f. hunderibbeneule. | Mooddisteleule 146.                    |
| Lafrigwideneule 209.            | Mönch (brauner) f. Wolls<br>frauteule. |
| Latticheule 197.                |                                        |
| Läufer f. Sauerampfereule.      | Monch (bunter) f. Stab.                |
| Leberfarbige Gule 189.          | wurzeule.                              |
| Leinfrauteule 193.              | Monch (gestreifter) f. Stein-          |
| Lichnissameneule 129.           | eicheneule.                            |
| Lichtroscheneule . 129. 138.    | Monch (punktirter) f. Ber-             |
| Lindeneule 163.                 | mutheule.                              |
| Lobeicheneule : 177.            | Monch (weißer) f. Hafenkohl-           |
| Loldeule 131.                   | eule.                                  |
| Löwenzahneule 164.              | Mühlradchen f. Umpfereule.             |
|                                 | n.                                     |
| M.                              | Rachtgeist 128.                        |
| M. (lateinisches) 217.          | Rafcher f. Dottermeidenenle.           |
| Maieneule 142.                  | Rebelmotte f. Rergenfrauteule.         |
| *Maienspinner 218.              | Relfenveilcheneule 106.                |
| Mandeleule 160.                 | Reffeleule 200.                        |
| Mangoldeule 136.                | Ren f. Flechtweideneule.               |
| Marszeicheneule 117.            | Rulleneule 108.                        |
| *Mastbuchenspinner . 219.       | Rufbaumeule 126.                       |
| Madchen (bas) 216.              | ·                                      |
| Meiereule 116.                  | D.                                     |
| Meldeneule 145.                 | Oblatenflugel f. Bandweiden=           |
| Meldenfauger 145.               | eule.                                  |
| Mengelmurzeule 206.             | Oderbraune, rothlichgestrichte         |
| Meffingvogel f. Sanfneffeleule. | Eule 177.                              |
| Menericheule 149.               | Ohreneule 99.                          |

| Rachtfalter. Gulen.                             | Rachtfalter. Gulen.                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| D. Seite                                        | Q. Geite                                   |
| Dlivengrune, filberftreifige E. 208.            | Quedeneule 148.                            |
| Ordensband (blaues) f. Efchen:                  | Я.                                         |
| Orbeneband (gelbes) f. Pflau-                   | Rainweideneule 127.                        |
| meneule.                                        | Rauchfarbene, weißgezeichnete Eule 113.    |
| Ordensband (rothes) f. Bach=                    | Rautenflecfige Eule . 119.                 |
| weidencule.                                     | Rebfarbene , blaggerandete                 |
| Ordensband (schwarzes) 128.                     | Eule 113.                                  |
| P. Palmmeideneule 179.                          | Rheinfarneule 196.                         |
| Perlenfarbige Eule . 106.                       | Riedgradeule 208.                          |
| Perlenfarbige, fcmarapunftirte                  | Rindenfarbige, fleingeftrichte             |
| Eule 166.                                       | Rittersporneule 191                        |
| Verlweiße, bellbraunftreifige                   | Roßfastanieneule . 99.                     |
| Eule 141.                                       | *Rothbuchenspinner . 219.                  |
| Pfeilbraune, weißgezeichnete                    | Rothe Bandeule mit mint-                   |
| Eule 149.                                       | licht gebrochener Binde 212.               |
| Pfeilvogel (großer)' f. Schle=                  | Rotheicheneule 213.                        |
| Pfeilvogel (fleiner) f. Uprifo-                 | Rothflügel f. Lobeicheneule.               |
| feneule.                                        | Rothgelbe Gule 207.                        |
| Pfingstmaieneule 110.                           | Rothgelbe, weißgezeichnete E. 157.         |
| Pflaumeneule 214.                               | Rothglang 133. Rothfaum f. Moodbifteleule. |
| Preufelbeereule 183.                            | Röthlichgraue Eule . 112.                  |
| Punftstrich 119.                                | Röhrchenfrauteule 125.                     |
| Purpurbraune, dunkelgespren:<br>gelte Gule 141. | Rothliche, hellgraugezeichnete             |
| Durwurbraune Gule mit dem                       | Eule 167.                                  |
| goldenen C 202.                                 | Ruderfalter f. Alepfeleule.                |
| Purpurglang f. Brombeer-                        | <b>©.</b>                                  |
| fraucheule.                                     | Sandbelleneule 109.                        |
| Purpurichmargliche Gule 132.                    | Sandfarbige, fleinmadeligte                |
| Ppramideneule f. Rugbaum.                       | Eule 150.                                  |
| eule.                                           | Sarbaumeule 161.                           |

| Radtfalter. Gulen.                                     | Rachtfalter. Gulen.                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| S. Geite                                               | S. Seite                           |
| Sauerampfereule 123.                                   | Silbergraue Eule 310.              |
| Saumfled f. Soluffelblumen:                            | Silbergraue, blankpurpurroth:      |
| eule.                                                  | gemifchte Eule 143.                |
| Sagerand f. Globfrauteule. Gilbermond f. Beifußeule.   |                                    |
| Schafampfereule 156.                                   | Spielart f. Ladrigwideneule.       |
| Schafgarbeneule 205.                                   | Spinateule 120.                    |
| Scharteneule 186.                                      | Spinmegericheule 184.              |
| Scheneule f. Mangoldeule.                              | Splitterftrich f. Flechtweiben.    |
| Schildampfereule 198.                                  | eule.                              |
| Schildeule f. Aeberreifeule.                           | Stabmurgeule 191.                  |
| Schilfgradeule 174.                                    | Staubgraue Gule 142.               |
| Schirmhabichtefrauteule 141.                           | Steineicheneule 188.               |
| Schladenformige Eule . 111.                            | Steinfleeeule 152.                 |
| *Chlebendornfpinnner . 218.                            | Steinlindeneule 178.               |
| Chlebeneule 101. 138.                                  | Sternblumeneule 198.               |
| Schluffelblumeneule . 124.                             | Stoderbfeneule 118.                |
| Schwanggabel f. Latticheule. Storch f. Gradlindeneule. |                                    |
| Schwalbenwurzeule . 200.                               | Sturmhaube f. Aborneule.           |
| Schwarze Gule mit bergfor-                             | Sumpfheideneule 205.               |
| migen Fleden 205.                                      | ~                                  |
| Schwarzeicheneule 190.                                 | T.                                 |
| Schwarze, weißwechfelnde                               | Taubneffeleule 204.                |
| Eule 205.                                              | Taufendblatteule 131.              |
| Schwarzpunkt f. Baffermei-                             | Tifchfied f. Aborneule.            |
| deneule.                                               | Todtenkopf (fleiner) f. hart:      |
| Schwefelflügel f. Bindeneule.                          | riegeleule.                        |
| Schwingeleule 202.                                     | Tollfranteule 117.                 |
| Seifenfrauteule 129.                                   | Trabant f. Frühbirneule.           |
| *Sichelflügel f. Beigbirfen=                           | Traubeneicheneule 178.             |
| fpinner.                                               | Trauerbinde f. Bogelfrauteule      |
| Sichelfleeeule 217.                                    | Truffeicheneule 210.               |
| Sichelfrauteule 159.                                   | Trubgelbe, wellenftriemige E. 180. |
| Siebenzeiteule 113.                                    | Türke f. Binfengradeule            |
| Silberfarbene Gule . 168.                              | Türkenfreffeneule 309.             |

#### Rachtfalter. Gulen. Radtfalter Gulen 11 MR. Geite Goite Beifarque, freugfriemige E. 115. Mimbaumeule . - 139. Meifliche , breineftrichte Gule 168. 98. Meifliche, rothgemenate Gule 171. Beilbraune, goldmadelige E. 203. Beiflicharune Gule . 169. Meilarque, roftfarbig gemifchte Meifiniere . ... 147. Jule . 185. Meinmeideneule . 104, 211. Berlobte (bie) f. Bolleideneule. Beifftriemige Gule . . 169. Bermunderungezeichen f. Rreuz-Bellenlinie f. Bilblattideule. muraeule. Mermutheule 195. Miereicheneule 108 Miesenrauteneule 155. 123. Mogelfrauteule Bilblatticheule 141. Monelmideneule 209. Mindeneule . 208. m Mintereicheneule 108. Bachtelmaizeneule .... 120. Minterfaateule 1114. \*Baldlindenfpinner ... 4 219. 188. Mirbelfrauteule Maldfrobeule. 113. Bifchflügel f. Simbeereule Bafengraseule : 1 2 /- 149. ORolfsmildeule. 103. Baffermeibeneule . . . . . 161. Molleicheneule . 213. Bandeflechteneule ... 107. 199. 9Rollfrauteule Benericheule . 190. 157. Murzeleule Beidenbufdeule . . 110. Murgelnager f. Ropfleticheule. QBeibencarmin (gemeiner) f. Biefenfleeeule . 216. Meikmeiheneule. 21. Beibencarmin (feltner) . f. Apfilon (noldned) f. Buder-Baummeibeneule. erbfeneule. Beideneule . 99. Beibericheule 3. 168. Badflugel f. Dottermeibeneule. Beißbirfeneule 98, 180, \*QBeigbirfenfpinner Babnflugel f. Rachtgeift. 218. Beifedorneule Berreicheneule 134. 139. Beißeicheneule 187. Biegelfarbige Gule . 175. Beifer 80 . Nachtfalter . Biegelfarbige, meifringmade: 109. Beifigezeichnete Gule lichte Eule 190. 115. Weißgraue Gule .. Bitterpappeleule 107. 118.

| Rachtfalter. Gulen.                                                                                                                                                               | Rachtfalter, Spanner.                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Seite 204. 3mergeicheneule                                                                                                                                                     | B. Seite<br>Bleicher, braungestrickter Sp. 296.<br>Bockobeerspanner . 242.<br>Brandvogel f. Wintereichensp.                                           |
| Machtfalter. Spanner.  24. Aepfelspanner 276. Aedpenspanner 282. Algleyspanner 244. Abornspanner 259. Ampferspanner 223.                                                          | Brauner, weißstriemiger Sp. 270. Braunlicher, bufterstreifiger Spanner 281. Brett (das) s. Erlenspanner. 236. Buchenspanner 235.                      |
| Spanner                                                                                                                                                                           | D. Dintenfled f. Stachelbeerfp. Dottergelber , fcmarggrauftreifiger Spanner . 288.                                                                    |
| felspanner. 247. Beinschener . 247. Beinschener . 278. Beinschener, rothgestrichter Spanner . 223. Bergbuchenspanner . 270. Beule (bic) s. Eichenspanner.                         | Eberreisspanner . 245. Ebeltannenspanner . 245. Eichenbuschiegen . 261. Eichenmeffer f. Wintereichenspanner. Eichenspanner . 238. Erlenfpanner . 231. |
| Birfenbuschspanner . 289. Birfenspanner . 248. Birnspanner . 250. Blaßblaugrüner Spanner . 236 Blaßblaugrüner , feingefrichter Spanner . 239. Blatt (bas grüne) f. Buchenfpanner. | F.  Sahlweißer, blaßbraunstreisisger Spanner . 269. Feldrosenspanner . 286. Fichtenmesser . Rienbaumsp. Bichtenspanner . 256. Fleckenspanner . 291.   |

| Rachtfalter. Spanner.           | Nachtfalter. Spanner.          |
|---------------------------------|--------------------------------|
| F. Seite                        | S. Seite                       |
| Blider (ber) f. Safelftrauchfp. | Sagebuchenfpanner . 241.       |
| Fliederspanner . 227.           | Sageichenspanner 230.          |
| Flockenblumfpanner . 279.       | Sainbuchenfpanner . 234.       |
| Flodenfrautfpanner . 254.       | Sangelbirfenfpanner . 265.     |
| Göbrenfpanner 254.              | Sarlequin f. Ctachelbeerfp.    |
| Frühbirnfpanner 267.            | Sartriegelfvanner 281.         |
| Frühlingefpanner f. Balbre-     | Safenöhrchenfpanner . 237.     |
| benspanner.                     | Safelftaudenfpanner . 293.     |
|                                 | Saubechelfvanner 261.          |
| <b>S.</b> '                     | Sedeichenfpanner 269.          |
| Garbenfpanner 251.              | Sedenfriecher f. Beigdorn:     |
| Gartenbirnfpanner 267.          | fpanner.                       |
| Gartenfindenfpanner . 231.      | Sedenwidenfpanner . 296.       |
| Bartenvogel f. Meerrettig-      | Sedrofenfpanner 274.           |
| fpanner.                        | Sellgrauer, bunfelgerandeter   |
| Ganfefußspanner 282.            | Spanner 277.                   |
| Beigblattipanner 210.           | hellgrauer , gelbgefiedter     |
| Beiftleefpanner 237.            | Spanner 222.                   |
| Gelber, braunstanbiger und      | Sellbrauner, mattfriemiger     |
| braunftreifiger Spanner 222.    | Spanner 271.                   |
| Gelblichweißer, braunfchmarg:   | Simbeerfpanner 293.            |
| gegitterter Spanner . 254.      | Sochgelber , oranienstreifiger |
| Bemfefarbiger, mattftreifiger   | Spanner 285.                   |
| Spanner 260.                    | Sochgelber , fcmarggerande-    |
| Gitterflügel 254.               | ter Spanner 253.               |
| Goldgelber , fcmargflediger     | Sollunderfpanner 232.          |
| Spanner 291.                    | Solzbirnfpanner 228.           |
| Goldmeidenspanner . 224.        | Solstaubenfarbener , gelbge-   |
| Graslindenspanner . 275.        | ftreifter Spanner . 240.       |
| Graunebelicher, ringleibiger    | horntrager 240.                |
| . Spanner 213.                  | · ·                            |
| Grauweißer, ichwarzsprenkli:    | <b>I.</b>                      |
| der Spanner 242.                | Johanniebeerspauner . 256.     |
| Grunflügel 236.                 | Johannidfrautspanner 274.      |

| _ 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · -                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Radtfalter. Spanner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rachtfalter. Spanner.                                                           |
| R. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Seite                                                                        |
| Ralbiell (das) f. hafelstau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moodmotte f. Baumflechten-                                                      |
| Ralbtell (das) f. Hafelftausbenfpanner. 295. Rienbaumspanner 234. Rirschenspanner 250. Knocenmoosspanner 242. Krammetespanner 261. Kreuzdornspanner 262. Leberbrauner, saumsprenklicher Spanner 252. Leintrautspanner 252. Leintrautspanner 278. Lechenbaumspanner 234. Liebling f. Ampferspanner. Lisasspanner 249. Lidsspanner 249. Lüchspanner 274. Marmor (ber gelbe) f. Gänsesusspanner. Massernspanner 265. Mattbrauner, vollstriemiger Spanner 271. Mattweißer, graubraunstreisfiger Spanner 292. Meerrettigspanner 292. | fpanner.  D. Obstbaumspanner                                                    |
| Mehlbaumfpanner . 241.<br>Mildmeißer, fahlbraunftreifi-<br>ger Spanner . 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | miger Spanner . 261<br>Rofenpappelspanner . 272<br>Roßfastanienspanner . 259    |
| Mirabellenfpanner . 288<br>Mood (das grune) f. Grad-<br>lindenfpanner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roftspanner (fleiner) f. Bo-<br>gelfrautspanner.<br>Rothflügel f. Sagebuchenfp. |

| Machtfalter, Spanner, Rachtfa<br>R. Scite<br>Rothtannenfpanner . 266. Tannapfelfp | T. Seite<br>Danner             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rothtannenfpanner . 266. Tannapfelfp                                              | T. Seite<br>Danner             |
| and a second second                                                               | danner . 277. etfpanner . 239. |
|                                                                                   | tfpanner . 239.                |
| Rothelfteinfarbiger, fcmart- Taufendblat                                          |                                |
| ftreifiger Spanner . 287. Thymianfpa                                              |                                |
| Rothlichgelber , roftbraunbe- Trauerfpant                                         |                                |
| fläubter Spanner . 257. Trespenfpan                                               |                                |
| Trübgelber,                                                                       | rothbraunbestäub:              |
| S. ter Span                                                                       | ner . 257.                     |
|                                                                                   | her, doppelftreifi-            |
|                                                                                   | ner 233.                       |
|                                                                                   | tadelbeerfpanner.              |
| spanner.                                                                          | 23.                            |
| Schiefergraulicher , mattge= Meilarquer                                           | ,                              |
| Anichan Chaman                                                                    | braunstreifiger                |
|                                                                                   |                                |
| 1 Dilloundie                                                                      | Spanner . 245. Beidenspanner.  |
| Schmelenspanner 296. Diermunte                                                    | Tausendblattsp.                |
| Schneevogel f. Lindenfpanner. Bogelfrautfp                                        |                                |
| Schneeweißer, roftgelbflediger                                                    | anner 281.                     |
| Spanner 292.                                                                      | $\mathfrak{W}$ .               |
| Schotenfleefpanner . 256. Bachholberfr                                            | oanner 278.                    |
| Sinaufpanner 289. Baldlindenft                                                    |                                |
| Commerfproffe f. Baldlin- Baldrebenfpe                                            | anner 235.                     |
| benfpanner. Begedornfpa                                                           | nner 272.                      |
| Spielbaumfpanner 292. Begetrittfpan                                               | nner 238.                      |
| Spiegband f. Birfenbufch- Beichfelfpani                                           | ner                            |
| fpanner. Beidenfpann                                                              | er,                            |
| Spindelbaumfpanner . 229. Beigbirfenfpo                                           | anner 262.                     |
| Spinfdmang f. hollunder: Beigbuchenfp                                             | anner . 246.                   |
| fpanner. Beigdornfpar                                                             | mer 226.                       |
|                                                                                   | äunlichgestreifter             |
|                                                                                   | 263.                           |
|                                                                                   | himbeerspanner.                |
|                                                                                   | raungelbgestreif-              |
| Steinobstspanner 259.   ter Spanne                                                | er 263.                        |

|                                         | Rachtfalter. Bidler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rachtfalter. Spanner.                   | Jen che l'incord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. Geite                                | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beifgrauer , gradeschattiger            | Grünwidler f. Rabneichen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spanner 270.                            | midler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiflicher, roftbraunftreifiger         | hagerofenwidler 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spanner 261.                            | Harzwickler 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beifling f. Birfenfpanner.              | Sycurofemorary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beifling f. Johannisbeer =              | 3)IIIIocciioidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'Spanner                                | Junite de la company de la com |
| Wellenflügel 246.                       | deterifications .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beifftrich 236.                         | Neg (das) f. Zweschken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiftannenfpanner . 247.                | Rosenwickler 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berftweidenfpanner . 270.               | Schäferhütchen f. Giden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Biederftoffpanner 271.                  | midler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biefenfalbeifpanner 255.                | Schäferhutchen (fleines)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bildfang f. Föhrenfpanner.              | f. Buchenwickler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Binfelhaden f. Aepfelfpanner.           | Meidenwidler 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mintereichenspanner . 224.              | 3meschfenwickler 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200101111111111111111111111111111111111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                      | Rachtfalter. Bundler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bartledergelber, braunschatti-          | Motten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ger Spanner 125.                        | Brenneffelgundler 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bauberer f. Bauntilienfpanner.          | Gartenhausvogelden . 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baunlilienfpanner 255.                  | Sopfenguneler 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baunwidenfpanner 298.                   | Meblyundler 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bimmetbrauner, fcmargftrei-             | Spedgundler 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| figer Spanner 287.                      | Beidengunster 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zwefchfenfpanner 288.                   | Gleifblattmotte 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rachtfalter. Bidler.                    | Sonigmotte 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radifattet. Wiater.                     | Sülfenmotte 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Menfelmidler 301.                       | Rleidermotte 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Buchenwickler 300.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eichenwidler 299.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erlenwidler 299,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blechtenwidler 299.                     | Obstmotte 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Rachtfalter.        | Motten. |              | Rachtfalter. Feber.      |       |     |   |              |  |
|---------------------|---------|--------------|--------------------------|-------|-----|---|--------------|--|
|                     |         | Geite        | , m                      | oti   | en. |   | Seite        |  |
| Pelamotte           |         | 303.         | Braunfeder               |       | ٠,  |   | 305.         |  |
| Schwarzpunkt (ber)  | . •     | 303.         | Fünffeder                |       |     |   | 306.         |  |
| Sperberbaumsmotte . |         | 304.<br>303. | Rofenfedermo             |       | ٠   | • | 305.         |  |
| Beidenmotte         |         | 303          | Schlehengeift 3meifeder. | gen . |     |   | 306.<br>305. |  |

.

## Erklarung der illum. Steintafeln.

|       |      | Tab. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eite |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fig.  | 1.   | Pap. Populi. Espenfalter, Pappelfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.  |
| " "6" |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ,,    | 3.   | Subjective figure / Supractifulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.  |
|       |      | Bomb, Pyri. Birnfpinner. Biener Nachtpfauenauge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| "     | 4.   | Sph. Ocellata. Beidenschwärmer , Abendpfauenauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46.  |
| **    | -    | " Porcellus. Labfrautschwarmer, fl. Beinschwarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.  |
| **    | 6.   | Bomb. Hebe. Englischer Bar, Sundezungenspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94.  |
|       |      | T a b. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Fig.  | 1.   | Pap. Antiopa. Baffermeidenfalter, Trauermantel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.   |
| **    | 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.  |
| ,,    | 3.   | " Prorsa. Baldneffelfalter, brauner Menfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.   |
| "     | 4:   | " Paphia. Simbeerfalter, Jager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.   |
| ,,    | 5.   | " Levana. Sanfneffelfalter, gelber Renfalter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ,,    | 6.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.   |
|       | 7.   | The state of the s | 10.  |
| **    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.  |
| "     | 8,   | " Cynthia. Beifgefiedter Falter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.   |
| "     | 9.   | " Podalirius. Schwarzdornfalter, Segelvogel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22   |
|       |      | Таь. Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Fig.  | 1.   | Sph. Galii. Balbftrobichmarmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,  |
| "     | 2.   | and the second s | 47.  |
| **    | 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.  |
| "     | 4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.  |
| "     | 5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.  |
| ,,    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |
| "     | 60.0 | " Genotherae Nachtferzenschwärmer ." .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.  |

|        |     |             | •           | Tab.    | IV.        |     |      |       |     | Geite |
|--------|-----|-------------|-------------|---------|------------|-----|------|-------|-----|-------|
| Fig.   | 1.  | Bomb.       |             |         | nfpinner   | r . |      |       |     | 88.   |
| 11     | 2.  | "           |             |         | er, Nag    |     |      |       |     | 50.   |
| ,,     | 8.  | "           | Pudibund    |         | ofbänner   |     |      |       |     | 75.   |
|        | 4.  | **          | Plandagi    |         | Benerichfi |     |      |       |     | 91.   |
| ,,     | 5.  | **          | Versicole   |         | agebuche   |     | ier  | 1     |     | 50.   |
|        | 6.  | "           | Fascelina   |         | blument    |     |      | ·     |     | 76.   |
| ,,     | 7.  | w           | Trepida.    |         | ichenspin  |     |      |       |     | 62.   |
| P7     | 8.  |             | Betulifol   |         |            |     | ner  |       |     | 81.   |
| 11     | 9.  | "           | Lanestri    |         | chenfpin   |     |      |       |     | 89.   |
| **     | 10. | 5 W.        | Purpure     |         | purbär     |     |      |       |     | 92.   |
|        |     |             |             |         | V.         | ,   |      | 15    | ·   |       |
| Fig.   | 4   | Noct.       | Pronuba.    |         | anivfere   | * 1 | ′    |       |     | 123,  |
| B. 18. | 2.  | # HOLE.     | Pyramide    |         | Bbaumeu    |     |      | •     |     | 126.  |
| ,,     | 8.  | 74          | Exoleta.    | Gdart.  |            |     | •    | •     | •   | 186.  |
| 67     | 4.7 | ( 11 jp *** | -           |         | 4112110    |     | ٠.,  |       | · . | 140.  |
| . 19   | 5.  | "           | Verbasci.   | ,       | rauteule   |     |      | •     | •   | 199.  |
| .'11   | -   |             | Umbratica   |         | nfohleul   |     |      |       |     | 199.  |
| ,,     | 7.  | **          | Ligustri,   |         |            |     |      |       |     | 100.  |
| **     | 8.  | **          | Satellitia. |         |            |     |      |       |     | 184.  |
| 76     | 9.  | 17977       | Triplasia;  |         |            | , - |      |       |     | 200.  |
| 10.    | 10. |             | Alni, Me    |         |            |     |      |       |     | 200.  |
| **     |     | Boinb.      |             |         | -          |     |      |       |     | 68.   |
|        |     |             |             |         | VI.        |     | · .  | n I . |     | -     |
| \$25   |     | <i>α</i>    |             |         |            |     |      | 1.    | ٠   |       |
| Fig.   |     |             | Papilion    | -       | Buchensp   |     |      |       | ٠   | 235.  |
| **     | 2.  | "           | Alniaria.   |         | spanner    |     |      | , (20 | ٠   | 231.  |
| **     | 3.  | "           | Punctaria   |         | enbuschsi  |     |      | ,*)•  | •   | 264.  |
| "      | 4.  | "           | Repanda     |         | eißbuche   |     |      | 1.4   |     | 246.  |
| 17     | 5.  | 19          | Elinguari   |         | Bblattfpe  |     |      | •     |     | 240.  |
| **     | 6,  | **          | Betularia   |         | enspanne   |     | ٠    |       | •   | 248.  |
| .11    | 7.  | "           | Zonaria.    |         | nfpanne    |     |      | -     |     | 251.  |
| "      | 8,  | **          | Defoliaria  |         | dlindens   |     |      | · (*  |     | 258.  |
| 87     | 9,  | 1"          | Prunaria.   |         | menspan    |     | ٠    |       |     | 227.  |
| "      | 10. | 17          | Carbonari   |         | tenmoo     |     |      | · 1.  | ě   | 242.  |
| "      | 11. | 11          | Tiliaria.   |         | ilindensp  |     |      |       | •   | 231.  |
| Nº     | 12. | **          | Lunaria.    | Dollage | rnfpann    | er  | e 22 | مر).  |     | 228.  |



Fig. i. Sap. Topuli. Jugalaryul, you four films gul. -" 2. Sap. Fris. Of Mangout - Dinner Spin .... " 1. Spla. Collata. V. buffefinning. " D. " Sorcellus Chian Delinnengal. . C. Bomb. Hebe Van mught fof but D. -

















Four 9



Fig. 1. Sap. Antiopal San Vincino march !.

" 2. " Machinen Ofwalban is from y.

" 3. " Grossa. Walban Bulfallo banding Mon Spallo.

" 11 " Fropshia. Good Yarland Howard.

" So Sevana. Fafama Bulfallo, yalban Haffallon.

6. Sibilia. Olinian Johnson Las Belburgais.

" " Betalae. Wai Deishan fallo. Belburgais.

" 4. " Gynlbia. Wai par flatter Sallo.

" 9. " Codalinius. Engallatter Sallo.

9. " Todalinius. Engallatter.

Four.1.



Føur 2.

Fgur's.



Fgur4.

(祖祖祖祖)



Four b.



Fig. 1. Sph Galii. Pollat Marfly Same. 43. " 2 " Guerous Sifunificiones 47. , 3 " Suciformis. Toubisforfer mon ; Simil " 1249: Seucedaini. Frankoung fifishound. 34 " 5 Splo. Gelerio. 21/2, inflood fifisher on flining. 47, " 6. Conotherae! Thufthuy na fifisher.

" bl. Olnandow - 40.

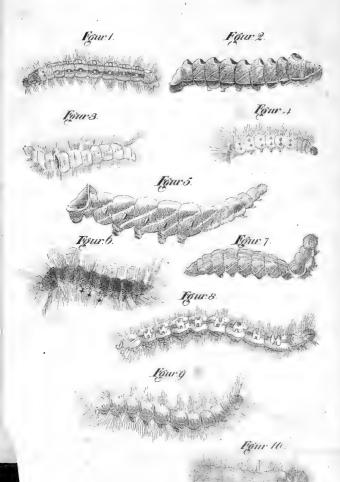

J. 1. Bomb Catax Granifulgiones Rolling, 88 " Jau - Manifind Dinistales 50. ,, 2. " Plantaginis, Thomas for in and ,, 3 " 4 , Versicolora. Fagulifulpinon. 11 .5 Fasclina Plant in Bishon 76. ., 6. " Trepida. Rollingandpinna Osla. 11 %. Josephifolia - 20 Page 161. 4. - 81.

" Sangstris. Mintenfine Ledellandlas 11 8 19 y Surpurea. - Illnin bourdfinen. 1 10. Jungan buil. - 92

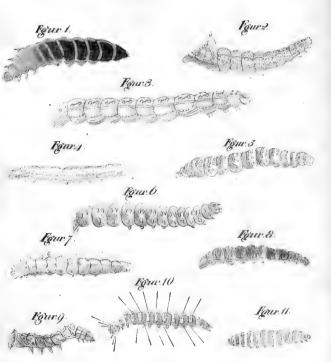

Fig. 1. Noch. Fromba. Oninoumpfrounds. Laufus. , 2. " Syramicea, Mishamonto Jynamicha. with themonflight. 126. , 3. " Caoleta Defartamila Illandely. -186. " Is. " Chi. Oplagnila printific Gi. 140. " 5 " Verbasci Post fouthaile, boutand 1118uf. 199. . 6 , Umbratica y Sunteffe it , Singen Lodyne, canifore Many - 19%. " To Sigustri. yachaing haite, Is bluice " 8. Salollitia Justian Str. Vonbant - 184 9. , Triplasia. Han Alait. Vaniforhas \_ 200. 10. Allni Angformita Markefullo. 100. 11. Bomb. Lucobacae. Juck Olinity inunt. 68.

Four! Four & Four J. Four 6 (IS) Fgur. 8. Four.9. COURT ! Fgur.II. Fgur.12. Four 10.

George Japilionaria & forting 235.
Alniaria Changuma, Il Canth -1 2 Sunctaria fifundajofommo. 264. , 3. Repandaria Do. plufful 246. Elinguaria. Gui polity 1. - 246. " 4. 11 5. Betularia Violentpuma Danis. , 6. Jonaria Gardruffumo - 251. 1 7 Defoliaria Walding afour Dines.
Trunaria Ifformaniformus. Deflation:
Carbonaria Donothus and Spanier.
227. 11 8. , 9. , 10. Siliaria. Gardenlindonframa. \_ 231. 11. Sunaria. Joh bianspunner. - 228 12

